







elen, of :

## Schweizerische



Organ der Schweiz. Pereine fur Bienengucht.

Herausgegeben vom Berei . schweizerischer Bienenfreunde unter ber Rebaktion

bon

B. Göldi-Braun, Lehrer in Altstätten (Rt. St. Gallen)

3. £., 22. (XXII.) Jahrg, der ganzen Reihe 35. (XXXV.)



Marau, Drud und Expedition von D. R. Sauerlander & Co., 1899.

JEA.

## Alphabetisches Inhalts-Verzeichnis.

| Abanberungen am Schweizerkaften                                | 34 |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Abnormitäten im Jahre 1897/98 45. 4                            | 7  |
| Absperrgitter                                                  | 8  |
| Abtrommeln eines Rrainerftodes                                 | 3  |
| Allerlei aus ber Pragis                                        | 3  |
| Apistische Monatsberichte und .Rapporte:                       |    |
| Nov. 22, Dez. 107, Januar 108, Februar 139, März 175, April 21 | 7  |
| Mai 248, Juni 287, Juli 311, August 353, Sept. 388, Oft 41     | 7  |
| Art ber Beurteilung ber Musstellungen 37                       | -  |
| Aufruf gur Beteiligung an ber Musftellung in Lugern 27         | 1  |
| Aufstellen und Pflege ber Buchtvölfer 27                       | 6  |
| Aus dem Bafelland                                              |    |
| " " Bienenjahr 1898                                            | 17 |
| " " Engadin                                                    | 3  |
| " " Grindelwaldthal                                            | 9  |
| " " Jahresbericht bes schweiz. landm. Bereins 25               | 2  |
| " " Rheinwaldthal                                              | 1  |
| Aussichten pro 1899 6                                          | 7  |
| Auswahl der Drohnen                                            | -  |
| Auswahl und Pflege bes Buchtvolles                             | 2  |
|                                                                |    |
| Befund ber Ausstellung in Lugern                               |    |
| Behandlung ber Buchteier                                       | _  |
| Belegstationen                                                 |    |
| Beobachtungen am Bienenstand pro 1899 40                       |    |
| " " Fenster                                                    |    |
| " " pro 1898                                                   |    |
| Bericht aus Grindelwald                                        |    |
| " bes Inftruttionsturfes in Bug 199. 240. 27                   |    |
| "                                                              | 12 |
| " ber Wanderversammlung Lugern                                 |    |
|                                                                | 22 |
| "                                                              | 24 |
|                                                                | 13 |
|                                                                | )5 |
|                                                                | 96 |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                        | 14 |
|                                                                | 6  |
|                                                                | 1  |
| Juli 249, Auguft 289, Sept. 313, Dft. 354, Nov. 389, Dez. 41   | 18 |



|                                     |        |       |    |   |   |   |      | Seite    |
|-------------------------------------|--------|-------|----|---|---|---|------|----------|
| Bienenverein Erftfeld               |        |       |    |   |   |   |      | . 184    |
| Bienenwohnungen an ber Ausftell     | ung Li | zern  |    |   |   |   |      | . 376    |
| Bienenguchtfurfe                    |        |       |    |   |   |   |      | . 321    |
| Bienenzucht in Gubafrifa            |        |       |    | • |   |   |      | . 423    |
| Dabant-Alberti-Raften               |        |       |    |   |   |   |      | 135. 171 |
| Dampfmacheichmelger                 |        |       |    |   |   |   |      | . 145    |
| Die Art im Baus                     |        |       |    |   |   |   |      | . 351    |
| Didels Theorie                      |        |       |    |   |   |   |      | . 380    |
| Direfter Berfehr von Probugent ut   | nd Kon | fumen | t. |   |   |   |      | . 409    |
| Dommann, Frang 3. †                 |        |       |    |   |   |   |      | . 86     |
| Drei Bonigmaben übereinanber .      |        |       |    |   |   |   |      | . 396    |
| Drohneneier, find fie befruchtet?   |        |       |    |   |   |   |      | . 123    |
| Drohnenfalle                        |        |       |    |   |   |   |      | . 96     |
| Drobnen von unbefruchteten Ronig    | innen  |       |    |   |   |   |      | . 142    |
| Dziergon und Dictel                 |        |       |    |   |   |   |      | . 179    |
| (A)                                 |        |       |    |   |   |   |      |          |
| Bidgenöffisches Lebensmittelgefet   | •      | ٠     | ٠  | • | • | • | •    | . 370    |
| Giersenbungen                       | •      | ٠     | ٠  | ٠ | • | • | •    | . 159    |
| Einlogieren von Schwärmen .         |        | •     | ٠  | • | • | ٠ | •    | . 225    |
| Ein Bienentransport                 | •      | •     | ٠  | • | • | • | •    | . 255    |
| Eine Arbeit im Darg                 | •      | •     | ٠  | • |   | • |      | . 141    |
| Eines schickt fich nicht für alle . | •      | •     | ٠  | • | • | • | •    | . 385    |
| Ediger Strobforb                    | •      | •     | •  | ٠ | • | • |      | . 210    |
| Entbedlungegabel                    |        | •     | ٠  | ٠ | • | ٠ | 224. | 295. 360 |
| Entwidlung ber Bolfer pro 1898      | •      | •     | •  | • | • | ٠ | •    | . 53     |
| Erfahrungen beim Überwintern .      | •      | •     |    | • | • |   |      | . 348    |
| " auf ber Ufenau .                  | •      | •     | •  | • |   |   |      | . 17     |
| Etwas vom Schwärmen                 | •      |       |    | • |   |   |      | . 165    |
| " Statiftit über Bienengucht        | •      | •     | •  | • | • | • |      | . 403    |
| <b>J</b> aulbrutbehandlung          |        |       |    |   |   |   |      | . 296    |
| Faulbrutfporen toten                |        |       |    |   |   |   |      | . 426    |
| Fegling erftellen                   |        |       |    |   |   |   |      | . 261    |
| Fortichritt ober Rudichritt         |        |       |    |   |   |   |      | . 96     |
| Fruchtbarfeit burch Infettenbefuch  |        | . (   |    |   |   |   |      | . 423    |
| Frühjahr 1898                       |        |       |    |   |   |   |      | . 46. 59 |
| Futtergefdirr, fcweig               |        |       |    |   |   |   |      | . 310    |
| Bemulle im Binter                   |        |       |    |   |   |   |      | . 41     |
| Gerate an ber Ausstellung in Lug    |        | •     | •  | • | • | • | •    | . 376    |
|                                     | cen .  | •     | •  | • | • | • | •    |          |
| Derbft 1898                         | •      |       | •  | ٠ | ٠ | • | •    | . 66     |
| herbstvereinigung                   | •      |       | •  | • | • | • |      | . 396    |
| Sochzeitsreise einer Königin .      | •      | ٠     | ٠  | • | ٠ | • | •    | . 396    |
| Honigbepot                          |        |       |    | • | • |   |      | . 411    |
| Honiggläfer                         |        | •     |    | ٠ | ٠ |   |      | . 361    |
| Honighandel                         |        |       | •  | • |   |   | •    | . 408    |
| Sonigfontrolle                      |        |       |    |   | • |   |      | . 372    |
| honigraum möblieren                 |        | •     | •  | • | • |   | •    | . 253    |
|                                     |        |       |    |   |   |   |      |          |

|                                                                     |        |      |      |      |      |      |      | Seite |
|---------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Jahresbericht ber Beobachtungeftationen                             |        |      |      |      |      |      |      | 34    |
| " " Filialvereine                                                   |        |      |      |      |      |      |      | 317   |
| " bes Bereins ichweig. Bienenfr                                     | eunb   | e    |      |      |      |      |      | 279   |
| " pro 1899                                                          |        |      |      |      |      |      |      | 340   |
| 2 7 2717 . 1000                                                     |        |      |      |      |      |      |      | 67    |
| 3bull, Gebicht                                                      |        |      |      |      |      |      |      | 227   |
| Junge Röniginnen                                                    |        |      |      |      |      |      |      | 48    |
| Balenber bes Schweizer Imfere                                       |        |      |      |      |      |      |      | 387   |
|                                                                     |        | :    |      | •    | •    | •    | •    | 328   |
| Raffarechnung pro 1898                                              |        |      |      |      | •    | :    | •    | 158   |
| Rontrolle und Zeichnen von Königinnen                               | •      |      |      |      | •    | •    | •    | 273   |
|                                                                     |        | •    | •    | •    | •    | •    | •    | 162   |
| A                                                                   |        | •    |      | •    | •    |      |      | 394   |
| Konigin an ber Arbeit                                               | •      | •    |      | •    | •    | •    | •    | 44    |
| Rarhfledithura                                                      | •      | •    | •    |      | •    | •    |      | 184   |
| Complement of the Completion                                        |        | •    | •    | •    | •    | •    | •    | 409   |
| O Fall &                                                            |        |      | •    | •    | •    | •    | •    | 238   |
|                                                                     |        |      | •    | •    | •    | •    | •    |       |
| Liebe Imterfreunde                                                  |        |      |      |      |      |      |      | 3     |
| Eitteratur: Bienengucht von Chrenfels Das neue Bienenbuch, von Alfo |        |      | . ×  |      |      |      |      | 366   |
| Das neue Bienenbuch, von Alfo                                       | njus   |      |      |      |      |      |      | 30    |
| Mein Bienenauchtbetrieb, von Ri                                     | euk    |      |      |      |      |      |      | 183   |
| Raiferftod, von Gravenhorst                                         |        |      |      |      |      |      |      | 263   |
| Braftifder Ratgeber, von Gunth                                      | er     |      |      |      |      |      |      | 366   |
| Praftischer Ratgeber, von Günth<br>Prinzip der Geschlechtsbestimmur | ig, vi | on D | idel |      |      |      |      | 29    |
| Schweizerbauer, Ralenber .                                          |        |      |      |      |      |      |      | 367   |
| Bermendung bes honigs .                                             |        |      |      |      |      |      |      | 30    |
| Bolfsbienengucht, von Anad                                          |        |      |      |      |      |      |      | 263   |
| Luzern                                                              |        |      |      |      |      |      |      | 304   |
| Miggludter Fegling                                                  |        |      |      |      |      |      |      | 395   |
| Nachrichten aus Bereinen und Rantonen                               |        |      |      |      |      |      | 365. | 197   |
| Rachschwärme verhindern                                             | •      |      | •    | •    | •    |      | 300. | 225   |
|                                                                     |        | •    | •    | •    | •    | •    |      | 294   |
| Reubeweiselung eines Boltes                                         | •      | •    | •    | •    |      | •    | •    |       |
| neugaging ver "Stauen"                                              | •      | •    | •    | •    |      |      |      | 4     |
| Offizielle Mitteilungen . 1. 33. 81.                                | 121.   | 157. | 197. | 237. | 261. | 337. | 369. | 401   |
| Dfulieren nach verschiedenen Methoben                               |        |      |      |      |      |      |      | 205   |
|                                                                     |        |      |      |      |      |      |      |       |
| Papa Theiler                                                        | •      | •    | •    | •    | •    | •    |      | 383   |
| Barthenogenefis ber Bienen                                          | •      | •    |      |      |      |      | •    | 67    |
| Bflanzet Reps                                                       |        | •    |      |      |      |      |      | 309   |
| Braftischer Ratgeber . 27. 112. 144.                                |        | 224. | 260. | 294. | 333. | 364. | 395. |       |
|                                                                     |        |      |      |      |      |      |      | 81    |
|                                                                     |        |      |      |      |      |      |      | 363   |
|                                                                     |        |      |      |      | •    |      |      | 180   |
| Brogramm für ben Raffenguchtfure, Bug                               |        |      |      |      |      |      |      | 122   |
| ber 33. Wanberversammlung                                           |        |      |      |      |      |      |      | 202   |

|                                              |        |       |       |   |   |      |      |      |      |      | Seite |
|----------------------------------------------|--------|-------|-------|---|---|------|------|------|------|------|-------|
| Raffengucht ber Schweizer                    | Imf    | er    |       |   |   |      | 103. | 121. | 130. | 167. | 170   |
| Räuberei                                     |        |       |       |   |   |      |      |      | 307. | 382. | 383   |
| Regulativ für Belegftatione                  | en     |       |       |   |   |      |      |      |      |      | 82    |
| Reicher Sonigfegen .                         |        |       |       |   |   |      |      |      |      | 99.  | 308   |
| Reklame                                      |        |       |       |   |   |      |      |      |      |      | 411   |
| Refure ber Gemeinbe Bruf                     | io     |       |       |   |   |      |      |      |      |      | 262   |
| Rundschau                                    |        |       |       |   |   |      |      | 142. | 179. | 222. | 423   |
| Gralomo und ber Imfer                        |        |       |       |   |   |      |      |      |      |      | 30    |
| Saifonbericht pro 1899                       | •      |       | •     |   |   | •    | •    |      | •    | 057  | 333   |
| Samenwechsel in ber Biene                    |        |       | •     | • | • |      | •    |      |      |      | 160   |
| Shablichfeit ber Rieberfchli                 |        |       | ·     | • |   | •    |      | •    | •    | 140. | 427   |
| Schellenberge Conberappar                    | -      | . OII | u     | • | • |      | •    | •    |      | •    | 227   |
| Schütet Wabenvorrate                         | uı     | •     | •     | • |   | •    | •    | •    | •    | •    | 256   |
| Schwärme und Rachichaffur                    |        |       |       | • | • |      |      | •    | :    | •    | 51    |
|                                              |        |       | ien   | • | • | •    | •    | •    |      | •    | 42    |
| ,                                            | •      |       | •     |   |   | •    | •    | •    |      | •    | 99    |
| Sechs Jahre ber Zucht<br>Sommertracht 1898 . | •      | •     | •     | • | • | •    | •    | •    |      | •    | 61    |
| A                                            | •      | •     | •     |   | • |      |      | 050  | 009  | 970  |       |
|                                              | •      | ٠     |       |   | • | 141. | 218. | 205. | 293. | 559. |       |
| Standinspettionen                            | •      | •     | •     | • | • | •    | •    | •    | •    | •    | 84    |
| Streifen ober Mittelmanbe                    | ٠      | ٠     |       | • |   | •    | •    | •    | •    | •    | 218   |
| Diefer hängen                                |        |       |       |   |   |      |      |      |      |      | 382   |
| Transport von Bienen                         |        |       |       |   |   |      |      |      |      |      | 425   |
| Me man real man                              |        | 24.4  |       |   |   |      |      |      |      |      | 0.5   |
| Uberwintern fleiner Bolfer                   | t tn   | Zuan  | ajten | • |   | •    | •    | •    | •    | •    | 95    |
| Merbefferter "Blig" .                        |        |       |       |   |   |      |      |      |      |      | 133   |
| Berbefferter Buchtfaften                     |        |       |       |   |   |      |      |      |      |      | 90    |
| Berhalten bei Faulbrut                       | ·      | Ċ     |       |   |   |      |      |      |      |      | 182   |
| Berbuten ber Rachichwarme                    |        |       | Ī     |   |   |      |      |      |      |      | 362   |
| Berfenben von Röniginnen                     |        |       |       |   |   |      |      |      | 159. | 277. |       |
| " " Buchtfaften                              |        | Ť.    |       |   |   |      | •    |      |      |      | 276   |
|                                              |        |       |       |   |   |      |      |      |      |      | 295   |
| Berftopfen ber Fluglocher                    |        |       | •     |   |   | Ī    |      |      | Ĭ.   | ·    | 415   |
| Berfuch mit "Blattern" im                    |        |       | aiten | · | • |      |      | •    |      |      | 112   |
| Bolltracht 1898                              |        |       |       |   |   |      |      |      |      |      | 59    |
| Bon Rorb: ju Raftengucht                     | •      | •     | •     | • | • |      | •    | •    |      | •    | 425   |
| Borftandewahl                                | •      | •     | •     | • |   |      | •    | •    |      |      | 342   |
| Borftanbe ber Beobachtung                    | āstati | onen  | •     | • |   | •    | •    |      | •    | •    | 34    |
| Sociamor our Scoonwing                       | opul   | onen  | •     | • | • | •    | •    | •    |      | •    | 94    |
| Machepreffe                                  |        |       |       |   |   |      |      |      |      |      | 21    |
| Wann eine Bucht beginnen                     |        |       |       |   |   |      |      |      |      |      | 10    |
| Bas haben wir verfculbet                     |        |       |       |   |   |      |      |      |      |      | 65    |
| Bas lehren bie ichlimmfter                   | 1 Jat  | re    |       |   |   |      |      |      |      |      | 346   |
| Bafferfütterung                              |        |       |       |   |   |      |      |      |      | 182. | 222   |
| Warum geben Rrainer nich                     | t in   | Aufjä | \$e   |   |   |      |      |      |      |      | 395   |
| Bie follft bu Bonig effen                    |        |       |       |   |   |      |      |      |      |      | 413   |
| Die und wann foll man f                      | ütteri | ι.    |       |   |   |      |      |      |      |      | 283   |

| Billomm in Luzern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                     |                       |                                       |       |      |                       |                               |                                      |                                                                               |                      | Selte                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------|------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Binter 97/98 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                     |                       |                                       |       |      |                       |                               |                                      |                                                                               |                      | 35                                                                                                                                                     |
| Buniche und Anregun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | igen              |                     |                       |                                       |       |      |                       |                               |                                      |                                                                               | 327.                 | 342                                                                                                                                                    |
| Bahl ber größern 3m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                     |                       |                                       |       |      |                       |                               |                                      |                                                                               |                      | 209                                                                                                                                                    |
| Bollpositionen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                     |                       | •                                     |       |      | •                     | <del>.</del>                  | •                                    | <del>.</del>                                                                  |                      | 372                                                                                                                                                    |
| Buchterifche Erfahrung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                     | ÷                     |                                       | ÷     | :    |                       | •                             | •                                    | <del>.</del>                                                                  | :                    | 10                                                                                                                                                     |
| Buder ftatt Balbhoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |                       | •                                     |       |      | <del>.</del>          | •                             | <del>: -</del>                       | <del>.</del>                                                                  |                      | 364                                                                                                                                                    |
| Bur Wohnungefrage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                     |                       |                                       |       |      | <del>.</del>          |                               | •                                    | •                                                                             | •                    | 210                                                                                                                                                    |
| Bur Renntnis bes Bi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                     |                       |                                       |       |      | <del>.      </del>    |                               | <del>.</del>                         | •                                                                             | ÷                    | 377                                                                                                                                                    |
| Bufammengeflogene &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                     |                       |                                       |       |      | :                     | <del>.</del>                  | <del>.</del>                         | <del></del>                                                                   | <del>:</del>         | 181                                                                                                                                                    |
| Bufegen bon Königinr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ien               |                     | ÷                     |                                       | •     | •    | •                     | •                             | •                                    |                                                                               | •                    | 226                                                                                                                                                    |
| 3mifchenhanbler .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | •                   | •                     | •                                     | •     | •    | •                     | •                             | •                                    | •                                                                             | •                    | 410                                                                                                                                                    |
| 0 , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200 ·             |                     |                       | Sal                                   |       |      | han                   | aalie                         | Sant                                 |                                                                               | •                    | 410                                                                                                                                                    |
| Beitr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                     |                       |                                       |       |      |                       |                               |                                      |                                                                               | 0.10                 |                                                                                                                                                        |
| Amster, Pfarrer, Amf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ototn             | gen                 |                       |                                       |       |      |                       |                               |                                      |                                                                               | 240.                 |                                                                                                                                                        |
| Anna Life in Luzern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                     |                       |                                       | . 00  | 100  |                       | e Outre                       | 0.11                                 |                                                                               |                      |                                                                                                                                                        |
| Bojch, Bruggen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                     |                       | 29. 30                                | . 96. | 133. |                       |                               | 261.                                 | 295.                                                                          |                      |                                                                                                                                                        |
| Bucher, Lugern .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                 | •                   | •                     | •                                     |       | •    |                       |                               | •                                    | •                                                                             | 86.                  | 271                                                                                                                                                    |
| Büchi, Dynhard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                 | •                   | •                     | •                                     |       | •    | •                     | •                             | •                                    |                                                                               | •                    | 183                                                                                                                                                    |
| Buri, Malters .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                 | •                   | •                     | •                                     | •     | •    | •                     | •                             |                                      | •                                                                             | •                    | 227                                                                                                                                                    |
| Burfart, Laufenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                 | •                   | •                     | •                                     | •     |      | •                     | •                             |                                      |                                                                               |                      | 255                                                                                                                                                    |
| Difler, Amsteg .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                     |                       | •                                     |       | •    | •                     |                               |                                      |                                                                               |                      | 184                                                                                                                                                    |
| Felix, Pfarrer, Sinter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rhein             |                     |                       |                                       |       |      |                       |                               |                                      |                                                                               |                      | 221                                                                                                                                                    |
| Flachmüller .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                     |                       |                                       |       |      |                       |                               |                                      |                                                                               |                      | 425                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 1 01                | O 4                   | 1430                                  | 198   | 137. | 160.                  | 176.                          | 182                                  | 911                                                                           | 0.40                 | 000                                                                                                                                                    |
| Fregenmuth, weugau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | en 1              | 4. 21               | . 24.                 | 109.                                  | 1 40. |      | 100.                  |                               |                                      |                                                                               |                      |                                                                                                                                                        |
| Frepenmuth, Wellhau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                     |                       |                                       |       |      |                       |                               | 313.                                 | 354.                                                                          | 389.                 | 418                                                                                                                                                    |
| Gölbi, Amlikon .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                     |                       |                                       |       |      |                       |                               | 313.                                 | 354.                                                                          | <b>3</b> 89.         | 418<br>145                                                                                                                                             |
| Gölbi, Amlifon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                     |                       |                                       |       |      | 227.                  | 253.                          | 313.<br>296.                         | 354.<br>365.                                                                  | 389.<br>380.         | 418<br>145<br>415                                                                                                                                      |
| Gölbi, Amlikon .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                     |                       |                                       |       |      | 227.                  | 253.                          | 313.<br>296.                         | 354.<br>365.                                                                  | 389.<br>380.         | 418<br>145<br>415                                                                                                                                      |
| Gölbi, Amlifon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                     |                       |                                       |       |      | 227.                  | 253.                          | 313.<br>296.                         | 354.<br>865.                                                                  | 389.<br>380.         | 418<br>145<br>415<br>244                                                                                                                               |
| Gölbi, Amlikon .<br>Haller, Gontenswhl<br>Haudenschild, Lengnau<br>Hig, Klosters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                     |                       |                                       |       |      | 227.                  | 253.                          | 313.<br>296.                         | 354.                                                                          | 389.<br>380.         | 418<br>145<br>415<br>244<br>181                                                                                                                        |
| Gölbi, Amlikon . Haller, Gontenswyl Haubenschild, Lengnau Hig, Rlosters Hungerbühler, Roman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ı<br>shorn        |                     |                       |                                       |       |      | 227.                  | 253.                          | 313.<br>296.                         | 354.<br>865.                                                                  | 389.<br>380.         | 418<br>145<br>415<br>244<br>181<br>387                                                                                                                 |
| Gölbi, Amliton .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ı<br>shorn<br>al  |                     |                       |                                       |       |      | 227.                  | 253.                          | 313.<br>296.                         | 354.                                                                          | 389.<br>380.         | 418<br>145<br>415<br>244<br>181<br>387<br>414                                                                                                          |
| Gölbi, Amliton Daller, Gontenswyl Daubenfichtle, Lengnau Dits, Rlofters Dungerbuffer, Roman Reller, Frau, Turbent Riburg, Entfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | i                 |                     |                       |                                       |       |      | . 227.                | 253.                          | 313.<br>296.                         | 354.<br>365.                                                                  | 389.<br>380.<br>294. | 418<br>145<br>415<br>244<br>181<br>387<br>414<br>162                                                                                                   |
| Gölbi, Amliton Daller, Gontenswyl Daubenfichtle, Lengnau Dits, Rlofters Dungerbuffer, Roman Reller, Frau, Turbent Riburg, Entfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1<br>\$horn<br>al |                     |                       |                                       |       |      | 227.                  | 253.                          | 313.<br>296.                         | 354.                                                                          | 389.                 | 418<br>145<br>415<br>244<br>181<br>387<br>414<br>162<br>183                                                                                            |
| Gölbi, Amliton Saller, Gontensiwyl Saubenschilt, Lengnau sig, Rlofters Sungerbühler, Roman Reller, Frau, Turbent Riburg, Entfelben Rramer, Zürich 10. 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                     | 34—1<br>248.          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |       |      | . 227.<br>            | . 253.<br>                    | 313.<br>296.                         | 354.                                                                          | 389.                 | 418<br>145<br>415<br>244<br>181<br>387<br>414<br>162<br>183<br>311                                                                                     |
| Gölbi, Amliton . Haller, Gontenswyl Gaubenjchilb, Lengnau Dits, Rlofters . Hungerbühler, Roman Reller, Frau, Turbent Riburz, Entfelben Rramer, Zürich 10. 22 198. 209. 217. 328. 333.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                     | 34—3<br>248.          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |       |      | . 227.<br>            | . 253.<br>                    | 313.<br>296.                         | 354.                                                                          | 389.                 | 418<br>145<br>415<br>244<br>181<br>387<br>414<br>162<br>183<br>311                                                                                     |
| Gölbi, Amliton .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 29.<br>238.<br>353. | 34—3<br>248.          |                                       |       |      | . 227.<br>            | . 253.<br>                    | 313.<br>296.                         | 354.                                                                          | 389.<br>380.         | 418<br>145<br>415<br>244<br>181<br>387<br>414<br>162<br>183<br>311<br>425                                                                              |
| Gölbi, Amliton Daller, Gontenswyl Daubenschielb, Lengnau Dits, Rtofters Dungerbühler, Roman Reller, Frau, Turbent Riburg, Entfelben Rramer, Jürich 10. 22 198. 209. 217. 328. 333. Rüri, P., Blatten Rurmann, hergiswil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 29.<br>238.<br>353. | 34—7<br>248,<br>362,  |                                       |       |      | . 227.<br>            | . 253.<br>                    | 313.<br>296.                         | 354.                                                                          | 389.<br>380.         | 418<br>145<br>415<br>244<br>181<br>387<br>414<br>162<br>183<br>311<br>425<br>348                                                                       |
| Gölbi, Amliton Daller, Gontenswyl Daubenschielt, Lengnau Dits, Rlosters Dungerbühler, Roman Reller, Frau, Turbent Riburg, Entfelben Kramer, Jürich 10. 22 198. 209. 217. 328. 333. Küri, P., Blatten Rurmann, Dergiswil Lang, Harrer, Lüßlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                     | 34—1<br>248.<br>362.  |                                       |       |      | . 227.<br>            | . 253.<br>                    | 313.<br>296.                         | 354.                                                                          | 389.                 | 418<br>145<br>415<br>244<br>181<br>387<br>414<br>162<br>183<br>311<br>425<br>348<br>395                                                                |
| Gölbi, Amilion . Haller, Gontenswyl Haller, Gontenswyl Haller, Gontenswyl Haller, Grau, Eurbent Keller, Frau, Turbent Kiburz, Entfelben Kramer, Zürich 10. 22 198. 209. 217. 328. 333. Küri, P., Blatten Kurmann, Pergisbull Lanz, Pfarrer, Lüßlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                     | 34—1<br>248.<br>362.  |                                       |       |      | . 227.<br>            | . 253.<br>                    | 313.<br>296.                         | 354.                                                                          | \$89.                | 418<br>145<br>244<br>181<br>387<br>414<br>162<br>183<br>311<br>425<br>348<br>395<br>317<br>377                                                         |
| Gölbi, Amliton .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 29.                 | 34-7                  |                                       |       |      |                       | . 139 287. 388.               | 313.<br>296.<br>296.<br>294.<br>408. | 354.<br>                                                                      | 389.<br>             | 418<br>145<br>244<br>181<br>387<br>414<br>162<br>183<br>311<br>425<br>348<br>395<br>317<br>377<br>227                                                  |
| Gölbi, Amliton Daller, Gontenswyl Daubenschielb, Lengnau Dits, Rlosters Dungerbühler, Roman Reller, Frau, Turbent Riburz, Entselben Kramer, Zürich 10. 22 198. 209. 217. 328. 333. Küri, P., Blatten Rurmann, Dergiswil Canz, Piarrer, Lüßtin L. Meier, Turbental Richael, Puschlav                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | 29.<br>238.<br>353. | 34—<br>248.<br>362.   |                                       |       |      | 227.                  | 253.<br>. 139<br>287.<br>388. | 313.<br>                             | 354.                                                                          | 389.<br>             | 418<br>145<br>415<br>244<br>181<br>587<br>414<br>162<br>183<br>311<br>425<br>348<br>395<br>317<br>377<br>227<br>261                                    |
| Gölbi, Amliton  Daller, Gontenswyl  Daubenschielb, Lengnau Dith, Rlosters  Dungerbühler, Roman Reller, Frau, Turbent Aiburz, Entfelben  Rramer, Jürich 10. 22  198. 209. 217.  328. 333. Küri, P., Blatten Rurmann, Pergiswil  Canz, Piarrer, Lüßtin L.  Meier, Turbental Michael, Buschau Rebel, Dr., Sbnat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | 29.<br>238.<br>353. | 34—<br>248.<br>362.   |                                       |       |      | . 123 283. 382        | . 253.<br>                    | 313.<br>                             | 354.                                                                          | 389.<br>             | 418<br>145<br>244<br>181<br>387<br>414<br>162<br>183<br>311<br>425<br>348<br>395<br>317<br>377<br>227<br>261<br>182                                    |
| Gölbi, Amilion . Haller, Gontenswyl Gaubenichith, Lengnau Dig, Klofters Dungerbühler, Roman Keller, Frau, Turbent niburg, Entfelben Kramer, Zürich 10. 22 198. 209. 217. 328. 333. Küri, P., Viatten Rurmann, Pergiswil Lang, Pharrer, Lüßtin L. Meier, Turbental Michael, Pufchau Roth, Sent L. Reier, Lubental Roth, Sent L. Schot, Sent L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 29. 238             | 344—7<br>248.         |                                       |       |      |                       | . 253.<br>                    | 313.<br>                             | 354.<br>                                                                      | 389.<br>             | 418<br>415<br>244<br>181<br>387<br>414<br>162<br>183<br>311<br>425<br>348<br>395<br>377<br>227<br>261<br>182<br>393                                    |
| Gölbi, Amilion  Haller, Gontensbupl  Haller, Gontensbupl  Haller, Gontensbupl  Haller, Gontensbupl  Haller, Hau, Turbent  Riburz, Entfelber, Roman  Kramer, Jürich 10. 22  198. 209. 217.  328. 333.  Küri, P., Platten  Rurmann, Hergiswil  L.  Beier, Turbental  Richael, Huschlav  Rebel, Dr., Ebnat  Rolb, Sent  Ofterwalber, Dr., Bäd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | 29.<br>238.<br>353. |                       |                                       |       |      |                       | . 253.<br>                    | 313.<br>                             | 354.                                                                          | 389.<br>             | 418<br>415<br>244<br>181<br>387<br>414<br>162<br>183<br>311<br>425<br>348<br>395<br>317<br>227<br>261<br>182<br>393<br>294                             |
| Gölbi, Amliton . Daller, Gontenswyl Daubenjchild, Lengnau Dig, Rlosters Dungerbühler, Roman Keller, Frau, Turbent Riburg, Entfelben Rramer, Zürich 10. 22 198. 209. 217. 328. 333. Küri, P., Blatten Rurmann, Dergiswil Zang, Pfarrer, Lüftin L Meier, Turbental Michael, Puschlau Reck, Puschlau Reck, Dr., Sbnat Rolb, Sent Deterwalder, Dr., Wädlerburder, Dr |                   | 29.<br>238.<br>353. | 344—;<br>248.<br>362. |                                       |       |      |                       | . 253.<br>                    | 313.<br>                             | 354.<br>365.                                                                  | \$89.<br>. 380.<br>  | 418<br>145<br>415<br>244<br>181<br>387<br>414<br>162<br>183<br>311<br>425<br>348<br>395<br>317<br>377<br>227<br>261<br>182<br>393<br>294<br>141        |
| Gölbi, Amliton  Daller, Gontenswyl  Daubenichild, Lengnau  Dits, Rlosters  Dungerbühler, Roman  Reller, Frau, Turbent  Riburz, Entfelben  Aramer, Jürich 10. 22  198. 209. 217.  228. 333.  Küri, P., Blatten  Rurmann, Dergiswil  Land, Pfarrer, Lüftlin  L.  Meier, Turbental  Richael, Pujchlav  Rebel, Dr., Stnat  Rold, Sent  Offerwalber, Dr., Bä  Dsmalb, Berbenberg  Reber, St. Gallen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 29.<br>238.<br>353. |                       |                                       |       |      |                       | . 253.                        | 313.<br>                             | 354.<br>365.<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | \$89.<br>            | 418<br>145<br>415<br>244<br>181<br>387<br>414<br>162<br>183<br>311<br>425<br>348<br>395<br>317<br>377<br>227<br>261<br>182<br>393<br>294<br>141<br>246 |
| Gölbi, Amliton . Daller, Gontenswyl Daubenjchild, Lengnau Dig, Rlosters Dungerbühler, Roman Keller, Frau, Turbent Riburg, Entfelben Rramer, Zürich 10. 22 198. 209. 217. 328. 333. Küri, P., Blatten Rurmann, Dergiswil Zang, Pfarrer, Lüftin L Meier, Turbental Michael, Puschlau Reck, Puschlau Reck, Dr., Sbnat Rolb, Sent Deterwalder, Dr., Wädlerburder, Dr |                   | 29. 238. 353        |                       |                                       |       |      | 227.<br>. 123<br>382. | . 253.<br>                    | 313.<br>296.                         | 354.<br>                                                                      | \$89.<br>. 380.<br>  | 418<br>145<br>244<br>181<br>387<br>414<br>162<br>183<br>311<br>425<br>348<br>395<br>317<br>227<br>261<br>182<br>393<br>294<br>141<br>246<br>284        |

| Ruebi, Gais                  |      |     |     |      |       |      |      |      |      |        | Seite<br>424 |  |
|------------------------------|------|-----|-----|------|-------|------|------|------|------|--------|--------------|--|
| Ritter, Dir., Oberborf       |      | •   | •   | •    | •     | •    |      |      |      | 301.   | 392          |  |
|                              |      | •   | •   | •    | •     | •    | •    | •    |      | 362.   | 0010         |  |
|                              |      | •   | •   | •    | •     | •    | •    | •    | •    | 302.   | 430          |  |
|                              |      | •   | •   | •    | •     | •    | •    | •    | •    |        | 218          |  |
| , ,,                         |      | •   | •   | •    | •     | •    | •    | •    | •    |        |              |  |
|                              |      | •   | •   | •    |       | •    |      |      |      | 0.01   | 143          |  |
| Spubler, Zürich              |      | •   | •   | •    |       | •    | 103. | 130. | 167. | 361.   | 360          |  |
| Stählin-Bfeninger, Emmenbi   |      |     | •   |      |       |      |      |      |      |        |              |  |
| Sträuli, Pfarrer, Scherzinge |      | ٠   | ٠   | ٠    | 28.   | 135. | 171. | 182. | 225. | 383.   |              |  |
|                              |      | •   | •   | •    | •     |      |      | •    | •    | 141.   |              |  |
| Theiler, Bug                 |      | •   |     | •    |       |      |      |      |      | 27.    | 170          |  |
|                              |      |     | •   | •    | •     |      | •    | •    |      |        | 210          |  |
| " Kirchlindach .             | •    | •   |     |      |       | •    |      | •    | •    |        | 309          |  |
| Bartmann, Biel               | •    |     |     |      |       |      |      | •    |      |        | 403          |  |
| Wegmann, Obermeilen .        |      |     |     |      |       |      |      |      |      |        | 17           |  |
| Beibel, P., Ginfiedeln .     |      | •   |     |      |       |      |      |      |      |        | 394          |  |
| Bindlin, Rerns               |      |     |     |      |       |      |      |      | •    |        | 382          |  |
| Mer                          | zeid | nic | dor | Alla | Arati | aner |      |      |      |        |              |  |
| 9                            | . ,  |     |     | _    |       | Duti | ١.   |      |      |        | 000          |  |
| Ausftellungegruppe in Luger  |      | •   | •   | •    | •     |      |      | •    | •    |        | 375          |  |
| Belegstation Klönthal        |      | •   | •   | •    |       | •    |      | •    |      | •      | 348          |  |
| Bienenhaus "halter" Grune    |      | •   | •   |      |       | •    | •    | •    | •    | •      | 15           |  |
| " "Reber" St. Go             | ıuen |     | •   |      | •     | •    | •    | •    |      | •      | 247          |  |
| " mit Borderlicht            |      | •   | •   | •    | •     | •    | •    | •    | •    | •      | 284          |  |
|                              |      |     |     | •    | •     |      |      | •    |      |        | 28           |  |
| "Blib", verbefferter .       | •    |     |     |      |       | •    |      |      |      |        | 134          |  |
| Dommann, Fr. 30f. †          |      |     | •   |      |       |      |      |      |      |        | 87           |  |
| Drohnenfalle                 | •    |     |     |      |       | •    |      |      |      |        | 96           |  |
| Dzierzon im Garten .         |      |     |     |      |       |      |      |      |      |        | 181          |  |
| Entbedlungsgabel .           |      |     |     |      |       |      |      |      |      |        | 224          |  |
| Futtergeschirr               |      |     |     |      |       |      |      |      |      |        | 310          |  |
| Gute Ordnung                 |      |     |     |      |       |      |      |      |      |        | 291          |  |
| Sonigtransportbüchfe         |      |     |     |      |       |      |      |      |      |        | 396          |  |
| Ronfum über Winter           |      |     |     |      |       |      |      |      |      |        | 44           |  |
| Rönigingellen                |      |     |     |      |       |      |      |      |      |        | 56           |  |
| Löthrett                     |      |     |     |      |       |      |      |      |      |        | 226          |  |
| Lugern                       |      |     |     |      |       |      |      |      |      |        | 305          |  |
| Bapa Theiler                 |      |     |     |      |       |      |      |      |      |        | 338          |  |
| in it is a second            |      |     |     |      |       |      |      | •    | •    |        | 308          |  |
| Schwarm                      |      |     |     |      | •     |      | •    | •    | •    | •      | 212          |  |
| Schweizerkaften              | •    | •   | •   | •    | •     | •    | •    | •    | •    | •      | 384          |  |
| Schweizer-Lapens .           | •    | •   | •   | •    | •     | •    | •    | ٠    | •    | •      | 386          |  |
| Temperaturichmankungen       | •    | •   | •   | •    | •     | •    | •    | •    | •    | ٠      | 37           |  |
|                              | •    | •   | •   | •    | •     | •    | •    | •    | •    | . 00   |              |  |
| Bachepresse                  | •    | •   | •   | ٠    | •     | ٠    | •    | •    | •    | 22.    | 359          |  |
| Bachepreffer, verunglückter  |      | •   | ٠   | •    | ٠     | •    | ٠    | •    | •    | , 0    | 357          |  |
| Buchtkaften, verbefferter    | •    | •   | •   | •    | •     | •    | •    | •    | •    | 93. 94 | . 95         |  |
|                              |      |     |     |      |       |      |      |      |      |        |              |  |

ilr. 1.



Januar 1899.



Derlag von B. R. Sauerländer & Co., Agrau.

#### Bu beachten!

Soeben erfdienen:



Berausgegeben von

11. Kramer, Brafibent bee Bereine fdmeigerifder Bienenfrennde.

In Cafchenformat hubich und praktifch gebunden gu dem billigen Preife von Er. 1. 20.

#### Inhalt:

Anjackt:

1 Letl. Belebrendes: Alender; Elienbaharte der Schweiz; Borwort. 1. a) Vostartif; d) Telegrophentarif; 2. Temperaturvergleichungen; 3. Fremde Mängen; 4. Der Berein ichweiz. Bienenfreunde; 5. Der Bien muß; 6. Hichgeburten; 7. Arüppel; 8. Schwärmen und Jäckten; 9. Wie grwinne ich die legt und Weileigen ich von Eleien, b) von Zuchn, b) von Zuc



## Schweizerische

# Bienen-Seitung.

### Organ der Schweizerischen Vereine für Bienengucht.

Berausgegeben vom

#### Perein Schweizer. Bienenfreunde.

Ericheint monatlich 11 12-2 Bogen ftart. Abonnementspreis für Richtmitglieder des berausgeberischen Bereins Fr 4, für das Ausland 4 Mart. — Es werden auch halbichriche Chonnemente angenommen. Diefelben sind zu abreisteren an die Nedartion, herrn eberer Göld 16: Venan in Alfhätten (Kanton St. Gallen). — Für den Buchandel in Kommission die Herrn H. R. Sauerlander & Comp. in Karau. — Einrüdungsgebühren für die Beitigelse oder deren Raum 20 Cts., für das Ausstand und Richtadonnenten 30 Cts. Borausbegadung. — Briefe und Gelber franko

#### A. f., XXII. Jahrg.

№ 1.

Januar 1899.

3nhalt: Offizielle Mitteilungen. — Neujahrögruß, vom Borstand. — Der "Blauen" Reujahrögruß, v. Göldi. — Aus dem Bienenjahr 1898, von R. Göldi. — Büchterische Ersahrungen und Winte, von Kramer. — Bienenstand des hrn. halter, Grüned, v. Freyenmuth. — Ersahrungen auf der Belegstation Ufenau, v. Degmanns-Bollinger. — Die Bachspresse, von Frewenmuth. — Rovember-Rapport, von Kramer. — Bienentalender 1899, von Frehenmuth. — Praktischer Ratgeber. — Litteratur. — Salomo und der Imser, von Bösch. — Deuckseherberichtigung. — Anzeigen.

## Offizielle Mitteilungen.

- 1. Das Abonnement pro 1. Semester 2 Fr. wird im Laufe bieses Monats erhoben. Wer vorzieht, gleich fürs ganze Jahr zu zahlen, beliebe den Betrag von Fr. 4 rechtzeitig einzusenden unter Angabe der Kontrollnummer seiner Zeitung.
- 2. Noch ausstehende Jahresberichte der Filialvereine sind unverzüglich einzusenden ans Altuariat, hrn. Dommann, Lehrer, Luzern
- 3. Als nener Filialverein ift aufgenommen worden der Berein Olten. Präsident: fr. Pfr. Brosi, Ontliton b. Olten; Atmar: fr. Josef Zibler, Olten, Mitglieberzahl: 16.
- 4. Bei Adressenänderungen und Anmeldung von Abonnenten als Mitglieder des Bereins ist Angabe der Kontrollnummer notwendig.
- 5. Inferate wolle man gefl. dem Raffier, herrn Rramer, Burich IV, Buftellen.
- 6. Altere Jahrgange ber Schweiz. Bienenzeitung à 1 Fr. find zu beziehen bei frn. Theiler, Rosenberg, Zug.

Der Yorftand d. D. S. S.

no viali Alfarilai:

## Forstandssitzung den 27. November 1898 in Burich.

Unwefend find bie BB.: Rramer, Golbi, Fregenmuth. Durch Krantheit entichnligt bie BB.: Theiler und Dommann.

1. Kurfe. Es find fürs Frühjahr 1899 nur Zuchtfurse in Aussicht genommen und zwar einige vom Centralverein aus arrangierte hauptsturse in verschiedenen Kantonen zum Zwede, tüchtige Praktiker mit der Technik der Rassenhaucht vertraut zu machen und zur Leitung von Wanderzuchklursen in den Filialvereinen zu befähigen.

Ein bezügliches Rursprogramm wird gutgebeißen.

2. Belegftationen. Bur Dedung ber Defigite ber fünf Belegftationen leiftet Die Centralkaffe Beiträge in ber Sohe von total Fr. 400.

Über Zwed und Anforderungen der fünftig subventionsberechtigten Belegstationen wird ein besonderes Regulativ erlassen werden.

- 3. Die Stammregister ber Raffenzucht verbleiben im Archiv bes Centralvorstandes. Die Zeugniffe dagegen werben ben Züchtern zurucksgestellt.
- 4. Den Filialvereinen wird empfohlen, im Fruhjahr 1899 Erfurfionen von Stand gu Stand gu machen.

Zwed: Ansporn zu rationellerer Birtschaft. — Einblick in das, was not thut. — Übung in der Benrteilung der Bölfer. — Fahndung nach Seuchenherden. — Auffinden von Prima-Zuchtmaterial.

- 5. Zirkular. Der Entwurf eines Zirkulars an die Borstände der Filialvereine bezüglich Kurse und Borträge und unsere "Blaue" wird gutgeheißen.
- 6. Prämiierungen. Es sollen dies Jahr prämiiert werden Bereine, die sich um die Förderung der Raffengucht hervorragende Berdienste
  erwerben.
- 7. Die Zeitung ericheint fünftighin in ber ersten Boche des Monats und joll jeweilen am ersten Sonntag bes Monats in ben Sanben ber Lefer sein.
- 8. Sonighandel. In Beratung wird gezogen die Organisation einer Genossenschaft für Sonigabsat.
- 9. Ansftellungen. Gine Begleitung für Beschickung und Beurteilung von bienenwirtschaftlichen Ausstellungen wird als notwendig erachtet und vorbereitet.

l.

## Siebe Imkerfreunde!

as verflossene Iahr hat die Bemühungen der Candwirte nicht kärglich belohnt. Keller und Speicher, Scheune und Stall bergen den Segen eines Sommers, der das Schlimnste befürchten ließ und so Dieles zum Guten gewendet.

Wir Imker allein scheiden vom Jahr 98 — ge-

täuscht in jeglicher Goffnung.

Und dennody — wir lassen den Mut nicht sinken! Auf Regen folgt Sonnenschein! Nach Iahren der Not sind mit Gewissheit auch wieder Iahre des Segens zu erwarten. Und lächelt Fortuna der Biene wieder, so wird sie mit Binsen reichlich vergelten, das wir in bösen Tagen ihr treu geblieben. Dem edlen Meinstock gleich vermag sie in einem Sommer zu lohnen die Mühe und Sorge mehrerer magerer Iahre. Du hast sie nicht entgelten lassen die unverschuldete Armut und mit größerer Einsicht und Opferwilligkeit zur Winterruhe sie gerüstet. Das ehret Dich und sie.

Denkwürdig bleibt uns das Iahr 98 als das einzige, da der Würgengel Hunger beständig umherschlich — denkwürdig aber auch, daß es der schweizerischen Imkerschaft ein Viel gesteckt, das uns und der Biene zum Segen gereichen muß.

Das niedere Gehölz der gewöhnlichen Tagesfragen überragt, einer schlanken Eiche gleich, die vielversprechende Raffenzucht.

Wer irgend mit Verständnis verstossenes Iahr schüchterne Versuche gewagt, erwartet mit größter Spannung und Hoffnung das Frühjahr, sieht in nicht serner Ieit die edlen Früchte seiner Aussaat. In der Veredlung unserer Bestände liegt die beste Alsekuranz gegen Fehljahre wie 98.

Die Biene ist dankbar! Das hat auch die Wahlzucht bewiesen. "Ich bin zu was Besserm geboren, thu' mir die Tieb' und Ehr'!" ruft uns die Biene zu.

Das Biel ist gesteckt — der Weg gebahnt — lockend der Preis! Noch ist's eine Lust zu leben!

Ein herzlich und kräftig

#### - Glückauf +--

jum neuen Jahr!

Der Porstand des V. S. B.



## Der "Plauen" Neujahrsgruß.

hallen die Glocken hinaus in die Nacht, Ihr fäumigen Schläfer erwacht, erwacht; Es hallen die Glocken es deutlich und klar: Willkommen, willkommen, du neues Iahr!

Ia, leb' wohl, du denkwürdige 98er Beit. Du hast uns manche bange borge bereitet, manche trübe Stunde gebracht und manche schöne Hoffung vereitelt. Doch auch dies hat ja für der Menschen Herzen wieder einen besondern Wert, wie der Dichter uns sagt:

> Verachte den Wert der Sorgen nicht, Du hast sie nicht vergebens; Sie sind das treibende Gewicht Am Uhrwerk Deines Cebens.—

Ia, der Segen der herben Prüfungszeit, er wird nicht ausbleiben, er wird um so sicherer sich einstellen, da wir sagen dürfen:

> Wohl raubte der Regen der Blüten Triebe, — Doch nimmer den Immen des Imkers Liebe! —

So sei uns denn hoch willkommen, du neues Iahr! Mit ruhigem Gottvertrauen wollen wir dir entgegen gehen und mit dem frohgemuten Gefühl können wir es, in vergangenen Tagen allerwegen unsere Pflicht, im besondern unsern lieben Bienlein gegenüber diese gethan zu haben. —

Die Sterne erglänzen in finsterer Nacht, Und preisen in wunderbar strahlender Pracht Der göttlichen Liebe nie wankende Treu', Und senken den Funken der Hoffnung aufs Neu' hinein in die Herzen der Menschen!

Noch steh'n wir mitten in gründlicher Winterszeit: Es stürmet in Lüften, es heulet im Dach, Es stockt in den Klüften der sprudelnde Bach; Ringsher ist es trübe, erstarrt ist die Flur, Erstorben die Triebe der ganzen Natur!

Aber in diesen Wintertagen schon beschreibt die Sonne stetig wachsende höhere Areise. Wärmer und wärmer guckt nieder ihr freundlicher Strahl zwischen dichtem Wolkengetriebe. Und plötlich grüßt einst des himmels unendliches Blau und säuselt durchs Thal noch des köhnes einschmeichelndes Wehen, dann: Mit Jubelgebraus zieht alles hinaus!

Wenige Wochen darnach jaudzet der fröhliche Sinn: Frühling läßt sein grünes Band Wieder flattern durch die Lüfte. Süße, ahnungsvolle Düfte Streifen wieder durch das Land!

Und noch ein klein Weilchen darüber, — Grüßen reiches Grün und Blüh'n Überall, an allen Wegen, Schenken reichen Nektarfegen, Lohn für emfiges Bemüh'n!

ha, welcher Imker wollte sich nicht freu'n jener verheißungsvollen Beit, da es an allen Fluglüchen wogt und sich drängt.

Da unsere Bienlein wohlgemut, Mit frohem Sinn und frohem Mut, Flink nühen jeden Sonnenschein Und füll'n die Fäßlein voll mit Wein! —

Indessen aber, mein lieber Imker, bedenke: "Jeder ist seines Glückes Schmied". Und so must du denn vor allen Dingen auch dein Glück selber schmieden. Da glaubt nun die "Blaue" auch ganz besonders mit am Plațe zu sein, denn:

Ich streue nun schon viele Iahre Mit hoffen und Vertrauen, Und will auch fürderhin das Feld, Mit bester Saat bebauen! Ia, im hinblick auf den gegenwärtigen Stand unsexer Sache hoffe ich mit einiger Berechtigung sagen zu dürfen:

Ein gutes Wort jur rechten Beit Dem guten Freund geschrieben, hat, wie ein edles Samenkorn, Noch immer Frucht getrieben!

Ich werde auch im neuen Iahre allem Einseitigen abhold sein, werde durch stete Bethätigung einer versöhnlichen und unparteiischen Gesinnung, durch glückliche Vereinigung von Theorie und Praxis mich emsig bemühen, der monatliche Freund und Berater der schweiz. Imkerschar zu sein und zu bleiben. —

In tresslichen Artikeln aus bewährten Federn, in Iahres-, Saison- und Monatsberichten in der "Rundschau" und dem "Praktischen Katgeber", in Wort und Bild werde ich suchen, den Anforderungen der Kasten- und Korbzüchter gerecht zu werden und wer vieles bringt, bringt jedem etwas! — Für das schwierige Kapitel der Königin- und Rassenzucht darf ich mich auf bewährteste Berater verlassen und ruse ich den werten Lesern besonders die Worte in Exinneruna:

Sollst nichts unbedacht erstreben, Eh' du handelst, geh zu Rat, Was Erfahrung dir gegeben, Mach es mit Verstand zur That. — Las dich durch den Iweck belehren, Bielbewußt an's Werk zu geh'n, Und die That, sie wird dich ehren, Und das Werk, es wird besteh'n. —

Auch betreff pünktlichen Erscheinens werde ich mein Möglichstes thun. Freilich, ich bitte höslichst zu berücksichtigen: Es kann der Rapport vom "Gstätenhans", oder ein Bericht vom "Hintersepp" in Weilendorf nicht zur Beit in Wartenheim einrücken, es kann mein Federnanwalt erkranken, es können die "Prachtsgüggel" der "Tierwelt" (Beitung für Ornithologie, Gestügel- und Kaninchenzucht, unter der Redaktion von Ed. Brodmann, Schönenwerd) noch in der Pruckerei sitzen, — es kann so vieles passieren, das mein Erscheinen im blitzblanken, blauen Gewande verhindert, wovon der wartende Leser keine Ahnung hat. —

Und daß ich nur nicht vergesse, nochmals herzlichen Dank zu entbieten dem wackern Stamm bewährter Mitarbeiter mit der ebenso dringenden Bitte, in künftigen Tagen die alte Treue neu zu bewähren. Aber im Schweizerlande sind der beobachtenden Imker noch so viele, die ich angelegentlichst bitten möchte, auch die Goldkörner ihrer Ersahrungen in die rechte Münzstätte zu schicken, nämlich an meinen Federnanwalt; der wird's, wenn's auch noch nicht gemünztes Gold ist, schon prägen, daß es sich sehen lassen dars. —

Und nun an alle meine lieben Lefer ein herzlich Glückauf zum nenen Jahr! — Glückauf jedem Imkerheim, wo immer sich mir ein Thürchen aufthut!

Mog's Gottes Gute Schaffen, daß es Guch allen werde ein Jahr

der Erende, des Segens und des Glückes!

Und gum Schluf dies mein Verfprechen und Bitten:

Ich will auch in der kommenden Zeit Berichten, bald ernst und bald heiter, Und wer zur Anerkennung bereit, Der eil' und empfehle mich weiter!

Die "Blaue" und deren "Federnanwalt".



Aus dem Vienenjahr 1898. (1. Rovember 1897 bis 31. Ottober 1898.) (Fortsehung).

Lichtmeß mit einer wundersam klaren Luft und leisem Föhnhauch von 15—17° Wärme ward der Bienlein allgemeiner Auferstehungstag, in schwarmähnlichem Fluge schwangen sie sich empor. Ein so gründlicher Ausslug ist für unsere Lanzenknechte in gesundheitlicher hinsicht von hoher Bedeutung. Da wird stagnicrende und seuchte Luft aus allen Winkeln der Wohnung herausgefächelt, der Wabenraum und der Fußboden einer gründlichen Reinigung unterzogen und der Wintersitz, resp. der Zellenraum um das neu entstandene Brutnest versorglich mit zubereitetem Proviant angefüllt, denn jetzt ist es leicht möglich, solchen aus entsernten Wabenpartieen herein zu schleppen. Doch, ihr Vienlein, seid ja nicht zu voreilig im Wiegenstüchen mit Zukunstsplänen.

Soffet ja nicht allgu fruh, Wintersonnenblide trugen, Sonne sucht, man weiß nicht wie, Uns ben Frubling vorzulugen!

Ja, dem Prachtstag folgte auf dem Fuß, mit Einbruch der Nacht — ber Winter.

Es naht bas finfter turmenbe Bewolt fo fcmarg und ichmer, Es jagt ber Bind, ber fturmenbe, bas Schneegeftober ber!

Ein heulendes Toben beginnt, ein Jagen und Achzen in Lüften und nachher senkt sich nieder in wirdelnder Menge der Flocken gligernde Saat zu wiederholten Masen bis in den März hinaus. Manch stolzer Wipfel, manch knorviger Aft war nicht gewachsen der lautlos sich schwiegenden Last und barst mit gellendem Krach, manch jungschlanker Tannling am Balbhang bog tief und tiefer sich nieder zur Erde, um nimmermehr sich zu erheben.

Ja, und Wintersonnenblicke trügen! Das hätten meine Bienlein bitter erfahren muffen, wenn nicht ein höchst einsacher Kunstgriff sie über die sonnigen Februarsonnenblicke hinweg getäuscht hätte. Mit der Flugsieite nach Süden gekehrt, zudem vor der Südstront des Wohnhauses plaziert, so ein Bienenhaus konnte heuer zur Mördergrube seiner Insassen werden; gelockt vom wärmenden Strahl flogen sie hinaus um zu verderben im Neuschnee. Wie helsen? Mit Ventilieren! Zur Nachtzeit wurden im Neuschnee. Wie helsen? Mit Ventilieren! Zur Nachtzeit wurden Ihur und Fenster und Fluglücken geöffnet und infolge der Abkühlung bei I—7°— zogen die Vienen hübsch dicht sich zusammen. Um Morgen wurde ringsum geschlossen und die Flugseite mit schüpenden Brettern verhüllt. So hielt die niedrige Temperatur auch bei Sonnenschein im Innern der Venten dies Nachmittag aus und die Jusassen ruhig.

Der Brutsatz blieb in bescheidenen Rahmen, und nicht verpufft wurden die Borräte, besonders an Pollen, die später noch so nötig waren zur raschen Entwicklung. Gewiß, nach Schablone läßt sich keine Bienenzucht treiben, nach dem herrschenden Witterungscharakter der betressenden Zeitsperiode richte sich deren Behaublung. Dem Beobachten von Wind und Wetter, dem Erkennen der meteorologischen Bors und Nachteile, der Witterungs-Eigentümlichkeiten seines Gebietes, muß wohl mancher Imker noch weit mehr Ausmerksamkeit schenken. War anno 94/95 ein Warms packen der Bölker im Februar zumeist am Platze, so ist anno 97/98 zur gleichen Jahreszeit mancherorts das Kaltstellen derselben die vorteilshafteste Praxis gewesen, hat anno 93 und 95 mancher mit ausgiebigstem Erweitern seine reichsten Ernten gemacht, so war anno 98 behutsamstes Borgehen in dieser Hinsicht allein das Richtige.

Der 12. März brachte Winter Ende und ließ so ziemlich überall erfennen, daß die Überwinterung eine normale gewesen, bei zumeist startem Rückgang der Borräte. Die Zahlen des Beobachtungs-Bolfes sind auch hierin wieder sehr instruktiv. Während des letzen strengen Winters 94/95 betrug:

Gewichts-Abnahme vom I. November bis 1. März = 3,4 kg

" " 1. " 1. " 97/98 = 6,1 "

" 1. " 20. April 95 = 10,7 "

" 1. " 20. " 98 = 13,5 "

Die Zahlen sagen beutlich, ob im milben ober im strengen Winter mehr gezehrt wird. Begreiflich muß ein Winter, ber 10mal mehr Selegenheit zum Flug verschafft, ber monatlich wenigstens einige Male die Bienen zu reger Thätigkeit im Stocke bringt, auch größern Konsum ausweisen.

Ein Bolk hat auf dem Stande allein von Mitte November bis 12. März in wahrhaft klassischer Ruhe verharrt, man höre und staune, es war ein Krainer, der im Frühjahr 97 importiert, sich nun 2 Jahre als seiner Hüngler ausgewiesen.

Hat der 98er Februar an Trachterfolgen unfern Bienen rein nichts crmöglicht, so war der Gewinn der 5 wirklich schönen Flugtage im März ein ungemein bescheidener. Wohl erblühten Apritose, Pfirsich und Sahlweide, aber Ende März und die 2 ersten Dekaden des April brachten soviele duftere, wolkenschwere Tage und hielten die Entwicklung der Pflanzenwelt so sehr zurud, daß bis zum 25. April die Völker auch in den frühen Lagen vollständig auf die 97er Vorräte angewiesen waren. Wohl ihnen, wenn sie solche noch in reichem Maße besaßen!

Am 25. endlich, da klärte sich der Himmel vollends und die sich einstellende föhnige Luft auch zur Nachtzeit, sie zauberte im Bunde mit dem lieblichen Sonnenschein nun urplötzlich der Blüten hunderttausendsfältige Zier hervor in Flur und Feld, auf Busch und Baum. Ginen geradezu glänzenden Anfang machte der Mai, mit einem sonnenklaren, windstissen Tag von 28° und einer Tages-Ginnahme von 6,2 kg, einer Zahl, die wir um diese Zeit noch nie erlebt haben.

Es folgten im Bonnemonat wohl manche heiße Sonnenblide, barnach aber leider vehemente Gewitterstürme, falte Regenschauer, frostige Nächte. Gar reichlich war ber Blütenreigen und fräftig sproß die Frucht herans, unsern Bienen ward in abgemessener Stundenarbeit aber nur eine sehr bescheibene Ernte ermöglicht. (Fortsehung folgt.) R. Golbi.



## Süchterische Erfahrungen und Minke.

Bon 11. Rramer.



um Zwede, aus ben züchterischen Erfahrungen bes ersten Jahres möglichst großen Nugen zu ziehen für uns alle, erließ Unterzeichneter an die Witglieder der Zuchtgenossenschaft ein Zirkular: als Wegleitung zu Beobachtungen, die für die Zukunst bedeutsam sein dürften. Die Ungunst des Frühjahrs ließ die meisten Fragen unbeantwortet und es hielten sich die Berichterstatter auch nicht strickterstatter auch nicht strickte an das Fragen-Schema.

Wir werfen nun einige Fragen auf und laffen fie durch die Berichterstatter felber beantworten.

#### 1. Bann ift bie Bucht gu beginnen?

rejp. Bergleichung ber Zuchten im Mai und Juni hinsichtlich bes Grfolges im Ofulieren — Schlüpfen — Begatten — Leistung ber Königin.

Herr Schmid in Fahrhof (züchtete 60 Königinnen): "Das Otulieren der Beiselzellen ist mir im Mai besser geraten als im Juni. Bahrend im Mai sämtliche regelrecht geschlüpft sind, wurden bei der zweiten Zucht viele Beiselzellen von den Bienen aufgebissen, bei gleichem Bersahren im Okulieren. Das nächste Jahr werde ich frühzeitig mit der Königinnenzucht beginnen, um für die Schwärme gerüstet zu sein, denn die Schwärme sind am besten entweiseln und die Annahme der Königinnen ist da am sichersten.

Mit der Leistung der selbst erzogenen jungen Königinnen bin ich sehr zusrieden, trothdem sie hier befruchtet worden sind. Die meisten derselben arten der Mutter nach. Das zeigte sich recht deutlich nach der Trachtsperiode, ansangs August, während Brüter mit ebenfalls jungen Königinnen saft alles vorweg verbraucht, haben die Stöcke mit Zuchtköniginnen einen recht hübschen Borrat im Brutraum sich angelegt. — Ich bin der Hossinung, daß wir in 5 Jahren schon in der Schweiz eine bessere Vienenrasse haben werden, als es zur Zeit der Fall ist."

Herr Lerf in Felisberg (züchtetete 55 Königinnen): "Dies Jahr hat der leidige Mai die Zucht erschwert, mehr Zellen wurden angesetst im Juni und Juli. Das Ofulieren gelang besser im Mai als bei späterer Zucht — teine Zellen verloren, auch schnellere Vefruchtung. In der Leistung sehe keinen Unterschied zwischen Mai und Junizucht. Von

38 Königinnen diesjähriger Bucht find 27 fehr gut, 10 gut und nur 1 orbinar. Diese eine stammte aus einer Julizucht von 2-3tägigen Maden, die andern, aus Eiern erzogen, waren so ziemlich gleichwertig.

Erftichlupfenbe Roniginnen find meift größer.

Das neue Zuchtprojekt hat seine erste Probe — wir dürsen es mit Genugthuung bezeugen — trot der Ungunst der Witterung gut bestanden. Man muß sich geradezu wundern, wie gleichwohl schöne, ja ausgezeichnete Resultate erzielt wurden."

Herr Meier, Blittersweil: "Am 5. Mai wurden 2 Buchten eingeleitet, die eine im Rüßliftock lieferte 5 Beiselzellen, die alle regelrecht schlüpften — die zweite in einem einsachwandigen Blätterstock in zügigem Schopfe lieferte 6 Bellen, von denen keine schlüpfte, alle starben in den Bellen ab. Bon den 5 ersten Königinnen wurden 4 befruchtet auf meiner Privatbelegstation.

Meine 23 Raffenföniginnen haben fast alle prächtige Brutnester und es steht zu hoffen, daß dieselben nächstes Jahr Vorzügliches leisten werden."

Herr Begmann, Ober-Meilen: "Die Zuchten, mit Ende April und Anfang Mai begonnen, haben durchwegs 15-23 Königinnen ergeben, starke, gesunde. Die Zuchten im Jusi und August lieferten  $30-40\,^{\rm o}/_{\rm o}$  weniger zum — größern Teil kleinere.

Das Zusetzen einer jungen guten Königin hat im Frühjahr ben größten Wert.

Königinnen aus Maben erzogen sind minderen Wertes als solche aus Giern. Der erstern Gierlage ist im 2. und 3. Jahr mangelhaft. Ihre Kraft ist bälber erschöpft. Sin Beweis ihrer geringen Ernährung sehe auch darin: Eine Weiselselle, wo eine Königin aus einer ältern Mabe erzogen wurde, ist sauber leer. Eine aus einem Ei erzogene Königin aber hinterläßt in ihrer Wiege noch eine Menge föstlichen Futters."

herr Krenenbühl, Knutwyl: "Bei ber 1. Bucht hatte ich Bech, indem 2mal 9 Tage nach Begnahme der Königin, wenn ich die angesetzten Beiselzellen vernichten wollte, wieder offene Brut, aber feine Beiselzellen da waren. Go tam ich mit der 1. Bucht in die 2. Periode.

Ich habe zwar nur 3 Raffentoniginnen erzogen, aber bie freuen mich bermagen, daß ich mit ber ersten Zucht sehr zufrieben bin."

Herr Forrer, Nappel: "Infolge des schlechten Betters tonnten wir erst Ende Mai guchten. Um 16. internierte eine Königin, um später feine offene Brut mehr zu finden. Um 19. Mai schnitt ich diesem Bolt bebeckelte Drohnenbrut ein aus einem sehr guten schwarzen Bolt eines fremben Standes, die am 25. ausschlüpfte: zottige Prachtskerl!

Anzwischen hatte dem Wagwolke eine leere Wabe ins Brutnest gegeben, behufs Bestiftung, — umsonst! Die ältere Königin pausierte und das Wetter stimulierte nicht. Endlich nach 6 Tagen sand ich auf einer andern Wabe einzelne Gier und schnitt das Stück dem Zuchtwolk ein. Gleichzeitig schnitt ich alle Weiselzellen aus, die das Zuchtwolk auf eigener Brut angeseth hatte. Bei der 2. Revision der aus dem echten Zuchtstoff erzogenen 7 Weiselzellen waren alle aufgerissen. In einem Wabendurchgang hatte ich eine Weiselzelle übersehen. Nun begann die Geschichte wieder von vorn — diesmal glückte es."

herr Sonderegger in Reflau: "Erft mit dem 25. Mai hatte ich fliegende Drohnen. Um 20. wurde die Königinnenzucht eingeleitet. Resultat der 1. Bucht: 6 febr gut, 4 gut, 2 verunglückt bei der Begattung.

In große Bölfer versett, mit mangelhaftem Brutjat, war entsprechend auch die Leistung der jungen Königin. In weisellosen Bölfern mit ganglich ausgelaufeuer Brut zeigte sich ein ibealer Brutjat.

Trot ber Ungunft ber Bitterung hat sich bie Muhe ichon bies Jahr gelohnet, und hat bie Raffenzucht ihre große Zufunft."

herr Dietrich in Oberwhl: "Es wurden nur wenig Beiselzellen angeset, manche nur 3-4 bas höchste war 13. Die wenigen Königinnen die glückten (12) sind sehr gut — Brutsat sehr schön.

Es war ein schlimmes Jahr, aber nur nicht verzagt — ber Sieg ift bennoch unfer."

Herr Theiler in Jug: "Ich hatte leiber Pech. Meine beften Buchtwölfer setzen nur 2-3 Königinnenzellen an, benn gerade nach der Entweiselung trat trauriges Regenwetter ein. Natürlich, hätte ich reine Krainer entweiselt, so würden solche trot schlimmer Witterung genügende Zellen gebaut haben. Hoffen wir, daß der nächste Mai ein anderes Gesicht zeige, auf daß ein währschaftes Stammbuch angelegt werden kann.

Herr Lenzinger, Netstal: "Obschon ich mit der Raffenzucht frühzeitig begonnen, blieb meine Zucht resultatloß; nur 2 Zellen wurden ansgesetzt. Bevor mir das Primavolk die eingesetzten Kunstwaben mit Eiern bestiftete, schwärmten alle meine Krainer, wodurch ich gezwungen war, ein geringeres deutsches Bolk zu entweiseln, und diesem den Zuchtstoff zur Nachzucht zu übergeben. Der Faulsenzer erbrütete aber nur zwei Zellen, von denen eine nur glückte. Diese einzige Königin schus man sich's nur wünschen kann: prächtige Honige und Pollenzgürtel. Der Mutterstock, von dem er abstammt, lieserte 10 kg Honig, was kaum 6—7 andere Bölker zusammen geleistet."

Die herren Berichterstatter werben gütigst entschuldigen, wenn wir verichiebenes ans Tageslicht gezogen, was nach "Bech" riecht. Gerade

das öffnet bem Anfänger die Augen und bewahrt ihn vor ähnlichen Miggriffen.

Die eingangs gestellte Frage glauben wir unbebentlich babin beant- worten zu sollen.

Die Buchten fruh zu beginnen, empfiehlt fich aus folgenden Grunden:

- a. Die Qualität ber Buchtprodutte ift von erfter Qualität.
- b. Fruchtbare Raffentoniginnen haben jur Schwarmzeit einen er-
- c. Die Operationen, die Annahme ber Beiselzellen und Königinnen glückt sicherer, als später.

Allein die Frühzucht erheischt eine richtige Answahl und Pflege Des Juchtvolkes hierin ist allermeist gesehlt worden. Wie wir mit Sicherheit viele und gute Beiselzellen erziehen, das ist im Kalender des Schweizer Imters des Nähern erörtert worden. Ergänzend fügen wir nur noch bei: Frühzuchten haben sur spätere, höhere Lagen einen ganz besondern Wert. Die Höhenunterschiede machen es dorten möglich, Reinzucht zu treiben ohne Belegstation. 3 Wochen früher sind die Orohnen slügge, die Völker zuchtreif im Rheinthal, als im nahen Toggenburg, Dorther bezieht der Toggenburger Züchter das richtige Material zur Frühzucht, 3. B. einen flotten Schwarm guter Russe. Was für Vorzüge bietet dieser gegenüber dem Zuchtmaterial, das der Toggenburger auf eigenem Stande hat?

- 1. Der Schwarm bringt schon flügge Drohnen guter Abstammung mit zu einer Zeit, da die heimischen Orohnen noch in den Wiegen liegen. Die Paarung der Prinzessinnen mit den "Edelen" vom Rheinthal macht sich von selbst und sicher muhes und kostenlos: Reinzucht und zugleich Blutauffrischung.
- 2. Der Schwarm birgt in sich naturgemäß eine Summe jugendlicher Kraft und Lust, die hoch anzuschlagen ist für die Zuchtzwecke. Die selber kräftig ernährten Ammen werden auch ihre Pfleglinge kräftig und gesund ernähren und so den Grund legen zu hochgehender und lang andauernder Leistungsfähigkeit der Königinnen. Frühe Schwärme sind ja da nur mit Sicherheit zu erwarten, wo die Frühjahrspollentracht üppig ist. Da wachsen unsere besten Ammen. Solch ein Schwarm wird Weiselzellen in Menge ansetzen, mag's Wetter sein, wie es will. Der Stimulus liegt in ihm. Ist etwa solch ein Schwarm einheimischer Rasse nicht mehr wert als ein Fremdling ("ohne Schriften!") Aber wo sind' ich sie?

Sine Annonce in unserer Blauen "Gesucht: ein fräftiger Schwarm brauner Rasse Ende April oder Anfangs Mai für 20 Fr., wird taum ohne Erfolg bleiben. Wie aber braune Raffe von ganz mäßiger Schwarmlust mit ziemlicher Sicherheit zum Schwarmen gebrangt wirb, bas sagt ber Bienenkalenber.

In Bürdigung der Bedeutung einer möglichst guten Ernährung der Buchten, auf die unsere Hoffnungen basieren, werd ich selbst nächstes Frühjahr wiederum meine Zuchtwöller auf ein Gehöft am Waldrand tragen, wo eine üppige Pollentracht ist, die sie gesahrlos ausnützen können, auch in schlimmen Tagen. Sind meine Zuchtwöller Ende April im Besitze einer flotten Reserve latenter und lebendiger Kraft, schwellender und wohls genährter junger Bienen und setter Honigs und Pollengürtel, dann darf ich züchten und hoffen. Oder glaubt man etwa mit pollenarmen Zuckersvölstein Bunder zu verrichten?

Ber früh züchtet, hat selbstverständlich auch die Barmeöfonomie des Biens wohl im Auge zu behalten. (Fortsetung folgt.)



Bienenhaus "Salter" in Gruneck - Mullheim, Churgan.

en lieben Lefern unferer ichweig. Bienenzeitung führe ich mit diefen Beilen auf einen Bienenftand im Thurgau, ber feinesgleichen nicht leicht finden durfte. Benüten wir gum Besuche Die Gijenbahnftrede Frauenfeld : Beinfelben. Da, wo die Linie ben Thurflug bei ber Station Mullheim-Bigoltingen überschreitet, gemahren wir am linten und rechten Alfer ausgebehnte Beibenfulturen, Die beim Unblid in jedem Imter ben Gedanten machrufen: Da muß fur ben Bien im Frubjahr eine ausgezeichnete Beibe fein. Und wirflich. staunenswert ift es, welchen Reichtum, namentlich an Bollen, bier die Natur im Marg und April ausgelegt hat und ben Bien gu Tifche einladet. Abnliches, wenn auch nicht in jo ausgedehntem Dage wie bier, finden wir fast auf ber gangen Strede, auf welcher die Thur ben Ranton burch= fließt. Es ift baber fein Bunber, wenn in biefer Lage bie Bolfer im Frühjahr fich fehr raich entwickeln und 8-10 Tage früher ichwarmbereit find als in Gegenden ohne diese sehr einflugreiche Bortracht. 15 Minuten in nordweftlicher Richtung von ber Station Mullheim-Bigoltingen entfernt, bireft am Thurgelande, befinden fich die Fabrifetabliffements der Firma Halter-Häberlin, sowie in unmittelbarer Nahe dabei gelegen das Wohngebaude der Familie Halter und dem letzteren vis-a-vis der vor wenig Jahren neuerdaute Bienenpavillon. Herr Halter, Bater, ein rastlos thätiger Mann, hatte das Haus ganz nach seinen Ideen und eigenen Entwürfen und Zeichnungen gebaut, mit dem Vorsate, in



Fig. 1. Bienenhans "Salter" in Gruned:Mulheim, Thurgau.

seinen altern Tagen sich vom Geschäfte zurückzuziehen und die Befriebigung seiner Arbeitsluft ganz bei den Bienen zu suchen. Das eine, ber Ban des Hauses, war möglich, das andere war ihm versagt, indem er vor ein paar Jahren, mitten noch aus dem geschäftlichen Leben, von seiner Familie und von seinen Bienen scheiben mußte. Das Gebände selbst, in hübscher Stilart und mit reicher Dachverzierung erstellt, ist im Parterre in massiver Banart und im Stockwert in Ringelwert mit Backsteinausmauerung ausgeführt. Die Baltenlage in Eisen und Backsteingewölbeausmauerung ist mit 10 cm die Schlackenüberfüllung gedeckt, aus welcher ein starker Bretterboden gelegt ist. Gine steinerne Treppe sührt vom Parterre in eigenem Stiegenhaus zum Stockwert. Die Parterreräumlichkeiten dienen als Arbeitsraum zum honigschleubern und honigmagazin, das Stockwert für die Bienenzucht und Buchhaltung und ber Dachraum zur Ausbewahrung der Waben, seeren honigkessel, Büchsen, Gläser, Bienenaeräte 20. 20.

Das Wagvolf (einzelner Stock) links auf unserm Bilbe) wird vom Treppenhaus aus bedient.

Treten wir vom Borraum im Stockwerf in den Bienenraum oder Bienenhalle ein.

Die Oftseite enthält in drei Etagen übereinander à je 8 = 24 Bölfer, die Süd- und Nordseite, gleichfalls dreietagig, je 18 = 36 Bölfer, zussammen also mit dem Bagvolt 61 Bienenwohnungen-bezw. Bienenfamilien. Die unterste Kastenreihe ist 30 cm über den Fußboden gestellt, die entstehende Zwischenräumtlichfeit fann schieftlich zur Ausbewahrung von Fenstern, Dechbrettern und andern Kastenzugehörigteiten verwendet werden.

Die Beleuchtung des Stockwerfes ober Bienenraumes findet auf der Rord- und Südseite durch je drei über der obern Kastenreihe angebrachte Lichtöffnungen oder Fenster statt, die zugleich mit den erforderlichen Bienenabslügen versehen sind. Zwecks besserer Bentilation sind während des Sommers statt der Fenster, Rahmen mit Gazestoff eingestellt, durch welche, immerhin genügend hell, das Licht eintritt.

Sämtliche Kaften find von Hrn. Halter in Blatt-Blätterspftem gebaut. Die anfänglich an ben Deckbrettern, Fenstern z. angebrachten Filzbichtungen erwiesen sich unzwecknäßig und sind nun größtenteils entfernt. Der Abschluß war ein zu dichter und zusolge dessen die Berfeuchtung der Luft im Stocke eine zu große, wodurch sowohl im Sommer, als im Winter Stocknässe eintrat und Waben vergrauten. Hr. Halter, Sohn, ist zur Zeit damit beschäftiget, bewegliche ganze Aussätze für die Honigräume zu konstruieren.

In bem fehr geräumigen Lotale befindet fich fodann bie Buchhaltung für ben gangen Betrieb.

Mi Gin oufgelegter Konto-Korrent hat für jedes Bolt sein Folio, in welchen alle irgend nötigen Gintragungen über Wohnung, Bolt, Königin, Brut, Auskau des Brut- und Honigraumes, Honigerträge, Futter 2c. in übersichtlicher Weise in den vorgedruckten Aubriken gemacht werden können.

Das ganze Innere hinterläßt ben Einbruck guter Ausnützung und zweckmäßiger Einteilung bes vorhandenen Raumes und zeichnet den Erbauer auch heute noch als tüchtigen Geschäftsmann, während das Außere mit den gefälligen Formen und den um das Haus angelegten kleinen Anlagen nicht minder einen angenehmen und wohlthuenden Eindruck hinterläßt.

Wenn etwas unsern Beisall nicht erhält, so ist es die Unterbringung ber Bienen im Stockwerk statt im Parterre, wodurch eine leichte Kontrolle am Flugloch erschwert, oder zum Teil verunmöglicht wird. Allein herr Halter hatte auch hier seine besonderen Gründe.

Einmal führt in unmittelbarer Nähe eine gangbare Straße am Bienenhaus vorbei, die nun von den Bienen überslogen wird, ohne Mensichen oder Tiere zu belästigen, wofür andernfalls starke Gefahr vorhanden gewesen wäre, und zweitens wollte hr. halter den Arbeitsraum mit Magazinen nicht in der höhe, sondern zu ebener Erde anlegen.

Gine kleinere gahl freistehenber Dabantkaften find einzeln am naben Ufergelände ber Thur wie verstectt zwischen Weibengebuschen aufgestellt.

Hier aber in der einfachern Wohnung, wie dort im hübschen Pavillon arbeitet die Biene unter treuer Pflege rastlos vom Morgen bis Abend ohne Geräusch und Aussehen, — nicht achtend des Lärmens, den dort die Maschinen in den mächtigen Arbeitshallen der nahen Fabrit verursachen, nicht achtend des Rauches, der den hohen Kaminen entqualmt, nicht achtend der eilenden Arbeiter, die des Weges ziehen und nicht achtend der finarrenden Fuhrwerke, die das, was Menschenhände geschafft, fortbewegen. Die Bienen sind ein Fabritvölklein für sich, allen andern zurusend:

Ich thu' das Meine, Thu' Du das Deine. B. C. Frepenmuth.



Erfahrungen und Beobachtungen auf der Belegestation Lefenan, Sürichsee.



Da ich mich schon seit Jahren mit Königinzucht befast hatte und ich bem wichtigen Zuchtprojekte großes Interesse entgegenbrachte, so fiel die Bahl bes Vorstandes bieser Station auf mich.

Ein in allen Teilen günftiges Resultat versprach ich mir in diesem ersten Bersuchsjahr vorab schon nicht; da Zuchtkasten, Zuchtwölklein, Aufstellen, Transport und was alles drum und drau hängt, erst praktisch ersprobt werden mußte.

Mit großer Spannung erwartete ich ben ersten bevölferten Zuchtkaften mit seinen Bringessinnen; endlich am 10. Mai langt berselbe auf Station Pfäfsiton an, woselbst er unter Anwesenheit bes Bahnhof-Vorstandes und bessen Gebilsen geöffnet wurde.

Erstannt betrachteten diese bessen Juhalt und diese neue Art ber Bienenversendung und damit tonnte ich ihnen bas Pflichtgefühl für Corg-falt am besten weden.

Hinüber ging's nun mit ben wohlbefundenen Zuchtvölklein auf die prächtige Insel, die jährlich von vielen Hunderten von Naturfreunden ihrer romantischen Lage wegen bewundert wird.

Ein einsacher, aus rauhen Brettern, an windgeschützer, sonniger Lage aufgestellter Bienenenstand dieute zur Anfnahme von ca. 15 Buchtkaften, die je ein Meter voneinander zu steben kamen.

Aufgestellt wird nan der erste Inchtfasten, geöffnet werden die Flugflappen, die Witterung ist tühl, nur wenige Bienen stürzen heraus. In den nächsten Tagen folgen weitere Zuchtfasten, jo ans Turbenthal, Zürich, Meilen und Menzberg, Luzern, alle laugten gesnud mit kann fünf toten Bienen per Kasten au, jomit fällt das Vornrteil von vielen Imfern, als jei der bevölkerte Zuchtfasten nicht transportfähig, dahin.

Nach außen muß sich der Kaften allerdings einigen Verbesserungen unterziehen, hauptsächlich soll mit Rücksicht auf die Aufstellung in einem Bienenstand der Ausslug verändert, sowie größere Ausslugdretter in versichiedenen Farben zur besseren Drientierung für Bienen und Königinnen angebracht werden. Sah ich doch einigemale, wie heimkehrende Königinnen bei ihren Nachbarssamilien Einkehr machten, gewiß nicht, um zu wundern, wie hier Haushalt geführt wird, nein, nicht deswegen, sondern weil sie ihre Haushalt geführt wird, nein, nicht deswegen, sondern weil sie ihre Haushalt geführt wird, nein, nicht deswegen, sondern weil die ihre Kansthüre nicht erkennen konnten. Auf diese Weise kann hie und da auch eine Königin von den Thorwächtern seindlich angesalten, ja sogar abgestochen worden sein.

Schreibe allerdings ben Berluft von 29%, Königinnen nicht allein biefem Umstande an, weit größere Schuld trägt die fühle Witterung mit ihren saft täglichen, schweren Gewitterregen, weshalb ber Erbboben stets naß und kalt war, bermaßen, daß Bienen erstarrten, geschweige eine zarte Prinzessin mit ihrem Geliebten.

Endlich wieder einmal ein prächtiger, heller Frühlingsmorgen! Hent', sagte ich mir, werden gewiß wieder ein paar Königinnen befruchtet, eine Büchse Blütenhonig in die Tasche gesteckt und sort geht's nach der Zuchtstation. Erst wird dort Kontrolle gemacht und sehe dabei, daß mancherorts die Fütterung angezeigt, ja sogar notwendig war; gebe aber gleich allen Sektions eine kleine Portion, damit Friede und Frende auf dem Stande herrsche. Es war denn auch so, da und dort habe ein Sektion in die Döhe gehoben, nach der Königin umfte ich nicht lange suchen, sah nur nach der Stelle, wo es am meisten Bienen hatte: Hier ist sie, umgeben von einigen Orohnen und schmeichelnden jungen und alten Bienen; jede wollte mit dem Rüssel am nächsten sein, sei es als Begrüßung oder als Geschent ein bischen Honig abgeben.

Auffallend war mir auch ber schwache Flug, hie und da kam eine Biene mit ein wenig Honig, grauen ober roten Höschen nachhause; anders war es aber gegen Nachmittag. Schon um 1 Uhr war starter Flug, einige Zuchtvölklein waren sehr aufgeregt, Orohnen flogen ein und aus, auch vom Zuchtdrohnenstock kamen solche in großer Zahl zu Besuche, überall fanden sie Einlaß.

Gegen 2 Uhr konnte ich beobachten, wie die Drohnen eine Königin gegen das Flugloch tocken, vor dasselbe hinaus und dann eine Art Vorspiel hatten, an dem sich auch Trachtbienen beteiligten. Dem Zuchtbrohnenstock sprigte ich nun durchs Flugloch Honizwasser ein, was den Ausklug der Drohnen schnelbe befördert. In wenigen Minuten stürzen solche scharenweise heraus, halten vor dem Stande und dem Zuchtstöcklein ein mächtiges Gesumm. Da und dort locken sie damit eine brünstige Königin heraus, die dann nach kurzem Borspiel in großer Gesellschaft, einen weithördaren Schwarmton von sich gebend, Kreuze und Duerslüge in der Lust vorsnehmen, jedoch immer dem offenen Felde entlang, nicht in die Ferne. Auf einntal konnte ich wahrnehmen, wie dort in der Witte des Kartosselaackers ein Trüppchen Vienen zur Erde siel; sosort eilte ich auf diese Stelle und fand hier ca. 20—30 Orohnen, ein paar Vienen und in der Witte eine Königin, die, sobald sie frei war, wieder weiter slog und zwar gegen den Vienensstand.

And die Drohnen und die wenigen Bienen summten bald weiter; nur zwei Drohnen wollten und konnten nicht mehr fliegen; sie bewegten sich nur noch ein wenig; aufgehoben, starben's dann auch in wenigen Minuten. Bermutlich hatte sich hier ein Begattungsaft abgespielt.

Ein andermal beobachtete ich wiedernm einige Ausstüge von Wöniginnen und zwar vier Stud innert drei Minuten machten die gleichen Luftspiele, aber nach taum vier Minuten jeste sich die gange Gesellschaft auf ber ein Meter hoben Dornhede nieber, zerftreut auf wohl zehn Meter, gleich einem großen, zerteilten Schwarme fah es aus, nur wenige Augenblice

war ber Aufenthalt.

Heinmärts jog die gauze Hochzeitsgesellschaft, verteilt in verschiedene Hausunmmern. Gegen Abend sah ich, wie einige Bienen auf eine bestimmte Stelle am untern Dornzaun auf- und abslogen. Der Sache nachsorschend, sand sich hier ebenfalls 21 Drohnen, 1 Königin und 5 Bienen, letztere bewegten sich noch lebhaft, erstere nur noch wenig; sie waren halb erstarrt, die Erde unter dem Zaun war naß und kühlt. — Drohnen und Königin brachte ich nun in eine Kartonschachtel, stellte dieselbe auf den warmen Kochherd und nach einigen Minuten waren sie wieder slugfähig.

In der Nahe des Standes öffnete ich die Schachtel, sofort flog alles ab und auf Buchtkaften Nr. 4 zu, woselbst die Königin noch eine Weile sich aufhielt und dann in Sektion B einzog. Der ca. 2 cm lange, weiße Faden, ben die Königin am hinterleibe nachzog, wurde nach wenigen

Minuten von den Bienen im Stode abgenagt.

Um vierten Tage begann sie mit ber Gierlage und erhielt später die Note "gut", während ihre Schwester, die am gleichen Tage gepaart wurde, die Note "jehr gut" erhielt. Die Berkaltung hat jedenfalls bei ber ersteren einen bleibenden Nachteil hinterlassen.

Diese Beobachtungen find mir wiedernm ein Beweis, warnm jo viele Königinnen verloren geben.

Das Füttern mit Blütenhonig an warmen Tagen befördert den Begattungsansfung der Königin intenfiv, ebenfo auch die erste Gierabgabe berselben.

Da ich meine Zuchtkaften schon zu Anfang etwas höher gebaut hatte, so war mir's leicht möglich, von oben zu füttern und nachher auch ein warmes Kiffen aufzulegen und wieder gut zu verschließen. Damit ist ber Gefahr der Erkältung vorgebengt. Daß dies notweudig, haben mir einige Zuchtvölklein bewiesen, die bei kalter Witterung die Luftöffnungen am Deckel der Sektions vollständig verkitteten.

Im weitern empfehle, die Buchtkaften möglich freistehend zu machen, meine gemachten Berbefferungen baran ermöglichen bies, es ist anch weit bequemer zu fontrollieren und zu beobachten.

Maucherorts bürfte auch besser Auswahl ber Babe für die Settions am Platze sein, sie soll mindestens 1/4 Honig enthalten, darnuter einen rechten Pollengürtel. Wenn dies mangelt, so werden die Trachtbienen zu schnell abgenützt und müssen zu junge Brutbienen dieselben ersetzen. Dadurch wird ost ein Zuchtvölklein dermaßen entvölkert, daß bei Begiun der Gierlage der jungen Königin zu wenig Bienen da sind, um dem Haushalte vorzustehen, auch wird eine solche Königin verspätet damit beginnen.

hier wie bort ist eben Teilung ber Arbeit im Bienenhaushalte. Lieber Imter, sorge bafur beim Bevöltern ber Sektions, daß bies in allen Teilen proportional ausgeführt wirb.

In ber Brofcure "Die Rassenzucht von hrn. Kramer" findet man ja Anleitung in reichstem Dage hierin, sowie über richtiges Buchten der Bienen.-



### Die Machspresse.

18 Antwort auf verschiedene Anfragen um Beschreibung der bier nachstehend abgebildeten Bachspreffe biene folgendes:

Der Pressenkaften hat eine Innenweite von 30/30 cm und eine Tiefe bis auf den Rost von 36 cm, die langen Seiten haben einen Vorsprung von  $14^{1/2}$  cm, zwischen den Roststäden ift eine Distanz von 7 mm, dieselben haben eine Breite von 5 cm und eine Dicke von  $3^{1/2}$ —4 cm.

Der Kaften ist aus sauberem,  $3-3^1/2$  cm startem Eichenholz gebaut, die Rosststäbe aus Eichen- oder Cschenholz, in jedem Falle zähes, astloses Holz — Die Rosststäbe legt man in einen, an den zwei langen Seitenteilen unten ausgearbeiteten Falz und schraubt dieselben mittelst über die Stäbe gelegten, starten Flacheisen nach oben, Schraubentopf nach unten, Mutter in entsprechender Höcke (10—15 cm), in die Seitenwand versentt. Die beiden Pfosten und die Traverse oben werden aus zähem Cschenholz gebaut, Pfosten 6/7 cm, Traverse 9/9 cm start. Höcke der Traverse über dem Pressentalten  $19^1/2-20$  cm. Verschraubung der ganzen Presse alles mit 10 und 15 mm dicken Schrauben.

Die Pressenspindel soll möglichst start, 33—35 mm sein und hat eine Länge von 60 cm. Unterhalb der Traverse läuft die Spindel durch eine aufgeschraubte, seste Eisenplatte mit Gewind, unten drückt sie auf den Pressendell, in welchem ebenfalls eine Giseneinlage gemacht und zudem eine Gußplatte aufgeschraubt ist, durch welche Spindel und Deckel zussammengehalten werden

Der Breffentaften ift inwendig feitlich mit 15 mm biden und 5 cm breiten Leiften in Abständen von 7 mm ausgeschlagen. Durch die entftebenden Rinnen fomobl feitlich, als im Roben fliefit bas Wachs in bas untergeftellte Gefdirr nach unten. Will man bie Breffe öffnen, fo gieht man beibseitig bie burch bie beiben Bfoften geftede ten, 2 em biden Sted= nagel gurud und bas gange Obere, Traverfe mit Seitenpfoftchen, Schraube mit Rab und Dectbrett, läßt fich leicht und ichnell aus: heben.

Pressen auf biese Art gebaut, start und solid ausgeführt, mit Ölfirnis getränft, samt gang starker Schranbe



Sia. 2. Die Bacheureffe.

und Nad nebst Prefijad liefert auf Bestellung ab Station Felben Herr Kaspar Schmid, Wagnermeister in Wellhausen, zum Preise von 47 Fr. W. C. Freienmuth.



## Äpistischer Monatsbericht.

#### Der November 1898,

ber mit einem ausgiebigen Landregen begann, war von ähnlichem Charafter wie ber letztjährige: trocken, ruhig, mild, sonnig in den Höhen, oft neblig im Thal. Die hohen Monatsmittel, wie die milden Minimaltem-

### November - Rapport.

|                       | m ü. Reer | Comin. E | npera | Mittel   |     | der=<br>lag | 1          | lug=<br>age<br>kade<br>2 3 |     | Son<br>(d) | nen<br>ein | Gewin<br>De | d)tõa<br>kade<br>2 | bnal<br>3 | me Joseph am |
|-----------------------|-----------|----------|-------|----------|-----|-------------|------------|----------------------------|-----|------------|------------|-------------|--------------------|-----------|--------------|
|                       |           | +<br>17  |       | +<br>5,5 |     |             | 1          |                            | Ì   |            |            |             | 400                |           |              |
|                       | 1468      |          | -4    | 5,5      | 6   | 11          | 7          | 8                          | 1   | 16         | 7          |             |                    | 300       | 11           |
| Blang, Graubunden     | 718       |          | -5    | 2,8      |     | 9           |            | 2 -                        |     | 12         | 6          |             |                    | 300       |              |
| Trogen, Appenzell a   | 905       | 12       | -4    | 3,5      | 4   | 10          | 2 2        | 1 -                        | -   | 3          | 12         |             |                    | 150       |              |
| b                     |           |          |       |          |     |             | 3          | 1 -                        | -1  |            |            |             |                    | 100       |              |
| Rappel, Toggenbg. a   | 715       | 13       | -4    | 3,1      | 3   | 9           | 3          | 1 -                        | -1  | 2          | 15         |             |                    | 100       |              |
| D                     | 200       |          |       |          | ١.  |             |            |                            | .i  |            |            | 100         |                    | 150       |              |
| St. Gallen a          | 660       | 13       | -2    | 4,8      | 1   | 4           |            | -                          | 1   | 1          | 8          | +120        |                    | 350       |              |
| Commerli b            | 450       |          |       |          |     |             |            | 11.                        |     |            |            |             |                    | 200       |              |
| Mitätten, St. Ball. a | 450       | 15       | -2    | 6,1      | 2   | 10          | -          | - 7                        | 2   | 0          | 14         |             |                    | 400       |              |
|                       |           |          |       |          |     |             | 1.3        |                            | -   |            |            | 100         | 150                | 350       | 0,6          |
| Rerns, Obmalden       | 715       | 10       | -5    | 1,5      | 2   | 8           | 3          |                            | 1   | 1          | . 11       | 0           | 30                 | 60        | 0,1          |
| Miniteg, Uri          | 550       | 16       | -1    | 5,5      | 3   | - 9         | <b>I</b> — | 7 -                        | -   | 4          | 9          | 100         | 300                | 100       | 0,5          |
| Bweifimmen, Sch       | 960       | 18       | -4    | 4.7      | 1   | 9           |            |                            | _   | 15         | 12         | 300         | 200                | 200       | 0.7          |
| 21.                   |           | -        | 1     | -,.      | 1   | -           |            |                            | - 1 |            |            |             |                    | 150       |              |
| hochgrath, Bern       | 925       | 12       | -3    | 4        | 3   | 8           | 9          | 3 -                        | _   | 5          | 14         |             |                    | 250       |              |
| Amjolbingen, "        | 646       |          | -4    | 4.1      | ĭ   | - 6         | 5          |                            | - 1 | 2          | 14         |             |                    | 350       |              |
| Wimmis, "             | 632       |          | -6    | 2.8      |     | 5           |            |                            |     |            |            |             |                    | 150       |              |
| Interlaten "          | 572       |          | +1    | 5,8      |     | 2           | 5 5        | 5 5                        | 2   | 5          | 5          |             |                    | 150       |              |
| Heberftorf, Freiburg  | 720       |          | -5    |          |     | 9           | Lì         | 5                          | 1   | 4          | 8          |             |                    | 200       |              |
| Laupen, Bern          | 485       |          | - 17  | -,       | 1   | **          | 1          | .,                         | 1   | ×          | 0          | ,,,         | 417(1              | -00       | Opir         |
| Bern                  | 540       |          | 3     | 2,1      | 10  | 5           | i          | 1                          | П   | 1          | 10         | 150         | 150                | 100       | 0.4          |
| Biel, Bern            | 450       |          | ()    | 4.9      |     | 11          | 6          |                            | 2   | ()         | 10         |             |                    | 150       |              |
| Mengberg, Lugern      | 1010      |          | -1    | 5,1      |     | 10          | 6          | 5 -                        | -1  | 19         |            |             |                    | 120       |              |
| Jelisberg, Sujern     | 679       |          | - 6   |          |     | 10          | 1          |                            | il  | ()         | 1          | 110         |                    | 50        |              |
| Anutwil, Luzern a     | 544       |          | - ()  | 1,0      | 1   | 3           | 4          |                            | - 1 | ()         | 12         |             |                    | 300       |              |
| munion, Euzern a      | 044       | 14       | U     | 6,7      | 1 2 | 9           | 4          | 1 -                        |     | U          | 12         |             |                    | 350       |              |
| Ballwil, Luzern       | 520       | l.,      | Ε.    |          | 2   | 8           | 3          | 1                          | 1   | 0          | 5          |             |                    | 100       |              |
|                       |           |          | -5    | 2,4      |     |             |            | -                          | - 1 |            |            |             |                    |           |              |
| Eurbenthal, Burich    | 570       |          | -8    |          | 4   | 7           | 3          | 2                          | 0   | - 3        | 15         |             | 150                |           |              |
| Zürich                | 470       |          | -2    | 6,5      |     | . 9         | 2          | -                          | 1   | 0          | . 7        |             |                    | 150       |              |
| Reutird, Schaffb.     |           | 13       | 0     | 6,8      |     | 5           | 4          |                            | 3   | 1          | 17         |             |                    | 150       |              |
| Wigoltingen, Thg.     | 440       | 14       | -2    | 5 1      |     |             | 10         | 1                          | 2   | - 3        | 12         | 0           | 0                  | 1.0       | 0,2          |
| Oberdorf, Bajelland   | 502       | 13       | -2    | 5,7      | 3   | 15          | ?          | 9                          | ?   | 4          | . 11       | 410         | 440                | 380       | 1,2          |
| Sulg, Margau          | 410       | 13       | +1    | 7        | 1   | 9           |            |                            | -   | ()         | 7          | 200         | 100                | 200       | 0.5          |
| Frentenborf           | 340       | 13       | -2    | 5,7      | 2   | 12          | 2          |                            | -   | 5          | 11         | 180         | 110                | 120       | (),4         |

Er flarung: Flug: fleine Babien bedeuten ichmachen Flug, feste Bablen ftarten Flug. Sonnen-ichein: 0 beigt gang belle Tage. 5 teilweife helle Tage.

peraturen sind wiederum ganz ungewöhnlich. Südliche Winde waren vorherrschend. Das satte Grün der Wiesen war der Grundton der herbstlichen Landschaft. Die Schlußtage allein waren von winterlicher Stimmung. Ein flotter Schnee siel. Doch die Besürchtung, der Winter sei da, erwahrte sich nicht.

Die Bienen hatten öfter Gelegenheit jum Flug, benützten fie jedoch sein bescheiden. Hie und ba landeten noch vereinzelte Höschen. (Davos, Amjoldingen, Bürich.)

Der Konsum icheint überraschend flein zu sein. Bir wiffen zwar, wie Nebel auf die Bage Ginfluß haben — Kerns, Islisberg und Bigol-

tingen notieren gar feine Abnahme in ben erften Detaden, St. Gallen fogar Bunahme; jeboch allgemein find bie Konfumgiffern febr gering.

Der Grund liegt hauptfächlich barin, daß allerorts rechtzeitig eingewintert wurde und baher im November nicht mehr die Folgen verspäteten Fütterns und Brütens jum Ausdruck tamen in großem Flugbedurfnis und starten Entleerungen.

Bollständig normale Rube herrschte also in den Wagvöltern. — Daber allgemein der minimale Berbrauch und sehr geringer Leichenfall. Diese rechtzeitige, behagliche Winterruhe auf der ganzen Linie hat uns noch kein Jahr so schön vor Augen geführt, wie das Fehljahr 1898.

Die veränderte Reihenfolge der Stationen will die beffere Bergleichung nabe gelegener Trachtgebiete erleichtern unter Berücksichtigung der Sohenbifferengen. Rramer.



### Januar.

orbei ist die Zeit der Aussilüge unserer Bienlein. Winterszeit hat sich eingestellt und bereits haben Schneefloden in zahllofer Menge als Wintervögelein die Vienenhütten umflogen und sich als weiches, weißes Leinengewand allüberall über der Mutter Erde ausgebreitet und sie, schirmend vor Winters allzuscharfer Strenge, zugedeckt.

Ja Winter ist's, das fühlen auch unsere Bieulein. Nach traulich ausgeführter Arbeit, die wir sie im September und Oktober noch zu verrichten geheißen, — das Almosen, das wir ihnen gegeben, sorglich zu verwahren und aufzuspeichern, — pflegen sie jeto seit einiger Zeit der Ruhe. Bohl hören wir beim stillen Horchen einen leisen Flüsterton aus ihrem Stübchen als bestes Zeichen wohliger, winterlicher Ruhe. Bas sie sich wohl erzählen mögen? Rücklich auf das Verlebte, Lob ober Klage über ihren Herrn und Meister, — Ausblick in die Zukunft, banges Hossen und ein fröhliches Glückauf zu neuer Arbeit und zu neuem Leben. —

Ein talter Windzug ftreicht burchs Flugloch, ein leiser Schauer überfällt sie, enger schmiegen sie sich aueinander, gegenseitig sich leicht bebeckend, zu schützen vor winterlichem Graus, zu verhüten eine Erkaltung, jedes für sich, jedes für's andere, ein Beispiel sondergleichen, ein Vorbild, wie es in einer guten Familie sein soll, wie es in einer guten Familie ist. Die Wärme der Liebe durchwärmt bei rauher Winterszeit das ganze heim und schützt jedes Glied vor den Wintergesahren, vor Krankheit und Tod.

Die Novembersonne hat den muntern Burschen noch ted durchs Flugsloch geschaut und durch alle Gassen der Stadt gerusen: "Kommt heraus!" Und wie sie dem Ruse gefolgt sind beim warmen Nachmittagsstrahl, wie sie sich tummelten vor ihrem Hause, sich reinigten, noch schnell die Toten und Altersmüden ringend heraustrugen und sorglich — vor die Sommenwärme verschwunden — wieder ins warme Stübchen zurücklehrten. Doch halt! es gäb' noch andere Arbeit zu thun. Da ist im Centrum schon eine größere Zahl leerer Honigtöpse, während weiter außen noch ofsenes Futter steht. Schnell — soweit die Wärme reicht, holt man von diesem und trägt's in die Witte.

Kälter und fälter wird es, ein schneibender Wind bringt durch alle Fugen, in der einen Bienenfamilie wird beim Mitagstisch die Umsicht des Imfers gelobt, der sie so gut verproviantiert, das Haus so gut gerüstet, von genügender Größe, daß unan nicht so zusammengedrückt und zusammengepfercht leben muß und sich, wenn man an die kalte Wand komunt, noch leicht erkältet. Und dann die gute Ventilation und frische, gesunde Lust und doch keinen Zug und keinen Windsschuld das Haus und trocken die ganze Wohnung. —

Wie anders steht es bei der andern Familie. Der kalte Wind bläft durchs Haus. Durch die offenen Fugen dringt er ein und aus, denn kein Schutz ift augebracht, zu verhüten die schneidende Kälte. Drinnen sitt der Bien in einer Ecke, dicht zusammengeschlüpft und jammert, daß man's draußen hört.\* — Er friert und erfältet sich, so daß seine Existenz gefährdet wird. Es klagt die Mutter, daß das Bolf täglich abnehme und so viele Tote in den Gassen liegen und übler Geruch eintrete. Sie klagt auch, daß an diesem Sit bald kein Futter mehr vorhanden und das Nachersichen unter diesen Berkältnissen sich sie, sei die Gefahr der Ruhrfrankheit bei der wachsenden Unruhe und der daherigen erhöhten Nahrungszunahme des Bolfes größer und ermahnt eindringlich, sich möglicht ruhig zu verhalten und ganz sparsam und diät zu leben, nur so sei es möglich, nuit einem Teil der Familie durchzusumen.

horch! was ift bas? Gine Maus, ber alte Schelm, zwängt fich burch's Flugloch, bas gang offen geblieben ift. Frech brangt fich ber

<sup>\*</sup> Braufen im Stode.

tleine Nager vor. Seinem Frage fallt manche Biene jum Opfer, wird bie Babe burchlöchert, bas Saus verwüstet. Rein Lob bort man, nur Rlagen in biesem Saus: bas hat ber Buchter verschulbet.

So finden wir das Bermächtnis des vergangenen Jahres, die Aussiaat des neuen in ungleichen Berhältniffen, denn ungleich find auch die Büchter. Sie alle erhoffen vom neuen Bienenjahr "Gutes und viel" und benten oft gar nicht daran, wie wenig fie felber geleistet. —

Glüd auf! tönt's nun an der Schwelle des neuen Jahres. Glüd auf! ein Bienenjahr, ein gutes! Im warmen Stübchen sitt der Bienenwater mit seinen Gehilsen, den getrenen, besprechend die Bergangenheit, besprechend die Zufunft, die dunkle. Zurück noch einmal, zur Arbeit zurück, die wir gethan, die wir hätten thun sollen, was wir versäumt, das ist versäumt, kann nimmer geschehen, — drum vorwärts, der Zufunst entgegen. —

Ja, da arbeitet nun der Bienenvater gar emsig am Schreibtisch und schließt die Bilanz vom letzten Jahre. Es war nicht gut, denn Soll und Haben mögen sich so decken, wenn er nichts für seine Arbeit will und keinen Zins vom Kapital. Warum denn eine Rechnung dieses Jahr, wenn doch nichts herausschaut? Ja, lieber Freund, dennoch ist's notwendig. Der Bienenzüchter ist Geschäftsmann, kleiner oder größer, und jeder ordentliche Geschäftsmann führt Rechnung. Das Führen eines Notizbuchs, der Abschlüße einer Rechnung, gerade das ist's, was uns am Ende eines Jahres eine Übersicht gestattet, wie und wo wir den Betrieb günstiger gestatten können.

Aber die Mühe, sagst du mir, sei zu groß, alles zu notieren. So hör' doch: Das ist nur Einbildung, wenn du beginnst, sagst es nimmermehr. Deine Notizen bilden ein Nachschlagebüchlein von großem Werte, sie geben dir jederzeit Auskunst über deine ausgesührten Arbeiten, bilden die Grundlage des Kassa und allfällig Konto-Korrentbuches und erleichtern und fürzen dir vielsach die Arbeit.

So ein Notizbüchlein, recht passenb für alles, was wir zu schreiben und zu notieren haben, es ist der Kalender des Schweizer Inters, von schmucker Gestalt, töstlichem Inhalt die reiche Menge. In vier Teile ist dies alles eingeteilt, so das Belebrende, dann das Bienenwirtschaftliche in 22 Unterabteilungen, drittens die, Flora in 7 Teilen und das Kassawschen wiederum in 7 verschiedenen Teilen. Wohl ist aber nicht alles mit dem Eintragen und Notieren gemacht, die Beherzigung der Nutanwendung vergesse nie. Sete dir's zu Ansang des Jahres aufs Programm:

"Ein Fehljahr entzieh' bir nicht die Regfamfeit.

"Gin Gegensjahr bring' bir nicht Gleichgültigfeit.

"Bas du gefehlt, follft beffer machen.

"Dantbar ber fleinen Biene foulft bu fein

"Und Fleiß und Dub' und Arbeit niemals icheu'n."

Die Biene felber ift bas Borbild:

### "In treuer Arbeit licat ber Cegen!"

B. C. Frevenmuth.



### Fragen und Antworten.

1. Frage. 3ch futtere meinen Bienen von Anfang August an wochentlich je eine Dofe von ca. 21/2 1 Budermaffer, bis fie reichlich mit bem benötigten Binterfutter verfeben waren (3-6 folder Dojen ber Stod). Bei bem fonftanten, prächtigen Flugwetter im Auguft muffen bie Blumen, wenn auch bescheiben, immerbin etwas gebonigt baben.

3d mochte nun die Frage beantwortet miffen: Sabe ich unter folden Berhaltniffen ju frub und ju reichlich gefüttert, b. b. merben bie Bienen burch bie Fütterung berart gefättigt, bag beren Sammeleifer ungefütterten gegenüber aurüdftebt? J. H.

2. Frage. Bo und zu welchem Breife find Abiverraitter zu bezieben? J. W. Antwort. Cbr. Boid in Bruggen liefert folde.

3. Frage. Ift ber Blatitaften mit Donigraum gleich rationell wie ber Schweizertaften und ift ber Blattfaften ohne Sonigraum, aber mit 14 Rabmen verwerf:

Untwort. Auf obige Frage tann ich erfahrungegemäß folgende Austunft e rteilen

1) Ginen mefentlichen Unterschied fowohl in ber Uberminterung, als auch im Ertrag zwifden Schweizerftod und Blattftod babe nie berausfinden fonnen, Bute "Sungeler" finden fich in beiben gurecht. In geringen Lagen, mo feine ftarten Bolfer erzielt merben tonnen, verbient ber Schweigerftod ben Borgug.

2) Db ber alte Blattftod ohne Sonigraum mit 14 Baben verwerflich ift? Rein, befonbere nicht für Leute, bie über wenig Beit zu verfügen baben, benn es gibt teinen einfachern Betrieb. In geringern und mittlern Lagen ift ber Blattkaften mit 14 Rahmen bis jest groß genug gemefen, namentlich ba, wo nur auf eine Sommerernte gerechnet werben tann. Ja, es ift gewiß icon, 8-10 Bfund ichmere Blattmaben ichleubern au fonnen, fo bag bie Reffel in fo furger Beit fich füllen! 3. Theiler.

4. Frage. Gutes Bade - woran ertennt man's? Sabe lettes Jahr garantiert reines Bache gefauft, bas fich in ber Rolge ale untauglich erwies. Die Runft:

maben verzogen fich arg.

Untwort: Das Bache tann bennoch echt fein, aber ju weich mar's. Dufter, bie ber Fragefteller mir gefandt, maren jo weich, bag man's bei fubler Tems peratur leicht bruden fonnte. Ber Bache fauft für Runftwaben, prufe es in erfter Linie auf feine Barte. Bur Brobe vergleiche er es mit eigenem gutem Bache und brude mit bem Daumen auf frifche, icharfe Ranten. Gin weiches Bache bat niemale bie erforberliche Tragfraft.

5. Grage. Bas für eine Bauart eines Bienenhaufes ift unter ber Bezeichnung "Bienenlagb" gu verfteben? J. L.



Big. 3. Bienenlagb.

Antwort: Beiftebenbes Bilb erffart bies giemlich genau. Benn bie norbbeut: ichen Imfer in die Beibe manbern, muffen fie bie Stode boch einigermaßen por Bind und Better geschütt aufftellen. Diefelben fommen auf eine 1-3 dm über bem Erbboben ftebenbe, gemeinfame Unterlage ale Bobenbrett. Rachher werben eine Angabl oben verbunbener Stupftangen aufgestellt, an biefe Strob. ober Schilimatten ober Bretter befestigt und ber Banberftand ift fertg. Er ift nicht teuer, leicht transportabel und genügt feinem 3wed jumeift bolltommen für bie furge Beit ber Tracht in ber Beibe (Muguft und September)

6. Frage. Ber liefert bie neueften beftfonftruierten Dampf-Bachafcmelg. Apparate und zu welchem Breife? Dfferten erbittet Bagftation Rain, Lugern. Dber welcher frenubliche Lefer ber "Blauen" ift fo gut und tann über einen folchen Dampfichmelgapparat mit Schraubenpreffion Erfahrungen mitteilen? Demjenigen beften Dant, ber brieflich, ober in ber "Blauen" biesbezügliche Antwort erteilt.

Antwort ju Frage 49: Bas für ein Mittel gibt es gegen allzuviel Schwarmluft

ber Bienen zc.? Die Englander behaupten, bag bas Entfteben eines Schwarmes bertommt von ber guten Belegenheit ber Bienen, Beifelzellen angufegen. Sie gitieren bas Sprichwort: Belegenheit macht Diebe, b. b., es murbe mancher Stod nicht ichwarmen, wenn die Belegenheit, Beifelgellen angufeten, in geringerem Maße vorhanden mare. Die Schwarmerei hangt also, jum Teil wenigitens, von der Beichaffenheit der Maben ab. Bur die Prazis ergibt sich baraus die Notwendigleit, nicht Naturwaben, die nie bis in die Eden ausgebaut werben, sondern Mittelwände ausbauen zu lassen und zwar gut und schon ausbauen zu lassen. Auf das wie? fann ich nicht eingehen. Sodann sollte man die Weiselnäpsichen, die von abgenagten Beiselgellen immer übrig bleiben, nie ausbrechen, sondern siehen lassen. Der Anfänger oder der Inter, der die Jahl seiner Stöde vermehrt, echält wohl aus biesen Gründen mehr Schwarme aus den neutvevölterten Kasten als aus densenigen tommen, in denen der Bien sichon seit Jahren auf den gleichen alten Waben sitz, deren Stellung zudem wenig oder gar nicht verändert wird. Abgesehen davon, daß eben Schwärme, mit denen man in der Regel neue Kasten bevöltert, immer von Völkern sommen, die das Schwärmen nicht verlernt haben und deren Nachtommen wahrscheinlich wieder schwärmen nicht verlernt haben und deren Nachtommen wahrscheinlich wieder schwärmen. Da hilft am besten Königinzucht.

Antwort auf Frage 50. Bas ift zu machen, wenn die Baben von der Rietschepresse schlecht lösen? Benn sich die Baben von der Rietschepresse schlecht lösen,
so gieße man einigemale reinen Sprit als Lösmittel in die Form. hat man
auf diese Art etliche Blätter mühelos abgehoben, so bildet man erst die Lösmittel aus Donig (hell), Sprit und Basser. Dann thut's wenig Honig und
wenig Sprit bei viel Basser. Sollte dies nicht der Fall sein, so gehe nim
hin und gebe dem Bachslieferanten eine Ohrseige, ober nehme sich selbst an
der Rase, weil man aus schlechtem Bachs gute Baben machen wollte.

Boid, Bruggen.

Antwort ju Frage 51. Der Bornand an der Rietschepresse bat fich vorzüglich bewährt. Barum? Beil die Rinnen bas Cosmittel festhalten, so daß sich die Babe von selbst aus dem Unterteil löst und am Oberteil abgeschriten werden tann. Gin Durchschneiben ber Form ist also durchaus ausgeschlossen. Die Umarbeitung toftet ohne Porti Fr. 3. —. Es lätt sich mit Losrand viel schneller arbeiten. Damit die Babe auch gang sieder am Oberteil hängen bleibt, empsiehlt es sich, eine Randseite des Oberteils mit einem Lappen abzustreichen.

Bofd, Bruggen.



— Das Pringip ber Geichlechtsbeftimmung bei Tieren geichlechtlicher Fortpilangung von Ferd, Didel, Berlag ber Bediden Buchhanblung in Nörblingen. Breis 1 Mart.

Dem geistreichen, originellen Rebattor ber Rörblinger Bienenzeitung war bie Lehre von ber Parthenogenesis, wonach bie Drobnen aus unbefruchteten Giern entstehen, ein Stein bes Anfloßes. In einer Reihe von Runmern veröffentlichte er gabtreiche intereffante Buchtverversuche, burch bie ber Rachweis erbracht fein follte, daß auch die Drohneneier befruchtet fint.

In vorliegender Brofchüre nun zieht er aus feinen zuchterischen Erfahrungen bie Konfequenzen unb — mit ungewöhnlicher Rombinationsgabe ausgerüftet gründet er barauf eine neue Theorie der Geschlechtsbestimmung ber niebern und höhern Tierwelt. Rach D. ift's nicht bie Rönigin, bie bas Geschlecht ihrer Rachtommen bestimmt, sonbern es sind bie Arfeitsbienen.

Die intereffante Schrift wird ohne 3weifet ben Beifall vieler Lefet finden. Wir anertennen ben Ernft, mit bem fich er Berfaffer in die Löfung des Rätfels der Geichlechtsbeftimmung vertieft.

Bir Schweizer haben als Raffenzüchter felbstverständlich biefer Frage von Anfang an großes Interesse entgegengebracht — sind aber zur Überzeugung gelangt, daß bieser Bersuch, Ozierzon bes Irrtums zu überführen, miggsüdt ist.

Bir tommen in nachfter Rummer ein: läglich barauf jurud. Rramer.

— Das neue Bienenbuch, von A. Als fonsus — im Berlag bes "Praftischen Rathgebers" von Richter in Burzburg. 114 Seiten — brofchiert — 1 Mark Rürze, Übersichtlichfeit und leichtsaßliche Sprace empfehlen biefe Schrift naments lich bem Anfänger. In der Beschränkung auf das Wesentliche hat der Berfasser mit Geschied das ausgewählt, was für die Brazis die erste Grundlage ist. Gine strenge Kritik könnte wohl einige Details beanstanden, doch sind sie für die Brazis von untergeordneter Bedeutung. Die Kreise, für die das Buch geschrieben, wers den dem Lersasser danbtar fein.

Im selben Berlag erschien auch eine Broschire, betitelt: "Moer die Berwendung bes Honigs im Haushalt". Der Bersleger versendet sie (1 Expl.) gegen Sinssendung bes Portos (5 Pfennig) toftens los jedem Imter. Sie stellt sich also in den Dienst der Retlame für den "Praktischen Ratgeber". Sie bietet dem Laien recht schäßenswertes Material, Propaganda zu machen für den Opnig als Genuße und Arzneimittel.

### Salomo und der Imker. (Bom Königinguchturs in Bug. Nach berühmtem Mufter.)

Per weise König Salomo Bog einst jum Städtchen Jericho. Da kam er an bem Wüstenrande Bu einem steinen Bienenstande. Der Imter baut bem neuen Schwarm Ein wohnlich heim mit stinken Arm.

"D Mann," fprach Ronig Salomon, "hier fommft bu nicht ju beinem Lohn. Dortfin, wo Cebern Schatten fpenben, Und wo Natur mit vollen handen Den Segen freuet übers Land, Dortbin gebort bein Bienenstant."

Der Imter hielt mit Schaffen an, Als Salomo ben Spruch gethan. Sein Frohfinn wollt' ihm gang entweichen Und graue Sorg' sein Berg beschielichen. Doch bald fuhr er im Schaffen fort Und hprach zum König diese Wort:

D herr, wie weile fpricht bein Mund; Doch hab' ich feinen andern Grund. Bill hier mit Fleiß die Bienen pflegen Und tranen auf Jehovas Segen. Das Bachstum liegt in feiner hand Fürs reiche wie fürs arme Land.

### Pruckfehlerberichtigung.

3m Kalenber bes "Schweizer Imters" wolle man gef. als Präfibent bes Bereins Obwalben eintragen: Orn. J. Bonblin, Kerns und als Präfibent bes Bereins Ribwalben Grn. Reg. Rat Borfc, Ennetburgen.

### Bestrenommierte Bezugsquelle

fü

# Bienenwohnungen jeder Art. Erfahrung.

l. Preif. Meuenburg 1897. Soflichst empfiehlt fich II. Preis. Bern 1895.

(31)

V. G. von Wartburg, Bienenschreinerei,

Soeben ericien und ift bei uns vorratig:

(1481)

Die Biene von der Urzeit bis zur Neuzeit.

Gine kurze Darstedung ber Entwidlung der Bienenzucht. Bon N. Gmelin. Fr. 1. 60. H. Sanerländer & Co., Sort.=Buchhandlung, Aavan.

Gin jeder Abonnent rechne es fich gur Chre an, im Rreife feiner Belaunten noch einen neuen Abonnenten gu gewinnen.

| Bestellzeddel_                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| an frn. <b>Jl. Kramer</b> , Präsibent des Bereins schweiz. Bienenfreunde.<br>Bürich IV Weinbergstraße.                  |
| Der Unterzeichnete abonniert hiemit auf die "Schweizerliche Sienenzeitung" pro 1. Januar bis 30. Juni 1899. Breis 2 fr. |
| Name:                                                                                                                   |
| Wohnort:                                                                                                                |
| Boftablage:                                                                                                             |
|                                                                                                                         |

e ift biefer Beftellgebbel unr für neue Abonnenten gn bermenben. Die bieerigen Abonnenten erhalten bie Zeitung pro 1899 auch ohne Beftellung weiter.



Berlegbare und trausportable

# ienenhäuser

mit ben neueften apiftifden Ginrichtungen iu allen Großen, von den einfachten bie ju ben lururidieften baut bie Rirma

### Breitenstein & Rüngler,

mechanische Bienenschreinerei und Bangeschaft in Stein (Rt. Aprenell)

Referengen von erften Imferautoritäten. Photographien gegen Ginfendung Dem

50 Rp. in Briefmarten gur Berfugung. Fabrifation aller Syfteme Bienentaften, Babenfchrante, fahrbare Babe Inchie mit Operationstisch und Auffteg, Sonnenwachsichmelzer, Auffahlaften ihr Counter und Glodentörbe, Dedbretter auf Rörbe, toppelte Bobenbretter fur Rorbe, Rabaden für alle Shiteme.

NB. Rriftallifierter Ranbidguder jur Bienenfutterung, 50 Bfund ju Gr. Breidlifte für Bienenfaften von Breitenftein & füngler in Steln (Rt. Mppen I. 1 tompleter Dadant-Alberti-Strauli-Raften mit Auffan, fix und fertig jum Gebra Qu.

1 tomplete Burti=Jeter-Ginbente (Schweigerfaften), fir und fertia

1 Connenwacheichmeiger, ausreichend bis ju 50 Bollern 1 fahrbarer Babenfnecht mit Aufflieg und Operationstifc

1 Roniginguchtfaften mit 4 fompleten Geftionen

1 Doppeltes Bodenbrett mit abnehmbarer Flugflappe für Rorbe

Dreife netto ohne Verbindlichkeit.



Februar 1899.



### Verlag von B. R. Sauerlander & Co., Aaran.



So lange Porrat, liefern:



## alender

### Schweizer Imkers pro 1899.

herausgegeben von

11. Rramer, Brafident des Bereins fdweigerifder Bienenfreunde.

In Cafdenformat hubich und praktifch gebunden ju dem billigen Dreife von Er. 1. 20.

#### Anhalt:

Anhalt:

Deil. Betebrendes: Kalaud.r.; Gisnbahnfarte der Edweig; Borwort. 1. a) Vontaril: di Tetegraphenarit; v. Temperaturvergleichungen: 8. Fremde Mängen; 4. Ter Berein schweig. Vientenfremnet; 5. Der Bien muß; 6. Kridgeburten: 7. Arüpvel; 8. Schwärmen und Jückten: 9. Wie fremnete; 5. Der Bien muß; 6. Kridgeburten: 7. Arüpvel; 8. Schwärmen und Jückten: 9. Wie gestellt der Schleiber von Weilerschaften: 11. Wie sie der Königin 7. und der Verschaften: 12. Der Gestellt der Verschaften: 12. Der Gestellt der Verschaften: 13. Wie der ohne Jucktasten: Unter Königin 7. und der Verschaften: 13. Wie der ohne Jucktasten: Unter Königin 7. Wie geweichten der Verschaften: 13. Wie der ohne Jucktasten: Unter Keinigungsausssung; 4. Die Erche Keislion; 7. Die gweite Keislion; 8. Die erste Schung; 9. Die Schwarmtastel: 10. Die greich Verschaften: Verschaft



### Schweizerische

# Bienen-Seitung.

### Organ der Schweizerischen Vereine für Bienengucht.

Berausgegeben bom

### Perein Schweizer. Bienenfreunde.

Ericheint monatlich 1' :- 2 Bogen ftart. Abonnementspreis für Richtmitglieder des herausgeberischen Gertles Fr 4. für das Ausland 4 Mart. — Es werden auch halbichfiche Monnemente angenommen. Dieselben find pa aversteren an bie Redortion, herrn eberer Gold ib. Ivan in Mitfatten (Kanton



Coeben trifft bie Trauerfunde ein,

### Freund Dommann in Luzern,

unfer Attuar, fei ploglich geftorben.

Der Yorfland

des Vereins ichweis. Bienenfreunde.

murjenoung an ben Stotiothetar.

2. Die Benüter ber Bibliothet find höflichft ersucht, Die jeweiligen Bestellzettel binter bem Dedel bes erften Buches bineinzulegen.

4. Wer feine Bucher mehr wünscht, soll bieses bei ber letten Retourfendung mitteilen, indem dadurch ein langeres Suchen nach ber Bestellung erspart bleibt.

Der Bibliothekar.

# P) 2 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6

Verlag von B. R. Sauerlander & Co., Aaran.

Bu beachten!



So lange Vorrat, liefern:

5. Jahrebrechnung, 6. Bentite, 7. fiberficht ber Donigjahre.



### Schweizerische

# Bienen-Seitung.

### Organ der Schweizerischen Vereine für Bienengucht.

Berausgegeben bom

### Perein Schweizer. Bienenfreunde.

Ericheint monatlich 11 12-Bogen fart. Abonnementspreis für Richtmitglieder des herausgebertichen Bereins fir 4. für das Ausland 4 Mart. — Es werden auch halbichrliche Monnement angenommen. Diefelben find zu abreifieren an die Redartion, herrn ebere Gold die Ivanu ni Mitfätten (Konton St. Gallen). — für den Buchandel in Lommisson die Geren H. M. Sauerländer & Comp. in Aarau. — Einrudungsgebühren für die Beitigelie oder deren Kaum 20 Cts., für das Ausland und Richtabonnenten 30 Cts. Borausbegadiung. — Briefe und Gelber franto

A. F., XXII. Jahra.

№ 2.

februar 1899.

Inhalt: Dffizielle Mitteilungen. — XIV. Jahresbericht über die vom Berein ichweig. Bienenfreunde errichteten apistischen Beobachungsftationen, von U. Kramer. Sprechfaal. — Aus Bereinen und Kantonen. -- Angeigen.

### Sffizielle Mitteilungen.

### An die Benützer der Bibliothek.

Siefenigen, die Bucher aus ber Bibliothef beziehen, mögen fich folgende Rotizen merken, um baburch viele unnötige Schreibereien und Reflamationen zu vermeiben.

1. Die Benügung ift laut Statuten für die Mitglieder des Bereins schweiz. Bienenfreunde unentgeltlich. Ber nun aber schon Mitglied eines Filialbereines ift, ist noch nicht Mitglied des Bereins schweiz. Bienensfreunde, wenn er nicht Abonnent der schweiz. Bienenzeitung ist und den Eintritt von 1 Fr. bezahlt hat.

Betreff Beitritt gum Berein ichmeig. Bienenfreunde wende man fich an ben Prafibenten Kramer, Beinbergftrage, Burich.

Bei jeder Bestellung gebe man die Kontrollnummer der Zeitung an.

- 2. Es kommt vielfach vor, daß die Bücher bei der Rückfendung an ben Bibliothekar nochmals frankiert werben, trogdem dieses nicht nötig ift. Das Porto von 15 Cts., das der Berein trägt, berechtigt zu freien Retoursendung an ben Bibliothekar.
- 2. Die Benüger ber Bibliothet find höflichft ersucht, Die jeweiligen Beftellzettel hinter bem Dedel bes ersten Buches hineingulegen.
- 4. Wer feine Bucher mehr municht, joll biefes bei ber letten Retourfendung mitteilen, indem baburch ein langeres Suchen nach ber Bestellung erspart bleibt.

Der Bibliothekar.

Der "Korbimfer von Lugern" — ber beste Führer für Korbbienenzüchter, sehr empfehlenswert, hübsch und reich illustriert in 2. Auflage — ist zu 55 Rp. per Stück (resp. gegen Einsendung von 60 Rp. portofrei) erhältlich, so lange Borrat, bei Hrn. Theiler in Zug und Hrn. Kramer in Zürich.



### XIV. Jahresbericht

über bie bom

# Perein schweizerischer Bienenfreunde errichteten apistischen Beobachtungsstationen

von 1. November 1897 bis 31. Oktober 1898 von 11. Kramer, Bürich.

#### Stationen.

|     | \$                        | obe über De | ter                           |
|-----|---------------------------|-------------|-------------------------------|
| 1.  | Davos-Glaris, Granbunden  | 1468 \$     | or. Pfarrer Barth.            |
| 2.  | Mengberg, Lugern          | 1010        | , Rach-Graber, Gaftwirt.      |
| 3.  | Breifimmen, Bern          | 960         | " Bichfel, Lehrer.            |
| 4.  | Sochgrath, Emmenthal      | 925         | , Röthlisberger, Landwirt.    |
| õ.  | Trogen, Appenzell Al. Dib | 905         | Rohner, Kaufmann.             |
| 6.  | Überftorf, Freiburg       | 720         | , Siffert, Landwirt.          |
| 7.  | Jlang, Graubunden         | 718 "       | J. Caveng.                    |
| 8.  | Rappel, Toggenburg        | 715 "       | J. Forrer, Landwirt.          |
| 9.  | Rerns, Obwalden           | 715 "       | 3. Wyndlin, Landwirt.         |
| 10. | Jelisberg b. Bremgarten   | 679 "       | Lerf, Lehrer.                 |
| 11. | Sommerli b. St. Gallen    | 660 "       | Reber, Baifenvater.           |
| 12. | Amfoldingen b. Thun       | 646 "       | Pfarrer Umsler.               |
| 13. | Wimmis, Bern              | 632 "       | Rlopfenftein, Gefundarlehrer. |
| 14. | Amfteg, Uri               | 580 "       | Difler, Bahnwarter b. G. B    |
| 15. | Interlaten, Bern          | 572 "       | Rieber, Generalagent.         |
| 16. | Turbenthal, Bürich        | 570 Fr      | au Reller-Zünger.             |
| 17. | Anutwyl, Lugern           | 544 Hr      | . Krenenbühl, Lehrer.         |
| 18. | Ballwyl, Luzern           | 520 "       | Bühlmann, Bofthalter.         |
| 19. | Bern                      | 540 "       | Raaflaub, Seminarlehrer.      |
| 20. | Laupen, Bern              | 485 "       | 3mgrüth, Raufmann.            |
| 21. | Netftal, Glarus           | 465 "       | Leuginger, Coiffeur.          |
| 22. | Biel, Bern                | 450 "       | Wartmann, Apothefer.          |
|     |                           |             |                               |

|                              | m ü. Deer  |                        |
|------------------------------|------------|------------------------|
| 23. Wigoltingen, Thurgau     | 440 pr.    | Brauchli, Beterinar.   |
| 24. Altitätten, St. Gallen   | 415 "      | Goldi, Lehrer.         |
| 25. Sulz, Aargan             | 410 "      | Ruebe, Friedensrichter |
| 26. Frenkendorf              | 340 "      | Rubli-Seiler, Argt     |
| *27. Oberborf, Bafelland     | 502 "      | Ritter, Direftor.      |
| *28. Neunfirch, Schaffhaufen | 450 "      | M. Walter, Lehrer.     |
| * Reue Sationen.             |            |                        |
| Inha                         | ltoverze   | idmis.                 |
| 0 ,                          | I. Der Min | ,                      |

#### 1. Witterung 35 2. Winterrube 37 3. Das Gemüll 41 4. Der Ronfum 44 5. Der erfte Trieb 45 6. Abnormitaten . 45 II. Das Frühjahr. 1. Bitterung 46 2. Die Bollentracht 47 3. Die Bolfaftarte . 48 4. Junge Roniginnen . 48 5. Schwarmtoniginnen und Nachichaffungstoniginnen III. Die Schwarmzeit. 1. Bitterung 52 53 4. Der Schwarmfegen . 53 a. Allgemeine Urfachen 54 b. Individuelle Urfachen c. Die Pflege d. Der Geichlechtstrieb e. Stanbort 5. Die Rolgen bes Schwarmfiebere 56 Raritaten und Abnormitaten IV. Die Bolltracht. 1. Die Frühjahrstracht . 59 2. Die Commertracht . 61 3. Bas baben mir vericulbet? 65 V. Der Berbit. Die Rachtracht . 66 67 Die Jahresbilang Musfichten 67 VI. Unbang.

### I. Der Winter.

Die Barthenogenefis, ober bie Geichlechtsbeftimmung ber Bienen

### 1. Witterung.

Der milbe Winter 97/98 gehört zu ben Seltenheiten, wie sie alte Chronifen melben. Binter wards eigentlich erst anfangs Februar. Milbe Borwinter sind gar selten nicht, allein positive Monatsmittel in der Januartemperatur kommen in unsern Breiten gewiß selten vor. Der Januar ift's, der dem Winter 97/98 sein Gepräge verließen

| Bahlen fprech | eu:     | Mittlere S   | anuartemper  | ratur   |
|---------------|---------|--------------|--------------|---------|
|               | 1898    | 1897         | 1896         | 1895    |
| Beatenberg    | + 2,6°C | — 2,3°C      | - 2,4°C      | - 6,1°C |
| 3weifimmen    | 0,5     | <b> 4,7</b>  | - 4,6        | -7,7    |
| Hochgrath     | + 0.3   | - 3,4        | <b>-</b> 4,2 | - 7     |
| Trogen        | +1,8    | <b>— 1,6</b> | - 2,4        | 6,2     |
| Rappel        | + 0,4   | - 2,9        | - 3,4        | - 4,8   |
| Rerns         | 0,8     | - 3,8        | 3,8          | i)      |
| Interlafen    | + 1,4   | + 0.8        | - 1,3        | - 4,2   |
| Wigoltingen   | + 0.2   | <b>— 1,6</b> | - 1,7        | - 6     |
| Mitftätten    | + 1,7   | 1,5          | - 3          | - 4,3   |

Der Wärmeüberschuß der 3 ersten Monate (N. D. J.) ersuhr ichon im Februar eine Reduktion — ja es schloß der denkwürdige, lieblicke Winter, verglichen mit dem vorhergehenden, Ende März, sogar mit einem überraschenden Wärmedesizit.

Wir gitieren als Belege:

|            | -     | Novbr.  | Dez.    | Jan.    | Febr.   | März.  |
|------------|-------|---------|---------|---------|---------|--------|
| Altitätten | 96.97 | + 2,4°C | — 0,5°C | — 1,5°C | + 4,1°C | +8,1°C |
|            | 97/98 | +3,3    | +0,2    | +0.7.   | +1.3    | +3,7   |
| Rappel     | 96/97 | +0,2    | -1,1    | 2,9     | +2,5    | +5,4   |
|            | 97/93 | +2,1    | 1,5     | +0.4    | -0.7    | +1,6   |
| Bern       | 96/97 | -0.7    | -2,4    | -4,2    | +1,5    | +5,1   |
|            | 97/98 | +0.5    | 2,1     | - 3     | -1.8    | +1,5   |

Der tühle März ließ bereits ahnen, daß ein Körnchen Wahrheit im alten Sprichwort liegt: "Das Wetter zahlt sich." Es gilt dies hinsichts lich der Temperaturen, wie der Niederschläge. So arm die 3 ersten Wintermonate gewesen an Niederschlägen, so reichlich sielen sie im Frühjahr, vom Februar an.

Gleich ben Wogen bes bewegten Gees folgen fich zeitlich bie Warmeund Ralteperioben, balb ruhig flutend, balb fich überfturgend. (Fig. 4).

Aber auch lokal lassen sich ähnliche Schwankungen zu selber Stunde verfolgen. Groß sind in unserm Lande zufolge des welligen, vielgestaltigen Terrains die Temperaturunterschiede von Ort zu Ort — ganz besonders wenn lokale Luftströmungen sich einstellen (Föhn), aber auch bei ruhiger Luft. Man vergleiche in Fig. 4 die kleinen täglichen Schwankungen des Thermouneters der nebligen Tiese (Frenkendorf) mit den täglichen Sprüngen des Onecksilders im sonnigen Davos, das nachts kälter und tags wärmer ift als ienes.



Fig. 4. Tägliche Temperaturichwantungen in Frentendorf und Davos.

Ein Kältezentrum (ähnlich Turbenthal) lagerte dies Jahr über Flanz, das in den Minimaltemperaturen wie im Monatsmittel mit Tavos rivaslissierte. (Tabelle 2 und 3.) Unter den Flachlandstationen markieren sich alljährlich auch Jölisberg und Bern durch tiefe Monatsmittel.

In den hohen Maximaltemperaturen nimmt wiederum Altstätten die erste Stelle ein — seine tiese Lage und der Föhnstrich erklären dies. Im November aber, dem düstern Nebelmonat, übertrifft allsährlich das sonnige Davos durch höchste Mittagstemperaturen das 1000 Meter tieser liegende Altstätten. Unsere Hauptsöhnbahnen Rheinthal, Linththal, Neußthal, Aarethal sind charatteristisch durch Altstätten — Netstal — Amsteg — Interlaten vertreten. Der Föhn, der so mächtig unsere Binter beeinflußt, streift aber auch die Höhen der Boralpen, wie Menzberg, Hochgrath, Trogen. Die Birtung der Bintersonne wird wesentlich modifiziert durch die Neigung der Berghalden. Davos und Beatenberg haben siets weit höhere Mittagstemperaturen als Zweisimmen am Nordabhang der Bersneralpen.

### 2. Die Minterruhe.

In ben ichneefreien, sonnigen Sohen nahm bas Blüben tein Ende. Es "hofelten" bie Bienen im Dezember und Januar.

Bu vollständiger Ruhe gelangten mancherorts die Bienen fast nie. Flugtemperatur stellte sich all zu häufig ein, wie aus Fig. 5 ersichtlich ist. (Kreuze).

Bei so ausnahmsweise hohen Temperaturen gewinnen Standort und Verpackung erhöhte Bedeutung.

Der Sonne ober bem hauch bes Fohns blofigestellte Bolfer maren vollständig gelodert und rubelos.

Die Maximaltemperaturen bes Wintere 1897/98.

|                       | Movember<br>Defade |      |      | Dezember<br>Detabe |         |      |        | nnar<br>etabe |       |       | Bruar<br>efade |         | Befat |       |  |
|-----------------------|--------------------|------|------|--------------------|---------|------|--------|---------------|-------|-------|----------------|---------|-------|-------|--|
|                       | 1                  | 2    | 3    | 1                  | 2       | 3    | 1      | 2 1           | 3     | 1     | 2              | 3       | 1     | 2     |  |
|                       | +°C                | L°C. | L"C  | + °C  -            | L 0() - | ⊦°C  | + °C - | +°C -         | + °C  | +°C - | ⊢°C -          | +°C     | +°C . | + 0(  |  |
| Davos                 | 18                 | 15   | 13   | 8                  | 8       | 4    | 12     | 8             | 8     | 8     | 9              | 12      | 14    | 15    |  |
| Mengberg              | 11                 | 14   | 9    |                    |         | - 1  | 10     | 7             | 6     | 5     | 6              | 6       | 10    | 15    |  |
| Sweifinnen            | 13                 | 13   | 12   | 12                 | 6       | 4    | 8      | - 5           | - 8   | 10    | 4              | 5       | 7     | 11    |  |
| Socharath             | 11                 | 12   | 8    | 2                  | 6       | 3    | 10     | 6             | - 6   | 7     | 4              | 3       | ő     | 11    |  |
| Trogen                | 6                  | 12   | 4    | 9                  | 6       | 5    | 9      | 6             | 7     | 9     | 3              | 7       | 3     | 9     |  |
| Leogen                |                    |      | "    | -                  | 0       | - 11 |        |               |       |       |                |         |       |       |  |
| Überitori             | 9.                 | 12   | 7    | 4                  | 8       | 5    | 9      | 6             | 6     | 8     | 7              | 5       | 7     | 14    |  |
| Manz                  | 11                 | 11   | 3    | 3                  | 4       | 3    | 5      | 3             | 6     | 5     | 7              | 5 8 8 5 | 8     | 13    |  |
| Rappel                | 10                 | 14   | 7    | 3                  | 7       | 10   | 10     | 7             | 9     | 9     | 5.             | 8       | 8     | 12    |  |
| Rerns                 | 10                 | 12   | 5    | 5                  | 11      | 9    | 12     | 8             | 6     | 10    | 6              | 5       | 6     | 12    |  |
| Jelisberg             | 6                  | 9    | 4    | 0                  | 6       | 1    | 5      | 3             | 3     | 7     | 3              | 3       | 3     | 5     |  |
| Journal               | 0                  | .,   | 4    | U.                 | 0       | 1    | 0      |               |       | •     | 10             | "       | 1     |       |  |
| St. Gallen            | 10                 | 13   | 8    | 4.                 | 5       | 10   | 12     | 6             | 9     | 10    | 8.             | 10      | 7     | 12    |  |
|                       | 12                 | 12   | 10   | 6                  | 8       | 4    | 8      | 7             | 12    | 13    | 8              | 7       | 9     | 16    |  |
| Amfoldingen<br>Bimmis | 12                 | 13   | 8    | -1                 | 8       | 4    | 9      | 7             | 10    | 12    | 7              | 8       | 9     | 18    |  |
|                       |                    |      | 6    |                    | 10      | 7    | 10     | 12            | 9     | 9     | 10             | 8       | 10    | 15    |  |
| Umfteg                | 14                 | 16   | 5    | 4                  | 8       | 9    | 7      | 6             | 10    | 10    | 4              | 7       | 7     | 15    |  |
| Interlaten            | 11                 | 11   | 0    | 4                  | 0       | 3    | '      | ()            | 10    | 10    | .3             | ٠       |       | 10    |  |
| Turbenthal            | 11                 | 15   | 6    | 5                  | 11      | 8    | 11     | 7             | 8     | 12    | 59             | 11      | 7     | 15    |  |
| Anutwil               | 10                 | 12   | 10   |                    | 7       | 0    | ő      | 5             | 6     | 10    | 5              | 7       | 7     | 15    |  |
| Ballwil               | 10                 | 13   | 5    |                    | 8       | 5    | 5      | 5             | 4     | 10    | 7              | 7       | 7     | 13    |  |
|                       |                    |      | 4    | 3                  | 6       | 0    | 1      | 4             | 7     | 6     | 5              | ā       |       | 14    |  |
| Bern                  | 10                 | 8,   | 4    |                    | 11      | 6    | 5      | 8             | 8     |       | 6              | 8       | 8     | 14    |  |
| Laupen                | 10                 | 11   | 29   | 0                  | 1.1     | 0    | .,     | O.            | 0     | 0     | 0              | ( )     |       | 2.1   |  |
| Neistal               | 9                  | 14.  | 11   | 3                  | 7       | 10   | 11     | 6             | 9     | 10    | G              | 5       | 1     | 11    |  |
| Biel                  | 14                 | 12   | 8    |                    | 11      | 0    | 7.     | 5             | 10    |       | 6              | 8       |       | 14    |  |
| Wigoltingen           | 9                  | 13   | 9    |                    | 11      | 0    |        | 3             | 8     |       | 8              | S       |       | 14    |  |
| Altstätten            | 5                  | 15   | 13   |                    | 12      | 14   | 16     | 10            | 12    |       | 9              | 10      |       | 15    |  |
|                       | 15                 | 12   | 10   |                    | 10      | 6    |        | 5             | 7     | 8     | 5              | 5       |       | 11    |  |
| Sulz                  |                    |      |      |                    | 10      | ő    |        | 6             | 8     | 9     |                | 7       | 7     | 1:    |  |
| Frenkendorf           | 8                  | 11.  | 8    | 1 '                | 10,     | 1)   | 1 9    | ()            | 6     | .,    | ,              | ٠,      | 1     | 10    |  |
|                       | 1                  |      | _    | 1                  | _       | _    | -      |               | _     |       | -              |         |       | _     |  |
| Distraction on .      |                    |      |      |                    |         |      |        |               |       |       |                |         | 1     |       |  |
| Die bochften Da       |                    | 1.10 | . 10 |                    | ( 1 s)  | 1 14 | 1.10   | 1 1 -)        | 1 1-1 | 1 17  | 1.10           | 1 19    | 1.11  | +10-  |  |
| rima 1897/98          | 18                 | + 10 | +13  | + 12               | +12     | +14  | +10    | +12           | +12   | +10   | 710            | T12     | T 14  | 7 10  |  |
| .00.210               |                    | ~    |      |                    | -       |      | 1. 10  | 1 0           | 1     | 1 10  | 1.14           | 1.17    | 1.16  | 1 95  |  |
| 1896/93               | 71 + 16            | +16  | + 7  | +13                | - 1     | + 7  | +12    | + 5           | + 8   | +10   | +11            | +11     | 4 14  | 1 201 |  |

Retfital: Die Bölter gelangten nie jur Rube, barum viele Bienen verloren.

Amfteg, Februarrapport: "Die Bölfer auf meinem Hauptstand, dicht an die Felfen sich schwiegend, sind vor dem Südwest vollständig geschützt. Diese Bölfer waren immer ruhig, die Entleerungen bei der Reinigung waren kaum sichtbar — sehr wenig Tote — Küchenabfälle auf kleinem runden Kreis bezeugten, daß kein Durst vorhanden war. Das Wagvolf dagegen wurde durch den warmen Föhn beständig aufgeregt — großes Bedürfnis zur Neinigung — Leichen ziemlich aufgetrieben.

Tab. 1.

Die Minimaltemperaturen bes Binters 1897 98.

Tab. 2.

|                                            | November<br>Defabe |     | Pezember<br>Tetabe |          |     | 1 3  | anuat<br>Defabe |     |     | Februa:<br>Tetabe |     | <b>Marş</b><br>Defade |     |             |     |
|--------------------------------------------|--------------------|-----|--------------------|----------|-----|------|-----------------|-----|-----|-------------------|-----|-----------------------|-----|-------------|-----|
|                                            | 1                  | 2   | 3                  | 1        | 2   | 3    | 1               | Z   | 3   | 1                 | 2   | 3                     | 1   | 2           | 3   |
|                                            | -°C                | -°C | -°C                | -ºC      | —°C | -°C  |                 | -°C |     |                   |     | -°C                   | C   |             | -°C |
| Davos                                      | 5                  | 6   | 12                 | 16       | 11  | 17   | 8               | 10  | 12  | 14                | 20  | 14                    | 14  | 10          | 15  |
| Mengberg                                   | 6                  | +4  | 8                  |          |     |      | ()              | ő   | 5   | 12                | 10  | 6                     | 6   | 4           | 6   |
| 3weifimmen                                 |                    | 5   | 10                 | 10       | 9   | 14   | 7               | - 8 | - 8 | 14                | 15  | 9                     | - 8 | Ō           | - 6 |
| Socgrath                                   | 7                  | 6   | 11                 | 8        | - 8 | 12   | 4               | G   | 9   | 1:3               | 12  | ŧ,                    | 7   | 6           | 3   |
| Trogen                                     | 3                  | 1   | 7                  | 4        | 4   | 7    | 0               | 4   | -2  | - 59              | 7   | 4                     | 4   | 2           | :3  |
| Überstorf                                  | 4                  | 5   | 11                 | 9        | 9   | 12   | - 8             | 11  | 11  |                   | 11  | - 7                   | 6   | 4           | ŧ;  |
| Slanz                                      | 7.                 | 7   | 10                 | 14       | 15  | 19   | 10              | 15  | 1.1 | 12                | 20  | 13                    | 11  | 5.9         | 10  |
| Rappel                                     | 8                  | 5   | 12                 | 8        | 7   | 12   | 4               | 8   | 8   | 11                | 13  | - 8                   | 7   | 6           | - 8 |
| Rerns                                      | - 6                | 7   | 10                 | 8        | 8   | 11   | - 5             | 10  | 10  | 11                | 12  | 7                     | 6   | 5           | - 6 |
| Islisberg                                  | 5                  | 4   | 12                 | 7        | 10  | 12   |                 | 13  | 13  | 12                | 12  | 7                     | G   | 5           | 6   |
| St Gallen                                  | 1                  | 3   | 9                  | 3        | 5   | 8    | 4               | 8   | 9   | - 9               | 1:3 | 6                     | 6   | 5           | 4   |
| Amfoldingen                                | 2                  | 2   | 9                  | 7        | 7   | 9    | 7               | 6.9 | 11  | 11                | 13  | - 6                   | 65  | 3.          | - 5 |
| Dimmis                                     | 2 2                | 4   | 9                  | 6        | 9   | 11   | - 8             | 10  | 11  | 10                | 12  | 7                     | 5   | 3           | 6   |
| Umitea                                     | 3                  | 4   | 6                  | 5        | 7   | 1.3  | 27              | 10  | 10  | (5                | 10  | ĵ.                    | 5   | 3           | - 3 |
| Interlaten                                 | 1                  | +1  | 4                  | :5       | 1   | 6    | 7               | 4   | 4   | 1                 | 6   | 1                     | 1   | +1          | U   |
| Turbenthal                                 | 6                  | 6   | 14                 | 8        | 11  | 12   | 10              | 11  | 14  | 16                | 21  | 5                     | 10  | -           | 7   |
| Anutwil                                    | 1                  | 1   | 7                  | 3        | 4   | 8    | 5               | 6   | 7   | 5                 | 51  | 5 3                   | 2)  | - }         | :3  |
| Ballwil                                    | - 5                | 5   | 12                 | 59       | 7   | 13   | 5.6             | 50  | 10  | 14                | 16  | 7                     | 9   | 7           | 8   |
| Bern                                       | 4                  | - 4 | 11                 | 8        |     | 13   | 59              | 11  | 10  | 1.3               | 17  | ő                     | 4   | 5           | ō   |
| Laupen                                     | 0                  | 1   | 6                  | 4        | 4   | - 19 | 6               | E   | ī   | - 6               | 11  | - ô                   | 3   | 1           | 2   |
| Retstal                                    | 3                  | 3   | 7                  | 1        | 6   | 9    | 2 5             | 9   | 6   | 1.1               | 11  | - 1                   | 5   | 2           | :;  |
| Biel                                       | 2                  | 1   | - 8                | - 3      | 4   | - 81 | ő               | Es  | 10  | 5                 | 12  | - 1                   | ::  | 1.1         | +)  |
| Digoltingen                                | 1                  | 1   | 9                  | •)       | 5   | 10   | ō               | - 7 | 6   | - 8               | 10  | 1                     | 1   | 4           | 1   |
| Altstätten                                 | - 3                | 4   | 9                  | 3        | 6   | 11   | 3               | 10  | 10  | 7                 | 12  | 5                     | 3   | 2           | :3  |
| Sula                                       | +1                 | 0   | 1                  | Ü        | 3   | 6    | :3              | 5   | - 6 | 10                | 10  | 3                     | 2   | 9           | - 1 |
| Frenkendorf                                | 3                  | 5   |                    | 4        | ō   | 9    | 3               | 8   | 9   | 9                 | 9   | 1                     | 3   | :3          | 1   |
| Frenkenborf Eieffte Minima 1897/98 1896/97 | -8<br>-6           | -7  | 7.                 | 4<br>-16 | -15 | 9    | 10              | -15 |     | 9 - 16            | —21 | -11                   | 3   | -10 - 8 = 8 |     |

DifentissStift: "Unsere Bienen sind so rubig, als wären sie aussgestorben, mahrend Nachbarstände starke Borspiele haben. Der Grund liegt barin: Durch einen Renban kam unser Bienenstand im Winter in ben Schatten."

St. Gallen: "Die Bestseite empfindet teilweise bas Mifgsluden bes Reinigungsausfluges.

Nachteilig ift stets die Loderung der Bienentraube, wenn die Temperatur' jum Ausstuge nicht hinreicht. Da fallen viele Leichen. Wo dies zu fürchten ist, sind die Erfahrungen in Amsteg bezüglich Verpadung wohl beherzigenswert.

Temperaturvergleichungen bes Bintere 1897/98.

|             | _    |       | _      |         | -     | _     | _        | 0        |         |      |       |       |         |         |       |
|-------------|------|-------|--------|---------|-------|-------|----------|----------|---------|------|-------|-------|---------|---------|-------|
|             | 1    | Lieff | -      | inim    | a     |       | i o o fi | e Mil    |         | a    |       | 360   | matsmit |         |       |
|             | Nob. | Deg.  | Januar | Februar | Mars  | Stov. | Tes.     | Januar   | Februar | Mars | Nob.  | å     | Jamer   | Februar | Mars  |
|             | -oc  |       |        |         | -~ () |       |          | ·1· o(', |         |      |       | 00    | °C      | oC.     | of.   |
| Davos       | 12   | 17    |        | 20      |       |       | 8        | 12       | 12      | 14   |       | -3,5  |         |         |       |
| Menzberg    | 8    |       | 5      |         | 6     |       | -        |          | 6       |      | +5.5  |       | +2.6    |         |       |
| Bweifimmen  |      | 14    | 8      |         | 8     | 13    | 12       | 8        | 10      | 12   |       | -2,5  |         |         |       |
| Cochgrath   | 11   | 12    | 9      |         |       | 12    | 6        | 10       | 7       | 11   |       |       |         |         | -0.1  |
| Trogen      | 7    | 7     | 4      | 9       | 4     | 12    | 65       | 9        | 9       | 9    | +2,6  | -1,1  | +1,8    | -0.8    | +1    |
| Überftorf   | 11   | 12    | 11     | 14      | 6     | 12    | 8        | 9        | 8       | 14   | +3.6  | -4.4  | -2.4    | -2.3    | +1,5  |
| Mana        | 10   |       |        | 20      |       |       | 4        |          | 8       | 13   |       |       | -3.4    |         | +2    |
| Rappel      | 12   | 12    | 8      |         | 8     |       | 10       | 10       | 9       | 12   |       | -1.5  |         |         | +1,6  |
| Rerns       | 10   | 11    | 10     |         | 6     | 12    | 11       | 12       | 10      |      |       |       |         | -1.4    | +0.6  |
| Blisberg    | 12   | 12    | 13     |         | 6     | 9     | 6        | 5        | 7       |      |       | -4    | -3      |         | -0.1  |
| Gomesta     | 170  |       |        |         | "     |       |          |          |         |      | .,,,, | -     |         |         | .,,_  |
| St. Gallen  | 9    | 8     | 9      | 13      |       |       | 10       | 12       | 10      | 12   | +2.8  | 0     | +1,2    | +0.8    | +3    |
| Umfolban.   | 9    | 9     | 11     | 13      | 6     |       | - 8      | 12       | 13      | 16   | +2,9  | - 1,1 | -0.2    | +0.4    | +3,7  |
| Wimmis      | 9    | 11    | 11     | 12      |       |       | -8       | 10       | 12      | 18   |       |       | 1,5     | -0.4    | +2.8  |
| Umfteg      | 6    | 9     | 10     | 10      | 5     |       | 10       | 12       | 10      | 15   |       |       | +1      | +1      | +1,5  |
| Interlaten  | 4    | 6     | 7      | 6       | 1     | 11    | 9        | 10       | 10      | 15   | +4,5  | +0.5  | +1,4    | +1.8    | +1,7  |
| Turbentbal  | 14   | 12    | 14     | 2       | 10    | 15    | 11       | 11       | 12      | 15   | +1,6  | -1.4  | -0.3    | +1.2    | +2,5  |
| Rnutwil     | 7    | 8     | 7      | 9       | 3     | 12    | 7        | 6        | 10      |      |       | -1,4  |         | +1,4    |       |
| Ballwil     | 12   | 13    | 10     |         |       | 13    | 8        | 5        | 10      |      |       | -3    | -2.3    | +1.7    | +1,1  |
| Bern        | 11   | 13    | 11     | 17      | 5     | 8     | 6        | 7        | 6       | 14   |       | -2,1  |         | -1.8    | +1,5  |
| Laupen      | 6    | 9     | 7      | 11      |       | 11    | 11       |          | 8       | 14   |       | -1,2  |         | +1,2    | +4    |
| 23 . 15. 4  |      |       |        |         |       |       | 10       |          |         |      | . 0.5 |       |         |         |       |
| Retstal     | 7    | 9     | 9      |         | 5     |       |          |          | 10      |      |       |       |         | +0,1    |       |
| Biel        | 8    | 8     | 10     |         | 3     |       |          | 10       | 8       | 14   |       | -0.8  |         | +1,2    | +3,5  |
| Wigoltgen.  | 9    | 10    | 7      | 10      | 4     |       |          | 9        | 8       | 14   |       | -2    | +0.2    | +1      | +3.7  |
| Mitftätten  | 9    | 11    | 10     |         | 3     |       |          | 16       | 17      |      |       | +0,0  |         | +1.8    |       |
| Sulz        | 4    | 6     | 6      | 10      | 2     | 15    | 10       | 7        | 8.      | 11   | +4,5  | +0.8  | +0,6    | +0.7    | +3,2  |
| Grentenborf | 8    | 9     | 9      | 9       | 4     | 11,   | 10       | 8        | 9       | 12   | +3,3  | +0.2  | +0.7    | +1,3    | + 3,7 |

Amfteg im Januarrapport: Die fühle Einwinterung, bie ich dies Jahr probiert, hat sich gut bewährt. Sämtliche Bölfer haben auf bem Karton wenig Gemüll und fast gar feine Toten. Hätte ich warm eingewintert wie früher, so hätte ich wieder das gleiche Malheur gehabt. Sobald es aber falt wird, wird gut zugebedt.

In der Wahl des Standortes, der Richtung der Flugfront und in der Berpackung ist in den Föhnstrichen auf den Ruhestörer Föhn Rückstäu nehmen. Ihm wie der Sonne ist möglichst wenig Spielraum zu öffnen.

Gine weitere Urfache großer Aufregung ift ber Durft, erfennbar an lautem Braufen und zu Boben gefallenen Buderfryftallen.

Laupen: "An einem Italiener-Bolf bemerkte ich seit einiger Zeit (Februar) Unruhe. Des Morgens war das Flugbrett immer naß wie gur Trachtzeit. Ich glaubte, fragliches Bolf fei weisellos. Bei ber Revision fant ich Brut in allen Stadien, und fehr ftart — es litt an Durft."

Interlaken: "Ein Bolf macht sich auch heute (10. Februar) durch starkes Brausen bemerkbar. Dasselbe wurde beshalb untersucht: Brut auf mehreren Waben. Ursache bes Brausens Durst."

Wimmis: "Weine Bölfer haben alle mehr ober weniger an Durst gelitten. Auf ben Kartons ganze Wälle von Zuderfrystallen. Gefüttert wurde Ende August mit Fruchtzucker. Gin Nachbar, ber auch Fruchtzucker verwendete, sah die gleichen Erscheinungen, während mit Kandis und Stockzucker aufgefütterte Bölfer keine Spuren von Durstnot zeigten." Fruchtzucker bleibt eben nicht unter allen Umständen flüssig, er frystallisiert mitunter in Waben wie auch im Mustergläschen.

Immer liegt die fritische Zeit im Nachwinter, und dies letten Winter um so mehr, als auf den warmen Januar, der bereits die Brutsluft geweckt, ein tühler Februar und März folgten. Daß aber die Bestürchtungen sorglicher Imker sich nicht erwahrten, lag allermeist daran, daß, obwohl der Gesamtcharakter dieser 2 Monate unsreundlich war, es doch zu andauernd gefährlichen Kälteperioden im Nachwinter nie kam. Die Brutkreise wurden nie gefährlet. Freilich, wo die Qualität der Vorräte und die Brut nach Wasser verlangten, da verunglückten viele Wasserträgerinnen im Schnee (Hochgrath). Ein wirksames Beto legte Altstätten ein, als unzeitiger Flug zu befürchten war, durch Beschattung und Össen der Thüre nach Norden.

Im allgemeinen war die Überwinterung und Auswinterung eine ganz gute — Ruhr nur vereinzelt im föhnigen Reußthal — geringes Reinigungs, bedürfnis. Wo ausnahmsweise viel Leichen gefunden wurden, lag die Schuld i. d. R. im Bolf selbst, 3. B. beim Wagvolke Netstal. Aus verschiedenen Zeichnungen des Gemülls zu schließen, lagerte das Bolt breit an eine Seitenwand und verschob sich die Tranbe wiederholt. Das Wagvolk Frenken dorf verlor beträchtlich Bolk, weil es dicht ans Frenker lehnte.

#### 3. Das Gemüll

verriet wiederum, daß zu allen Zeiten vereinzelte Bienchen Wachs schwigen. Frische Wachsplättchen wurden in allen Monaten gefunden auf den unterschobenen Kartons.

Boher rührt die verschiedene Farbe des Gemülls? Fragt der Beobachter von Laupen. Die einen Bolter haben helle Rüchenabfälle — andere buntelbraune.

Das stimmt genau mit ber Farbe ber entbedelten Baben. Regelmäßig, wenn entlegene Borrate bisloziert werben, fallen helle Krumchen.

Baren biefe Rrumchen Roth, wie gewiffe Beitungen behaupten, jo waren fie wohl ftets gleicher Farbe. Ber Gemull einmal auf einem Stud Renfterglas übers Licht balt, ber wird burch Mug und Rafe fich überzeugen, mas es ift: Bon jedem Rornchen flieft ein Tropfchen Bachs, den lieblichften Geruch verbreitend. Dag die Abfalle der Brutwaben nicht reines Bache find und somit beim Schmelgen ein brauner totiger Reft liegen bleibt - bas haben wir Schweiger nicht überseben - bas bedarf feines Beweises. Und jum überfluß noch einen Beweis: Schließt bie Bienentraube bicht und breit auf ben Rarton, fo zeigt fich gar fein Gemull. Es ift burch bie Bienen ju Bachegapfchen verarbeitet worden, wie wir fie auf dem Boden gur Benuge auch jouft feben. Sollten wirtlich bie reinlichen Bienchen gum Beitvertreib ihren eigenen Roth berart zu "appetitlichen" Krumchen verarbeiten. Der Rorrejpondent ber Munchener Bienengeitung, ber folches ben Bienen audichtet, wolle ein nadtes Bolt in eine faubere Rifte einlogieren und ibm nur fluffige Nabrung reichen - und bann bie Rrumden gablen.

### 4. Der Roninm

blieb in hinsicht auf den bäusigen Flug und den turzen "Schlaf" ganz bescheiden, laut Tabelle 4 — ganz im Widerspruch zu verschiedenen Berichten, die von großem Berbrauch über Winter reden. Auffallend wenig erheischte der Januar im Bergleich zum letziährigen: durchschnittlich nur 800 gr gegen 1100 gr. Und doch ist zu beachten, daß der Föhn in allen Wonaten für gehörige Austrocknung der Wagvölker sorgte, wie in Fig. 5 die 3. Dekade des Dezembers sehr schre schwicksabnahme — wo? in Alltstätten, Neistal, Interlaken, Amsteg, Kappel, Troggen — überall die Wirkung des Föhns. Die Dekade mit dem scheinbar geringsten Konsum, die 1. Dekade Dezember, war eine seuchte Beriode, mit Niederschlägen, daher gehemmter Ausbünstung.

Wenn wir das Gesamtbild Fig. 5 überblicken, mahnt es uns zu vorsichtiger Beurteilung der überraschend großen und kleinen Gewichtsbiffereuzen. Außere Umstände, Feuchtigkeit der Luft, Winde und Flug, gewinnen einen so großen Einfluß aufs Spiel der Wagge, daß man den Wert dieser Zahlen fast bezweifeln möchte. In der That, über den wirtslichen Verbrauch orientieren wir uns weit sicherer im Total der Wintermonate (Tab. 4). Da fällt uns auf, wie nahe die meisten Stationen dem

Ronfum über Winter.

Tab. 4.

|                                              | Stärfe                               | Nov.                                     | Pet.                                       | Jan.                                       | Potal<br>von<br>drei<br>Monaten<br>kg | Jebr."                                  | <b>M</b> ârş<br>kg                                 | Potal<br>von<br>Pebru.<br>Mår1<br>kg | Total<br>vom<br>1. Nov. bis<br>31. Mārş<br>kg |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Tavod                                        | 1<br>2<br>1<br>2<br>2                | 1,750<br>700                             | 0,750<br>650<br>1,100<br>850               | 900<br>900                                 | 2,2<br>3,2                            | 1,050<br>400<br>1,000<br>950<br>800     | 750                                                | 1,1<br>2,6<br>2,8                    | 5,7<br>?<br>4,8<br>6<br>5,1                   |
| Trogen a                                     | 1<br>1<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2      | 860<br>870<br>1,000<br>250<br>950<br>800 | 850<br>940<br>330<br>1,010<br>1,060<br>900 | 740<br>560<br>650<br>1,400<br>700<br>500   | 2,4<br>2,4<br>2,7<br>2,7<br>2,2       | 670<br>820<br>1,350<br>700              | 1,480<br>1,060<br>1,100<br>2,400<br>1,550<br>1,100 | 1,7<br>1,9                           | 4,7<br>4,1<br>3,9<br>6,4<br>4,9<br>3,8        |
| Merns                                        | 2<br>2<br>2<br>1<br>1                | 510<br>600<br>600<br>800<br>900          | 660<br>500<br>450<br>650<br>740            | 770<br>700<br>350<br>700<br>870            | 2,1<br>1,8<br>1,4<br>2,1<br>2,5       | 770<br>1,250                            | 1,220<br>1,000<br>1,350<br>2,050<br>2,790          | 2,4<br>2,1<br>3,3<br>4               | 4,1<br>4,2<br>3,5<br>5,4<br>6,5               |
| Wimfteg                                      | 1-2 $1-2$ $1-2$ $2$ $1$ $1$          | 560<br>1,010<br>590<br>600<br>850<br>750 | 620<br>1,150<br>640<br>500<br>600<br>850   | 800<br>1,100<br>1,220<br>400<br>600<br>700 | 2<br>3,3<br>2,5<br>2,5<br>2,3         | 1,900<br>1,400                          | $\frac{1,000}{2,400}$                              | 2,2<br>4,2<br>8<br>1,5<br>3,8<br>3,1 | 4,2<br>7,5<br>5,1<br>4<br>5,8<br>5,1          |
| Ballwil                                      | $1 \\ 1 \\ -2 \\ 1 \\ -2 \\ 1 \\ -2$ | 640<br>680<br>1,000<br>680<br>750        | 1,300<br>1,090                             | 780<br>1,560<br>1,150<br>530<br>1,250      | 2,1<br>3,2<br>3,4<br>2,3<br>3         | 1,150<br>1,200<br>1,600<br>600<br>1,800 | 1,250<br>2,400<br>1,400                            | 2,8<br>2,4<br>4<br>2<br>5,9          | 4,9<br>5,6<br>7,4<br>4,3<br>8,9               |
| Wigoltingen Altiftatten a b Sulz Frenkendorf | 2<br>1<br>1!<br>2<br>1               |                                          | 500<br>1,700<br>1,500<br>700<br>710        | 400<br>1,200<br>900<br>600<br>590          | 1,7<br>4,1<br>3,5<br>2,3<br>2,1       | 2,000<br>2,100<br>1,600                 | 3,400                                              | 2,2<br>5,1<br>5,5<br>4,1<br>2,1      | 3,9<br>9,2<br>9<br>6,4<br>4,2                 |
| Mittel 97/98                                 |                                      | 0,800                                    | 0,840                                      | 0,825                                      | 2,45                                  | 1,110                                   | 1,820                                              | 2,9                                  | 5,4                                           |
| 96/97                                        |                                      | 0,680                                    | 0,790                                      | 1,140                                      | 2,61                                  | 1,500                                   | 2,540                                              | 4                                    | 6,5                                           |

Mittel von 2,5 kg für November, Dezember und Januar tommen. Übersichen wird es meist nur von den stärtsten Boltern

Der Februar mit seinem geringen Konsum illustriert die durch die Witterung gebotene Rube im Bienenhaushalt, desgleichen der März, der jo wenig Anregung gebracht.



Big. 5. Ronfum und Flug über Winter,

Wo thatsächlich die Bötter überraschend mager betroffen wurden beim Unswintern, da ward entweder ausnehmend früh und viel gebrütet worden — oder man hatte sich bei der Einwinterung über die Borräte getäuscht, was nicht selten vorzukommen scheint. Ühnliche Tänschungen sind auch hie und da in der Tagation der Bolksstärte zu vermuten.

#### 5. Der erfte Erieb.

Fruh im Januar ichon ermachte mit ben ftaubenben haseltäuchen ber Bruttrieb in manchem Bolfe.

Trogen, Januarrapport: "Gier und Bellendedelchen, sowie eine abgestorbene Nymphe verraten, daß bas Brüten bereits begonnen."

Felisberg: "Schon pulfiert wieder neues Leben — Brut in allen Stadien Ende ganuar, wenn auch in fleinen Brutfreifen."

Amfolbingen: "Ein Bolt hatte bereits am 4. Januar 2 erwachsene Buppen herausspediert. Ift das Nachzüglerbrut 97 oder bereits der Anfang der 98er Saison?"

Bas aber Beatenberg zu berichten weiß, ist in der That ein Unikum: "Am 20. Januar wurde beim Wagvolk die erste Pollentracht beobachtet, hellgelbe Höschen, also wohl Haseln.

Die Revifion Ende Januar ergab folgendes:

Wabenzahl 9 — Brut auf 7 Waben und zwar auf Wabe II, III, IV schon ausgeschlüpft und frisch bestiftet. Wabe V, VI, VII bebeckelte Brut — VIII offene Brut. Oberhalb der Brut meist schöne Pollengürtel. Eine schimmlig gewesene Schlußwabe haben die Bienen total gereinigt. Die Brutkreise sind überall ungefähr gleich groß: 10—15 cm Durchmesser, bei reichlich Jutter. — Die Situation ist natürlich sehr bedenklich, der Februar ist oft ein gar tücksicher Geselle. — Die andern Bölker zeigen weniger Leben, trozdem das Wagvolk schattiger placiert ist; am Standort liegts also nicht."

Diefem regen Stoffwechsel entsprach auch die von feiner andern Station erreichte Bewichtsabnahme von 1,7 kg.

### 6. Abnormitäten.

St. Gallen: "Beim Reinigen des Bodenbrettes wischte ich in . einem Bolf eine lebende Königin mit toten Bienen hervor, fie war legereif, etwas besett an den Flügeln und an einem Bein etwas beschädigt gab sie trothem dem Bolt zuruck.

Das Bolt hatte sich ben gaugen Winter burch Fluglust ausgezeichnet und Ende Februar schon junge Bienen unter bas Flugloch geliefert. Im herbst hatte ich bas Bolt als in stiller Umweiselung zu einer trefflichen Königin gelangt, eingewintert."

Wir gestatten uns hiezu 2 Bemerkungen: Nicht selten täuscht man sich bezüglich stiller Umweiselung. Zweitens war vielleicht das Erwischen mit der Feder etwas Zufälliges. Es wollte die Königin vielleicht eben um eine Wabenkante passieren.

Amfoldingen: "Ein Schwarm mit junger Königin und der brau gearbeitet und mit guter Note eingewintert worden, ist im November brohnenbrütig geworden. Possenhungrig flog dies Bolt im Dezember und erzeugte zahlreiche Drohnen.

Trogen: "In braven, richtigen Böltern find verschiebenen Orts im Berbst noch fliegende Orohnen beobachtet worben."

St. Gallen: "Der Herbsttransport des Standes, aufangs Oftober, ist einer Angahl Bölfer verhängnisvoll geworden, mehrere find dabri um ihre Königinnen gefommen; sie hatten nur junge, unbefruchtete. Mehrere wurden drohnenbrütig.

Interlaten: "Die 97er Königin eines meiner ftartsten Bölter muß schon früh im Winter ju Grunde gegangen sein — während eine andere erft nach begonnener Gierlege im Februar ftarb."

Knutwhl: "Am 14. November sah ich eine junge Königin vom Ansflug beimtebrend, aufs Flugbrett absiten — bei 12 °C.

Die Ursache bes Abgangs ober ber Drohnenbrütigfeit junger Röniginnen fann im einzelnen Fall nicht leicht genau pragifiert werben.

Ju allgemeinen ist daran zu erinnern, daß Königinnen jeden Alters absterben oder besett werden können. Die Drohnenbrütigkeit der Königinnen hat ihren Grund: in sehlender Gelegenheit zur Begattung — im hohen Alter — in der Erkrankung oder Entartung des männlichen Samens — in Lähmung der Muskel der Samenleiter — zufolge Drud, Raubanfall oder Erkältung.

Die turze Lebensbauer und Leifungsfähigteit einer Königin tann aber auch eine Folge fein von ungenügender Ernährung und Pflege— bie Buchten schlechter Sommer haben sich schon wiederholt als minderwertig erwiesen. — Und endlich haben wir in sehr langer, wit auffallend turzer Leistungsfähigteit gewiß auch ererbte Tugenden und Schwächen zu ertennen, die der Büchter bei der Auswahl des Zuchtstoffes gebührend zu würdigen hat.

### II. Das Frühjahr.

### 1. Die Bitterung.

Des Menschen bestes Erbteil ift die Soffnung.

Ginen schönen Fruhsommer versprach ber fturmische, naftatte Bebruar — ber Marg in seiner tublen Referve — ber April mit feinen gern gesehenen, reichen Niederschlägen.

Die schönen Tage, mit denen sie alle brei gekargt, sie sollten dem Mai vorbehalten sein. So tröstete sich die hoffende Seele hinweg über die Misere eines Frühjahrs, das so arm war an Poesie. Die kuble Stimmung, die nie so rechte Lenzenslust aufkommen ließ, hielt an bis Ende April. Gar viele der fühlen, sonnigen Tage waren für die hungrigen Bienchen Unglückstage. Das Arbeitsfeld ward zum Leicheufeld. Die
wenigen schönen Perioden lagen Ende Februar — Mitte März — Ende
der 1. und 3. Dekade April.

### 2. Die Pollentracht.

Die Entwidlung ber Boller litt allermeift unter ben fuhlen Winden und bem Mangel an Bollen im Marz und teilweise noch im April.

Amfolbingen: "Co pollenarm wie noch fein Marg. Dehl als Surrogat wurde begierig aufgeledt. Die Spefnlativfütterung hat barum im Marg minbeftens nichts gefruchtet, wo nicht geschabet."

Laupen: "Bollen im Marz überall fehr wenig, was mir noch nie so aufgefallen ist wie dies Jahr."

Frenkendorf: "Der im Garten jum Dungung gestreute Muble, staub wurde in ber 1. Defade April lebhaft beflogen. Das Bienbrob, bie Boschen, fehlten im Marg faft gang."

Amsteg: "Die Pollentracht war eine schlechte, Saseln und Erlen verloren, weil zu früh ausgebrochen. Die Salweibe tonnte auch nicht beflogen werben."

Altstätten: "Den Bienen hat der April herzlich wenig gegeben. Bohl ihnen, daß sie über reiche Vorräte an Pollen verfügten. Die Bollenernte von 97 und 98 verhalten sich wie 5:1."

Ausnehmend gunftig fpricht fich Kappel über bie Margenpollentracht aus:

"Ein großer Teil ber starten haselstauden wurde im Februar burch ben Schnee zu Boden gedrückt, und nun feiern dieselben nach und nach ihre Auferstehung, geschmückt mit ben schönften Käuchen," und Ende April: "Flotte Pollentracht von Aneuconen, Weiden und Cypressen. Noch nie so große Pollenvorräte gesehen, wie dies Jahr."

Bern: "Die Bollentracht im April war überreich und fonnte befriedigend ausgebeutet werben."

Es begann die Pollentracht allgemein spät, erst um Mitte März— in Zweisimmen wie in Altstätten — am 6. und 7. April erst in Trogen und Davos. Jedoch das will wenig bedeuten, wie früh die Entwicklung beginnt, wichtiger ist, daß sie — einmal begonnen — stetig sortsschreitet. Was in unglaublich kurzer Zeit möglich ist, das bezeugt

Zweisimmen: "Ein im Herbst frisch beweiseltes Volk war un Frühling weisellos, blieb gleichwohl bis Anfang April vollkommen ruhig und flog nicht. Dann erhielt es eine junge Königin und Anfangs Mai war ber Raften (Dabant-Blatt) voll Brut und Bienen, ftand glangender als jebes anbere Bolt, bas feit 2 Monaten gearbeitet."

Es rechtfertigt sich somit gewiß, in der Auswahl des Zuchtmaterials solche Stämme zu bevorzugen, die spät zu brüten beginnen. Und daß hierin ein Unterschied, das weiß jeder aufmerksame Beobachter-Ende Februar, da wir einige Bölfer revidierten, die in die Pollentracht wandern mußten, da zeigte sich deutlich der Unterschied zwischen den "Brütern" und den "Hünglern". Erstere hatten auf 5 Waben schon zweite Generation, letztere auf 3 Waben erste Generation.

### 3. Die Boltftarte.

Die Frühjahrsentwicklung läßt allfährlich zu wunschen übrig, wo die Bölter nur mittelmäßig ober schwach in den Winter geben — mag der Proviant noch so reichlich bemessen sein.

Amfoldingen: "Mindere Bolfer blieben einfach gurud, mabrend bie braven ziemlich rafch vorruden."

Bern: "Schwächere Böller find im April eher zurude als vorwärtsgekommen, trothem die Pollentracht so überreich und befriedigend ausgebeutet werden konnte,

Interlaten: "Ich reduzierte im April meine Bolter um 250/o.

Auf manchem Stande mahnt die Mittelmäßigkeit im Herbst und Frühjahr an Blutauffrischung zu benten und die Berjungung der Königinnen nicht bem Zufall zu überlassen.

Erft mit der planmäßigen Bucht hören die alljährlich beträchtlichen Abschreibungen auf.

Laupen: "Bin auch zur Einsicht gefommen, daß auch der kleinste Bienenzuchter Königinnenzucht treiben muß. Da, wo die Bölfer einsach dem Schickfal überlassen werden, ist in wenigen Jahren Alles dem Untergange geweiht. Ein Freund neben mir trieb in den letzten Jahren keine Königinnenzucht, machte auch keine Ableger und hatte die letzten Herbst die schönsten Bölfer. Diesen Frühling aber sind sämtliche Bölfer zurückgeblieben, trothem letzten Herbst alle Bölfer flott eingewintert wurden."

Dieser Fall, daß einst blühende Stände troth selber Pflege, und ohne Bechsel bes Besitzers, in fürzester Frist zurückgehen, ist gar nicht so selten. Gewiß eine ernste Mahnung, die zielbewußte Nachzucht nicht als Modesache ober Spielerei anzusehen.

### 4. Junge Roniginnen

sind immer eine Hauptbedingung für eine erfreuliche Frühjahrsentwicklung. Jedoch wie oft täuscht man sich im Alter der Königinnen! "Still umge-

Director Goog

weiselt," jagt mit Recht Kerns, "wer ichon oft nur eine Meinung, das Frühjahr hat es nicht bestätigt. Unter meinen weisellosen und drohnenbrütigen Bölsern sind gerade die im Borjahre vermeintlich umgeweiselten.

Altstätten und Trogen melden: "Auffallend viele Bolfer find im

Frühjahr weifellos geworben."

Interlaken: "Das Wagwolk wurde Ende April weisellos." Bic schade! Lautete boch sein Signalement im November-Rapport so günstig Vorrat, reichlich Honig, nicht gefüttert. Possen genügend.

Bolf ziemlich ftarf - beutsche Raffe - fanft aber fleifig - ein

Büngler, aber leiber: Alter? unbefannt.

Und diefer eine Umstand hat alle andern Dispositionen ganglich entwertet.

Wenn aber Wimmis auch den jungen Königinnen fein sonderlich gutes Zeugnis ausstellt, indem auch solde lückenhaften Brutsatz ausweise., so bestärft uns dies in der Forderung, nicht nur zu verjüngen, sondern auch zu sichten.

Auch Überstorf weiß von den letztährigen Schwarmköniginnen nicht viel zu rühmen, ebenso wenig als vom importierten Staliener.

Desgleichen Zweisimmen (Juni): "Die meisten Böter mit 97er Söniginnen sind noch zurück — schwarmreif sind nur die Völker mit 96er Königinnen."

Der Erfolg jeglicher Bucht hat brei wesentliche Boranesfegungen: Gute Abstammung — gute Ernährung — richtige Begattung.

Rach diesen brei Richtungen muß Überstorf fich die Antwort suchen auf seine Frage: Warum sind wohl zwei Bolfer mit lettjährigen Schwarm-toniginnen weit hinter solchen mit 97er Königinnen zurud.

Rejumieren wir :

Welches find die Folgen ichlechter Ernährung.

- 1. Quantitativ bescheibene Leiftung (fiehe oben St. Gallen).
- 2. Qualitativ geringe Leiftung.

Zweisimmen: Biele ber 97er Königinnen erzeugen ftets mehr Brut als Bienen.

Umfolbingen: Die 97er Königinnen find nicht prima, die Königinnen bes Wagvolfes, eine 97er Italienerin, liefert eine schwache Nachfommenschaft: Das Bolf stößt beständig viel tote Maden und Bienen aus.

3. Rurge Lebensdauer.

Trogen: Die Königin des Wagvolkes Nr. 1, vom Mai 1896 gesboren, ging anfangs 98 verloren — und

St. Gallen: Die Königin des Bagvolfes 1 im Jahr 1896 wechselte fill ichon im Jahre 97.

Dieje Erfahrungsthatsachen mahnen uns, ber Ernährung ber Beijel nicht geringere Beachtung ju ichenten, als ber Abstannung.

Eine hübiche Illustration ber Bedeutung des Stammbaumes und ber Ernahrung liefert

St. Gallen: Das Beobachtungsvolf 1 — "Versuchstaninchen" vom Borjahr — das ich diesen Sommer umzuweiseln gedachte, entwickelte sich so günstig, daß jeder Eingriff unterbleiben konnte. Es muß lettes Jahr still umgeweiselt haben, und da hätten wir wieder einen Fall, wo einer minderwertigen Watter eine tüchtige Tochter entsprossen ist. Ich hatte die Minderwertigkeit der Mutter immer der dürftigen Erziehung im schlechten Honighaft 1896 und nicht einer fläglichen Beanlagung zugeschrieben. Eine geringe Beanlagung setze ich nicht voraus, weil der Brutfat immer ein guter, nur eben ein spärlicher war und die Abstanmung mütterlicherseits kanm zu wünschen übrig ließ. Auf die Fruchtbarkeit der Königin wird wohl ihr Gemahl keinen Einkluß ausüben können. Der Inhalt der Sameutasche wird doch nicht auf die Cierbisdung rückwirken, sie reichlicher ober spärlicher machen können.

Die Fruchtbarteit icheint mir nur das Berbienft der Rönigin und ihres Baters fein gu tonnen.

Vermutlich ähnlich verhält fiche mit ber vermeintlich einseitigen Beanlagung zweier Völfer in

Hochgrath: "Dag auf meinem Stande 'einseitige Bungler vorhanden, beweift die Thatsache, daß ich biefes Frühjahr 2 leutjährige Bungler wegen Boltsarmut fassieren mußte."

Nach Analogie mit St. Gallen ift anzunehmen, daß die jog. einfeitige Beanlagung, d. h. die geringe Fruchtbarkeit der beiden Königinnen ihren Grund hat in ungenügender Ernährung der jungen Weifel.

Die Bermutung liegt fehr nabe, daß ber ungenügenden Ernährung halber auch die 98er Raffentoniginnen faum alle halten werden, was fie aufangs versprochen.

Wenn nach längern ichlechten Perioden man auffallend viele Bölfer mit lückenhaftem Brutfat, findet, so wird die Schuld einsach der Witterung zugeschrieben. Wer tiefer blickt, kommt gelegentlich zu anderm Schluß.

Davos: "Die Revision der Bölter Ende April befriedigte nich nicht gang. Die meisten Bölter mit 96er Königinnen und jogar solche mit 97er haben nicht icon geschlossene Brut. Nach Ausbehnung ist der Brut- jag gut bis fehr gut, allein intensiv fehlte es.

Rur 2 Bölfer find prima mit tadellofer Brut auf 9 Schweizer= waben. Die Königinnen der beiden Kolonien find 96 geboren — ichward. Bon biefen werde, wenn immer möglich, eine Bartie Königinnen nach-

Wie mancher tam bies Jahr nicht zu ber Einsicht, was bas Wetter und was eine brave Mutter vermag, weil er entweber nicht zielbewußt Revision gemacht, ober aber tein Prima-Zuchtmaterial auf seinem Stande hatte.

Merten wir uns: In ichlimmen Zeiten muß man bie Braven fuchen, — In ber Not bewährt fich, was von echtem Abel ift.

### 5. Schwarmtoniginnen und Rachichaffungetoniginnen.

Roch weit verbreitet ist die Ansicht: "Schwarmköniginnen sind besser als Nachschaffungsköniginnen." Zur Entkräftung dieser Behauptung dürften wir bloß auf vorstehende Zeugnisse geringer Leistung von so vielen Schwarmköniginnen hinweisen.

Knutwyl: "Wie lettes Jahr so auch bieses wird bas Volt 1 mit ber Nachschaffungskönigin (Ende April 96) die Schwarmkönigin in Nr. 2 (Anfang Juni 96) weit übertrumpfen."

Gewiß sind die Nachschaffungsköniginnen minderen Bertes, wenn die Bienen nach eigener Bahl aus offener Brut in allen Stadien Königinnen nachziehen. Aus guten Gründen haben wir in der "Rassenzucht" von Anfang an die Forderung gestellt, es habe die Zucht unter allen Umständen mit Eiern zu beginnen. Unsere Nachschaffungsköniginnen stehen sogar den gewöhnlichen Schwarmköniginnen weit über — dassür bürgt ihre sichere edle Abstammung. Daß es auch brave Schwarmköniginnen gibt, ist selbstwerständlich, aber die Mehrzahl kann auf dies Prädikat keinen Anspruch erheben.

Junge Königinnen sollen erst das 2. Jahr auf der Höbe ihrer Leistungsfähigkeit anlangen. Das ist Thatsache, nicht bloße Meirung, werden viele sagen. Es sei hier nur auf einen Umstand auftwerksam gemacht, der uns diese Thatsache in etwas anderm Licht erscheinen läst.

Wie oft ist den jungen Königinnen ein enger Wirfungstreis beschieden. Geschwächt sind die Mutterstöcke, besonders wenn mehrere Schwärme abgingen, schwach sind auch oft die Nachschwärme und Ableger — und erst die Bölker die uns nicht gefallen, und die man durch Königinwechsel, durch Beisetzen einer jungen Königin beben will. Wie soll da eine brave Königin sofort zeigen können, was sie vermag?

An ber munerijchen, oft auch qualitativen Unzulänglichteit ihres Boltes liegt es allermeift, wenn junge Königinnen erft nach längerer Zeit erft im 2. Jahr — vollauf befriedigen. Erft nuß eine Boltstraft beranwachsen, die weite Brutfreise zu spannen fähig ist. Und das soll möglich sein noch im Spätsommer, wo so manches Bolt noch versüngt wird? Die notwendige Folge ist: Es geht zu schwach in den Winter, und wird darum auch im Frühjahr, wenn auch als befriedigend, doch nicht als brillant tagiert — zu schwach rückt es in die erste Bolltracht Die Königin muß sich eine bescheidene Note gefallen lassen, die sie nicht verdient. Unmögliches ward von ihr verlangt. Unmögliches wird vermutlich auch von dieser und jener letztjährigen Rasselfeönigin verlangt. Was du bei der Einwinterung versäumt, hole bei der Auswinterung nach!

Die braven Wagvölfer, die alljährlich durch großartige Leiftungen

une überraschten, fie gingen alle vollfraftig in ben Winter.

Der großartigen Leistungsfähigkeit ber jungen Königinnen entsprach auch im Frühjahr von Anbeginn eine ebenbürtige Boltsfraft. In bieser Harmonie liegt das Geheimnis des Erfolges braver Bölter.

### III. Die Schwarmzeit.

### 1. Witterung.

Ein fühler Mai bringt mancherlei -Der naffe Dtai bracht einerlei.

Beständigen Wechsel heller und düsterer Stunden. Kritisch war tein einziger der gefürchteten Tage. Das ist das einzig Rühmliche, was vom Mai 98 zu sagen ist. Die ständig slüssige Bitterung — nur 4 Tage waren in Zürich ohne Regen — begünstigte namentlich das Wachstum des Futters und der Halmfrüchte. Aber mit den Bienen trieb der gewitterhaste Mai ein böses Spiel: er glich der grausamen Kage, die jeden Angenblick die Maus frei gibt, um sie immer wieder ihre Fluchtversuche büssen zu sassen.

Der Juni, in der 1. Detade gewitterhaft ähnlich der letten Maibekade, verfiel darnach in eine unheilbare, weinerliche Melancholic, die dem Heuer und Winzer so ungelegen kam, als dem Jinker.

### 2. Flora.

Ein Blütenschmuck war dem Mai 98 beschieden, wie ihn in solchem Reichtum alte Leute selten gesehen, und die Blüten kargten nicht mit der Honigspende. Gleich mit der Eröffnung gab sich reicher Honigssubstand fund. Diese gute Stimmung hielt bis in den Juni hinein an, wich dann aber Jusselse allzu reicher Negengüsse und rauher Winde einer stetig zunedemenden Unergiebigkeit, die, als endlich der Hochsommer besser Wetter brachte, alse Honigquellen versiegen machte.

Was die lette und wichtigste Etappe der Frühjahrstracht im Flachland — die Sparsette-Salbeizeit — lieferte, war eine magere Abichlagszahlung.

Bir geben bier noch einigen Beobachtungen Raum:

Rappel und Islisberg: "Birnbaume fehr ftart beflogen."

Amfolbingen: "Aborn ift felbit Kirfchen und Löwenzahn vorge-

Bern: "Roftaftanien honigen gut, die "weißblühenden" find befonbers ftart beflogen."

Trogen: "Löwenzahn und Rapungel find bier die bedeutsamften Sonigpflangen im Mai bis Juni."

St. Gallen: "Der wilde Hahnenfuß wurde lange und emfig be- flogen."

Amfoldingen tröftet sich mit ber hoffnung aufs nächfte Jahr: "Die Esparfette tonnte wegen bes verspäteten heuens völlig verblüben und bies ift bes Samens wegen fürs nächste Jahr wichtig."

### 3. Die Entwidlung ber Bolter.

Bon der Mijere des Jimfers, der das klägliche Fazit mit stummer Resignation hinnahmen, ahnten die Bölfer ganz und gar nichts. Die besicheidenen Tageseinnahm reichten hin, den; Brutsatz schwunghaft fortzusieten, wenn auch die Mittel zu banlicher Entwicklung fast allerorts sehlten: "Nirgends Baulust trotz bestriedigender Boltsstäte. Wo solche auch im Mai nicht erreicht wurde, lag die Schuld allermeist an Borjahr. Es wirft ein schlimmes Jahr seine dunkeln Schatten weit hinein ins kommende Frühsahr, wenn statt sorglicher Pflege der Zufall waltet.

### 4. Der Schwarmjegen.

Gefegnet war bas Frühjahr 98 nur an Schwärmen. Es melben nur Zweisimmen, Wimmis, Ballwyl und Bern, es seien wenig Schwärme gefallen. Die übrigen Stationen wissen von einer Schwärmerei zu berichten, die wochenlang die Jumen und die Juker nicht zur Rube tommen ließ. Die Vorboten erschienen schon Ende April, die allzgemeine Schwarmzeit setze erst um Mitte Mai ein, und dauerte bis Mitte Juni im Flachland, in den Höhen den ganzen Juni.

Die Ultra Schwarmjahre sind gerade die schlechten Houigjahre. Wenn im Mai und Juni die südwestlichen Strömungen vorwalten, so ist kanm auf eine längere Periode schöner Tage zu zählen, und davon eben hängts ab, ob die Saison mit ober ohne Erfolg schließt. Flüssige Witterung gilt allgemein als Schwarmwetter und an solcher hats im Frühjahr 98 wahrlich nicht gesehlt.

Was ifts benn eigentlich, bas die Bienen ju fo toller Schmarmerei perleitete.

#### a. Allgemeine Urfachen.

Der Brutfat, geförbert burch bas Reigfutter fleiner Tageseinnahmen, erlitt feine raumliche Ginichrantung burch ichwellende Honigbogen.

Die junge Arbeitsfraft, gerade durch den häusigen Mangel an Arbeit — Regentage — ungenügend bethätigt, suchte ein anderes Wirtungsfeld, die Überfraft, die Spannung führte zur Trennung. Es ist bekannt, daß jeweilen gerade nach längeren, unfreiwilligen Regenpausen die Schwärme mit Sicherheit und Hast ausbrechen. Das Charakteristische einer hochgespannten Schwarmlust ist, daß die Schwärmer in der Regel lange nicht zur Auhe gelangen — die Kräftezersplitterung durch Nachschwärme kennt keine Greuzen.

Unter solchen Umftänden versagen auch die allbefannten Rezepte, Schwärme zu verhindern. Wie soll 3. B. der Bien baulich beschäftigt und damit vom Schwärmen abgeleuft werden, wenn feine Baulust vorshanden ift?

### b. Individuelle Urfachen.

"Die Schwarmluft liegt in der Luft und stedt im Blut" jagten wir in einem früheren Jahresbericht. Den 2. Teil dieses Saues illustrieren einige Berichte.

Turbenthal: "Ich habe nur 2 Schwärme erhalten von 20 Bölfern (bentiche), wer aber bas Glück ober Unglück hatte, echte Krainer zu besitzen, ben brachte ber große Schwarmsegen fast zum Berzweiseln."

Kuntwyl: "Die lettjährige Umweiselung hat boch etwas genütt. Bahrend auf andern Ständen ziemlich viel Schwarme gefallen, hab ich im Dai trot stärferen Bölfern teinen befommen. 4 Bölfer haben ihre Königinnen still gewechselt.

Altstätten: "Anfangs 3. Defade Mai überall Schwärme — ich nur 2 Singerschwärme."

Amfoldingen: "Auf meinem Stande waren entichieben bie Schwarzen im Borrang: fie schwärmten nicht und lieferten noch eine gute honigernte."

Davos: "Das brave Wagvolf stieß am 13. Juni einen Schwarm von 3 kg, ließ aber in seinem Sammeleiser nicht nach Nach 8 Tagen erzielte es 3 kg Tagesvorschlag und darüber — 12 Tage nach Abgang des Schwarmes ergab die Revision: gut geschlossener Eier- und Larvenstat — also eine glückliche, vielseitige Beanlagung: Fruchbarkeit, Schwarmstrieb und Sammeltrieb in schönstem Ebenmaß.

Kappel, 20. Juni: "Das Wagvolf a blieb feit einiger Zeit hinter b gurnd, viel feierndes Bolf zeigte fich auf bem Flugbrett, gang gegen feine Gewohnheit. Ich vermutete Borbereitungen zum Schwärmen. Bas fand ich? Eine einzige Beiselzelle, balb am Auslaufen ganz am Babenrand, also wie eine Schwarmzelle — im Stock viel frische Gier." Gewiß ein ruhiges Temperament, das in so bewegter Zeit den Königinnenwechsel still vollzieht.

### c. Die Bflege

hat insofern Einfluß aufs Schwärmen, als gut gepflegte ftarfe Bölfer eher zum Schwärmen disponiert waren, als zufolge Mangels an Pflege zuruckgebliebene.

Juterlaten: "Muf Ständen, auf welchen beständig gefüttert wurde, sielen auch dies Jahr mehr Schwärme, als wo das Füttern unterlassen wurde. Auch in Bezug auf Bolfsstärte stehen die Stände, wo gefüttert wurde, wiederum besser. Wenn ich Zeit dazu hätte, würde ich jedes Jahr füttern trot alledem, was schon dagegen gesagt und geschrieben wurde. Anderswo mag die Sache anders sich verhalten."

### d. Der Geichlechtstrieb.

Entsprechend der allgemeinen Schwarmlust ist auch zu bestätigen, was Laupen im Mairapport sagt: "Außerst viel Drohnenbrut, wie noch nie. Auf allen benachbarten Ständen das Gleiche."

Amfoldingen: "Der Geschlechtstrieb blieb fehr lange rege. Gin Brimavolt bas in Drohnenbrut etwas enger gehalten murbe, füllte bie Baffage amifchen Sonig. und Brutraum total mit Drohnenbrut.

Bürich: "Ein befreundeter Bienenzüchter gab, wie er früher auch schon ungestraft praktiziert hatte, im Brutraum binten nur turze Kunstewabenstreisen statt ganzer Blätter. Was geschah? Sämtliche Nahmen stüllten sich mit Drohnenbau und Orohnenbrut. Die Folge war: eine entsetzliche Drohnenhede — eine tolle Schwärmerei — feine Ernte — schlechter Bau ber Schwärme, ein Flicken an allen Enden."

Ufenau: "Anch ber "Dröhnerich" auf Ufenan war geschlechtlich nur allzusehr angeregt worden. Zahlreiche Drohnen zu erhalten, hatte man ihm ein ungewöhnlich Maß von Drohnenzellen zur Verfügung gestellt und richtig kan er berart ins Fieber, daß ein kleiner Ansporn genügte und ber flotte Hungler schwärmte. Dieser Anlas ward geboten durch einen Ausschnitt von Giern, in welcher Lücke sogleich Weiselzellen wuchsen.

Fig. 6 zeigt uns, was unbandige Schwarmlust vermag, wenn ihr in bieser Weise Raum gegeben wird.

#### e. Stanbort.

Wie fehr eine geschützte, sonnige Lage bas Schwärmen begunftigt, ift schon öfter erwähnt worden. Es genugt an einem Zeugen.



Bweisinmen: "Schwärme fielen hier sehr wenige. mit Ausnahme eines Standes im windgeschützten Weiler Mannried. Auf meinem Stand fiel nur einer."

Maßgebend ist auch die Räse der Aprilweide. Wo diese fern, da fällt die Ginsbeute mager aus und werden die Arbeiter zu rasch dezismiert: wenig Schwärme.

## 5. Die Folgen des Schwarm= fiebers.

Die Schwärmerei anno 98 ward vielorts zu einer Kalamität, die jegliche Poefie vergessen hieß. Wochenlang die schwärmen nachjagen, das an und für sich ist eine Be-

icherung, bie auch den vollblütigften Schwarmfreund aus ber Faffung bringt. Nicht fundig der Herfunft noch des Civilstandes der gefallenen Schwärme wurde über fie auf gut Glück verfügt.

Schon nach wenigen Wochen erfolgten bedentende Abschreibungen im Bestand. Alte, mude "Tanten" fanden sich, wo man jungfrische Hausmütterchen geglandt. — In Auflösung war mancher Haushalt, der vor dem Schwärmen zu schönen Hoffnungen berechtigte. Und erst die Flickerei an den Bauten der Schwärme, die mastos Drohnenban aufgeführt hatten!

Denn nicht allerorts ist man der Ansicht, die sich im Rapport Amsiolbingen ausgreicht:

"Wir haben alle Schwärme auf Kunftwaben und zwar gange, ein- logiert und wader gefüttert und bente steben bieselben febr ichon."

Gewiß ift in mageren Jahren bies Berfahren bas allein richtige — und in guten Jahren? dann erft recht! (vorausgesetzt, bas bie Kunstwaben von guter Qualität und richtig angeheftet seien).

Aber es fehlt eben bei uns Imfern gleichwie in der Landwirtschaft, an bem nötigen Betriebstapital — oder richtiger gefagt an der Ginficht, bag bas Betriebstapital, richtig und reichlich augewendet, beffer rentiert als das Aulagefapital. Kunstwaben repräsentieren ein Betriebskapital, das leicht 100 % Rendite abwirft. An diesem sparen, heißt "den Gaul am Schwanz zäumen." Unnatürlich! Der Schwarm will seinen Bautried naturgemäß bethätigen und selber bauen! So theoretisiert man gelegentlich, als ob, wenn er auf ganze Mittelwände einlogiert wird, sein Bautried sahm gelegt wäre — gegenteis! In der ersten Nacht werden die Kunstwaden in ganzer Ausdehnung so weit ausgewirft, als das Material reicht, und folgenden Tags bezeugen die weißen Zeltsnwände, daß tausende von Bienen ihr eigen geschwitzes Wachs bereits zum Bau gesügt in einer Ausdehnung, die im Schwarm niemals in so furzer Frist erreicht wird, weinn er Naturwaben aufsührt. Der Bautried wird thatsächlich durch Kunstwaben eher gefördert als unterprisoft.

Daß Schmärme ohne Unterstützung ihren Bau fertig gebracht und ihr Auskommen reichlich gefunden, das melben jehr wenige Blätter ber Leibensgeschichte bes Jahres 98.

Schwärme und Mutterftode appellierten allgemein an bie Mitbthätigfeit.

Die Lichtjeite ber Schwärmerei sei billigerweise auch nicht vergessen. Wer sich die Mühe nahm, die Beiselzellen der besten Schwarmstöcke in andere minderer Qualität zu okulieren oder im kleinen Reservevöklein die überzähligen jungen Königinnen zu erhalten und zu verschulen, hat seinen Stand qualitativ bedeutend erheben können durch das Material, das ihm die Schwarmzeit geliefert. Es ist recht erfreulich, wie dies Material dies Jahr in einer Weise ausgenützt wurde, wie kaum je. Größere Stände gingen in den Winter mit fast nur jungen Königinnen. Bergesse man bei dieser Juhtmethode nicht, die Wölfer, die wiederholt in ihren Leistungen allen vorangeshen, derart zu pflegen, daß sie mit ziemlicher Sicherheit sichwärmen. So nur kann auch aus der schwarmsreundlichen Praxis Segen erblissen.

### 6. Raritaten und Abnormitaten.

Die Schwarmzeit 98 hat ganz seltene Beobachtungen gu Tage geförbert, die ihre Erklärung finden einerseits in dem überreizten Schwarm- und Geschlechtstrieb, anderseits in dem der Schwarmperiode folgenden schlechten Wetter, in der Lethargie, in der die Bölter wochenlang verharrten.

Hochgrath: "Gin Bolt ftieß am 26. Mai einen Singerschwarm ab, trothem es weder Drohnen noch Drohnenbrut hatte?"

Trogen: "Es hat viel weifeltofe Bolfer, auch haben bie Koniginnen burchmeg fpat mit ber Gierlage begonnen."

Frenkendorf: "Beweifelung meift ichlecht." Oberdorf: "Beifellofe Bolter feine Geltenheit." Überstorf: "Sehr viele Bölfer sind töniginnenlos. Biele junge Königinnen sind auf dem Begattungsausflug verunglückt." Eine Juli-Königin legte im August mehrere Gier je in eine Zelle — Arbeiterbrut. Bas machen? Nichts!

Islisberg: "Abgeschwärmte Mutterftode findet man ba und bort weisellos."

Laupen: "Nachichwarmföniginnen, überhaupt alle Prinzeffinnen wurden ipat befruchtet, viele gingen beim Befruchtungsausflug verloren."

Bürich: "In Buchs traf ich bei der Frühjahrsernte noch Bölfer, deren Neubeweiselung 3 Wochen nach dem Schwärmen noch fraglich war. Eine reichliche Dosis Futter machte dem ungewissen Zustand rasch ein Ende, sogleich begann die Gierlage.

Dagegen Bern: "Die Befruchtung ber jungen Königinnen vollzog sich trot ungunstiger Bitterung prompt. Die Gierlage begann in ben meisten Fällen in fürzester Zeit, und Schwärme wie Mutterstöde gaben ihren wieder normalen Zustand sofort zu erkennen burch Abtreiben ber Orohnen, zuweilen noch ebe die Cierlage begonnen."

Amsteg: "Ich weiß noch nie, daß die Beweiselung eine so gludliche war, wie dies Jahr."

Bweisimmen: "Die Begattung junger Königinnen ift nicht ichlechter, als andere Jahre."

Ob diese rühmlichen Ausnahmen in Begiehung fteben gur Lotalität oder Raffe, bleibt babingestellt.

Bimmis: "Ganz merkwürdig fand ich die Gierlage von jungen Königinnen verzögert. Ich besaß Mitte Juni 2 auf dem Heiti befruchtete Königinnen, die im Zuchtkasten prächtige Brut absetzen. Am 17. Juni setzte ich die eine dem Lolfe Nr. 1 bei, die Eierlage begann erst am 18. Juli.

Am 13. Juni hatte ich die zweite Königin in Nr. 4 beigesetzt, und am 8. Juli hielt ich dasselbe für weisellos, setzte am 14. Juli Eier ein, bezogen von herrn Kyburz. Am 16. waren diese alle weggeschafft, und die Königin hatte in diesen Tagen, vom 14.—16. Juli die Eierlage angefangen. Ähnliche Ersahrungen machte ich beim Wagvolf und auch bei betannten Jmfern fand ich Ühnliches."

Felisberg: "Bei einer Revision fand ich in Nr. 14 auf ber bintersten Babe eine Königin eingefnäuelt. Brut bis ans Fenster und auf allen 9 Baben bis an die Schenkel. Honigraum ordentlich verproviantiert. Später funktionierte dieselbe Königin wieder flott weiter." Der Beobachter tnüpft daran die Frage: Merkte da der Bien, daß er dem Ruin entgegen gehe, weil die Königin zu fruchtbar, und feine Tracht war?

Bir teilen diese Anficht nicht. Solch spekulative Berechnung liegt bem Bien fern.

## IV. Die Polltracht.

### 1. Die Frühighretracht (fiebe Trachttableau)

beginnt allgemein mit Löwenzahn und Kirschbaum gegen Ende April im Flachland.

Der leste Monatsrapport der Station St. Beatenberg, die uns schon so manche interessante Beobachtung berichtet, und die wir fortan sehr vermissen werden, hat uns jum Schluß noch eine Überraschung gebracht: Es begann daselbst die Bolltracht schon am 8 April mit 2,3 kg Tagesvorschlag. Die Leistung dieses Bagvolkes im April steht so einzig da in der apist. Litteratur, daß sie es wohl verdient, daß sie hier understürzt wiedergegeben werde.

Tägliche Bruttovorichlage im April

| 1. D            | etabe | 2. De | fabe  | 3. Defabe |       |  |  |
|-----------------|-------|-------|-------|-----------|-------|--|--|
| Patum           | kg    | Datum | kg    | Datum     | kµ    |  |  |
| •               |       | 11.   | 1,800 | 21.       | 0,450 |  |  |
|                 |       | 12.   |       | 22.       |       |  |  |
|                 |       | 13.   | _     | 23.       | _     |  |  |
|                 |       | 14.   | 0,270 | 24.       | 0,250 |  |  |
|                 |       | 15.   | 0,350 | 25.       | 1,050 |  |  |
| •               |       | 16.   | 0,550 | 26.       | 1,150 |  |  |
| •               |       | 17.   | 0,120 | 27.       | 0,650 |  |  |
| 8.              | 2,300 | 18.   | _     | 28.       | 0,350 |  |  |
| 9.              | 1,350 | 19.   | 0,700 | 29.       | 0,200 |  |  |
| 10.             | 1,040 | 20.   | _     | 30.       | 1,250 |  |  |
| Total Brutto    | 4,690 |       | 3,790 |           | 5,350 |  |  |
| Gewichtsabnahme | 1,870 |       | 3,220 |           | 3,400 |  |  |
| Rettovorschlag  | 2,420 | _     | 0,520 | _         | 1,950 |  |  |

Total . 4.870

Diese nach Zeit und Größe staunenswerte Leistung erklärt sich nicht nur aus ben eigenartigen klimatisch-floralen Berhältnissen; sondern ebenso sehr aus der Leistungsfähigkeit des Wagvolkes. Es sei daran erinnert, daß es Ende Januar schon einen Brutkörper von 7 Waben hatte, also in seiner Entwicklung allen andern um 1—2 Monate voraus war.

Im Flachland rückte der Löwenzahn, der Ferold der Frühjahrsvollstracht, Mitte der letten Dekade ein und gelangte rasch zu voller Geltung: Dieselben gewaltigen Sprünge an der Grenze April-Mai, wie lettes Jahr, nur einige Tage verspätet. Alljährlich ist es aber nur eine besicheidene Zahl Stationen, die gleich mit durchschlagendem Ersolg sich einstellen. Daß die höher gelegenen Stationen später einrücken, ist selbstwerständlich. Allein es sind deren immer auch im Tiefland, die schückteren mit 1—2 kg sich bescheiden, indeß andere das 2—3fache leisten — und doch ist die Löwenzahnperiode überschwenglich allerorts. Wie in den Leistungen, so auch im Konsum sind diese bescheidenen zurückgeblieben. — Mittelgut!

Wir sind sest überzeugt, manche Weibe wird noch als besser taxiert werben, sind erst einmal die Bölker leistungsfähiger. Da bleibt der Rassengucht noch ein weites Feld.

Bir verweifen biesfalls auf Die Station Bern.

Bum ersten Mal marichiert diese Station an der Seite von Laupen, das von jeher in die erste Linie rudte. Schabe, daß "ber wadere Berner" im Juni dreimal schwärmte und sich damit aus ber Schlachtlinie zuruckzog, darum auch nicht im Tableau erscheint.

Bu lange haben uns die Mittelmäßigen getäuscht über ihren Wert und den Reichtum ihres Arbeitsseldes. Wir wollen hoffen, daß sie alle in kommender Saison in "Ehren entstassen" seien.

Die vereinzelten roten Pfeiler (im Trachttableau), erste Sälfte Mai, bestätigen, daß Fluß war, und mit Wehmut denken wir daran, was in jener Zeit sestlichen Brautschundes der Erde möglich gewesen wäre.

Nach Mitte Mai rücken die Pfeiler dichter zusammen, aber fie werben fürzer und bleiben furz auch im Hochland, wo doch der Löwenzähn erst tulminierte: es war Stundenarbeit, täglich durch Gewitter unterbrochen.

Die burchgehende völlige Trachtpause Ende Mai und aufaugs Juni erinnert uns au die schlimmiten Tage jener tranrigen Zeit, die zu allebem noch die solgende Trachtperiode bedeutend schwächte, denn die lange Untäthigseit rief einer maßlosen Schwarmlust. In jenen Tagen schwärmten die Wagvölfer von St. Gallen, Bern, Ballwil, Biel und Davos, die beiden erstern je dreimal. Aurz blieben auch die Trachtpfeiler der ersten Hälfte Juni, welche Zeit allgemein, in Höhen und Tiefen, als sehr erzgiedig gilt: sast täglich Gewitter. Umsteg stellte sich deshalb am besten, weit daselbst zusolge südlicher Strömung weniger Niederschläge sielen. Ze weiter thalabwärts, desto schlechter waren Wetter und Tracht.

Praugen am Rhein, Sul3, wo auch die Niederschläge spärlicher waren, erreichte bas Bolf ebenfalls die höchfte Leiftung.

Die raich folgende Leere in ben Rieberungen verrät den jähen Unbruch der regulären Trachtpauje — die Sense klingt, der Heuet ist da.

### 2. Die Sommertracht.

Im Gebirg und auf den höhen kennt man diese wochenlange Trachtspause des halb nicht, weil das Trachtgebiet austeigt und die erreichbaren böben mit alpiner Flora einsetzen, wenn die Thalgrunde abgeweidet sind. In

Charafteriftit der Baqvölfer mabrend ber Gaifon. Tab. 5. Dalks-Röntain Art Raffe Inli August April Mai Juni Alter ftärke 1896 Davos D. i. ftarf gut gut febr Sch. gut febr gut febr gut **⊗**ф. Menabera 95 D.-R mittel aut 3meifimmen Cd. 91. ۷I. 97 3.-D itarf febr gut febr gut umgeweifelt 21. Rr. mittel febr aut febr gut febr gut liebr autliebr gut 3d) VI. Socharath 97 R. - D mittel mittel mittel aut gut aut Sob 96 A. D. a. ftari gut 3. gut 3. gut Trogen a umgeweiselt mittel Sdi 97 D. ftart gut, mittel qut 3. gut 3. gut g. gut Sch D. Überftorf 95 i. itart gut gut gut gut gut Sa Slanz R. D. ftarl febr gut febr aut febr aut iehr aut gut Rappel a N. D. itari verftärft umgeweifelt aut 3. gut a. aut Эф. 96 A. D. i. ftart gui mittel a. gut 3. gut aut Rerns So VI. 96 R. D. mittel aut aut gut aut gut Sd) J. R. D. R. 4. ftar! Relieberg 95 aut febr aut aut aut gut St. Gallen a N. 97 mittel febr gut gut gut aut i. 3 Sc. gut Ş 30 Rr. aut aut febr aut aut gut Umfoldingen Sop. VI. 97 R. D. aut Ital. neu aut n. befriebab. Wimmis 92.. VI. 95 R. D. 3. ftart a. gut a. gut Rainwechiel. a. aut gut Amfteg 3d. VI. 96 3. D. febr gut iehr Sch. gut gut ftart febr gut aut Ed) D. Interlaten ftart umgeweiselt verstärft gut aut aut Turbenthal 11. D. mittel gut aut aut gut gut N. 96 R. D. gut ebr gutfebr gut Anutwil a ita rf febr gut febr aut gut Sa 96 R. 3. itarf 3. gut gut aut ant Rallwil Sch V. 96 R. D. ftart iebr ftart iebr Gdb. itt febr ftart ftark ftarf VII.97 mittel Bern 91. Rr. i. ftart febr gut febr gut 2 Sd. Ş gut 3. 2 m. ftari aut gut gut gut Pauben 96 Metital VII. 91 i. ftarf febr gut mittel Sd D. A. mittel mittel i. ftart f. ftart Biel N. VI. 96 R. D. itari gut iebr Sch. gut N. Sd. 3d) R. D. ? Wigoltingen 97 mittel f. ftart f. ftarf Sa 96 3t. ftarf Altstätten aut febr gut jehr gut 30 97 ftart f. ftarf Rr. ftarf febr gut febr gut febr gut 5 95 Sula R. D. mittel gut gut aut

96 D. R.

aut

aut

3d.

Frentenborf

ŝ

m. gut

m. gut

<sup>\*</sup> Ch. beißt Schwarmtonigin, 92. Rachichaffungstonigin.

Davos, Jlang, Trogen und Kappel fulminierte bier gerade bie Tracht. Allgemein blieb aber auch biese Gruppe roter Pfeiler, die fich um ben längsten Tag lagert, bescheiben.

Drüben im Jura aber (Biel) loht die Hoffnung auf den Beifstann hell auf. Doch ach, der wunderschöne, längste Tag war fein Bendepunkt zum Bessern, wie wirs alle gehofft. Gegenteils! Zu der bisherigen Unbeständigkeit und den häufigen Niederschlägen gesellte sich ein neuer Bienenseind: ein Temperatursturz, der uns herbstlich fühle Nächte mit

Die Bruttovorichlage ber gangen Saifon.

Tab. fi.

|                                                             | April Detade                         |                                         |                                             |                                        | Detabe Detabe                           |                                         |                               | tabe Delabe Detabe Detab |                        |                          |                   | efabe                  | 3               | Augnst<br>Detade<br>1 3 3 |                         |       | Ser<br>T                                     |  | Total |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|-------|----------------------------------------------|--|-------|
|                                                             | kg                                   | kg                                      | kg                                          | kg                                     | kg                                      | kg                                      | kg                            | kg                       | kg                     | kg                       | kg                | kg                     | kg              | kg                        | kg                      | ku    | kg                                           |  |       |
| Davos<br>Menzberg<br>Z'simmen Sch.<br>Bl.<br>Hochgrath      |                                      | 1,4<br>0,6<br>—<br>2,6                  | 4,3<br>4,1<br>1<br>1,3<br>5,8               | 3<br>1,8<br>1,2<br>2,3<br>1,8          | 7,8<br>1,3<br>1,1<br>2,3<br>2,2         | 4,2<br>2<br>1,5<br>3,7<br>1,4           | 11.7<br>2,3<br>4<br>1,7       | -                        | 3,7                    | 3                        | 2,4               | 2,1<br>0,7             | 0,7             |                           | =                       |       | 41,6<br>27,2<br>22                           |  |       |
| Trogen a b ilberstorf 3lan; Kappel a b                      |                                      | 0,2<br>0,4<br>9,9<br>1<br>-<br>0,2      | 1<br>1,5<br>9,4<br>0,8<br>2,2<br>1,3        | 1,9<br>2,6<br>3,8<br>3,7<br>2<br>1,7   | 0,7<br>2,7<br>2,2<br>10,9<br>3,9<br>4,6 | 1,9<br>3,2<br>1,6<br>10,8<br>2,8<br>3,3 | 5,9<br>2,4                    | 0,4<br>1,5               | 2,8<br>1,3<br>0,2      | 0,7<br>2<br>0,5          | 3,2               | 0,4<br>0,4<br>1,3<br>— | 0,6             |                           | 0,1                     |       | 10,5<br>16<br>39,6<br>36,5<br>13,5<br>17,3   |  |       |
| Kerns<br>Jölisberg<br>St. Gallen a<br>b<br>Umsolbingen      | 0,6<br>3,9<br>=<br>2,7               | 2,6<br>13,9<br>0,4<br>1,5<br>6,6        | 1,8<br>9,5<br>4,4<br>6,6<br>6,5             | 0,3<br>4,4<br>3,6<br>4,1<br>4,2        | 10,5                                    | 2,5<br>7,2<br>1,9<br>0,5                | 1,6<br>3,4<br>1<br>0,5<br>2,3 | 2,2<br>-<br>0,2          | 0,2                    | 5<br>1,9                 | <b>6</b> ,9       | 1<br>2,6<br>0,1<br>—   | 0,2<br>1,1<br>— |                           |                         | =     | 16<br>77,2<br>18<br>16                       |  |       |
| Bimmis Amfteg<br>Interlaten<br>Turbenthal<br>Knutwil a<br>b | 1,6<br>1<br>2,5<br>0,6<br>1,5<br>0,5 | 6,5<br>1,6<br>2,5<br>0,8<br>9,8<br>6,1  | 5,6,<br>2,7,<br>1,8,<br>3,7,<br>4,1,<br>2,5 | 1,4<br>4,3<br>1,6<br>4,7<br>2,9        | 6,2<br>12,7<br>8<br>3,6<br>2,5<br>2,8   | 4,8<br>5,2<br>3,6<br>2,3<br>2,4<br>2,1  | 2,9<br>2,8<br>0,5             |                          | 9,2<br>1,5<br>-<br>1,2 | 7,7<br>2,1<br>2,1<br>1,1 | 3,4<br>2,2<br>4,4 | 0,1<br>1,8<br>1,4      | 0,4             | -                         | 0,2<br>-<br>-<br>-<br>- |       | 30,8<br>62,3<br>29,9<br>24,7<br>31,3<br>18.1 |  |       |
| Ballwil<br>Bern<br>Laupen<br>Netstal<br>Biel<br>Wigoltingen | 9,1<br>5,4<br>4<br>0,5<br>1,7<br>0,6 | 15,3<br>12,1<br>14<br>2,7<br>3,6<br>0,2 | 3<br>12,3<br>11<br>5,4<br>-<br>1,4          | 1,5<br>5,7<br>2,5<br>1,9<br>0,5<br>0,4 | 4,9<br>4,7                              | 2,7<br>4,1<br>1,6<br>9,6<br>1,4         | 0,1<br>1,4<br>0,8             | 0,3                      | 1,8                    | 0,4                      | -<br>1,6<br>4     | _                      | 0,3             |                           |                         | 11:11 | 44,4<br>33,5<br>40,5<br>13,3                 |  |       |
| Altiftätten a b Eulz Oberdorf Frenkendorf Reunkirch         | 9<br>11,9<br>2,5<br><br>2,2          | 3 0,4                                   | 11,5<br>16,7<br>3,1<br>17<br>0,4            | 6,8<br>11,1<br>6,9<br>0,6<br>2,9       | 6,5<br>11,4<br>1,5                      | 0,9<br>1,5<br>1,1<br>3,2<br>0,9<br>0,7  | 1,4                           | 2,2                      | 1<br>3,4               | 0,9                      | 1,3               | 0,1<br>2,9<br>-<br>8,2 | 1,2             | 0,6                       | -<br>0,1<br>-<br>-      |       | 53,<br>66,<br>36,1<br>17,<br>25,             |  |       |

(Reif!) brachte. Die fühlen Binde von Oft und Best, begleitet von häufigen Regenschauern, verschulbeten die unerhörte, klaffende Trachtluck burche gange Land von Davos bis Basel.

Biel allein marfiert — einer Dase gleich — einen fleinen Trachtserfolg im Jura.

Rach diefer langen Krife vermochte allein Amfteg fich nochmals gu ordentlichen Leiftungen aufzuraffen. Zweifimmen, Jolisberg - Retftal,

Die Saifonüberficht.

Tab. 7.

|                                      | Die Monate mit Bruttovorschlägen |                    |                     |                                            |                   |       |                |            |                      |                   |                   |      |       |       |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------|----------------|------------|----------------------|-------------------|-------------------|------|-------|-------|
|                                      | April                            |                    | Juni                | Juli                                       |                   | Sept. | Cotal          | April      | Mai                  | Juni              | Juff              | Aug. | Sept. | Tatal |
| 10                                   | kg                               | kg                 | kg                  | kg                                         | kg                | kg    | kg             | kg         | kg                   | kg                | kæ                | ku   | kg    | ku    |
| Davos<br>Renzberg<br>Z'finmen Sch.   |                                  | 8,7<br>6,5<br>2,2  | 23,7<br>5,3<br>4,9  | 6,5                                        |                   | 2.7   | 12             |            | $\frac{2.4}{0.8}$    | 13.4              | _                 |      | 2.2   | 15    |
| Bl.<br>Hochgrath                     | 0,6                              | 3,6<br>10,2        | 10<br>5.3           | 8.4<br>3.9                                 | 5.2               |       | 27<br>22       |            | 3.2                  | 2.2               | (),6              | 0.3  |       | :     |
| Trogen a<br>b<br>Überstors           | 1.5                              | 3,1<br>4,5<br>23,1 | 5,2<br>9,6<br>4.7   | $0.8 \\ 0.7 \\ 5.2$                        | 1.2               | 0,1   | 11<br>16<br>40 |            | 12.7                 | 0,1<br>1.6        |                   |      |       | 13    |
| Jlanz<br>Rappel a                    | 1,0                              |                    | 27,6<br>9,1<br>13   | 3,3<br>0,2<br>1,1                          | 0.1               | 0.0   | 37<br>14<br>17 |            | 0,6<br>0,9<br>0,9    | 13.4<br>2.7<br>5  |                   |      |       | 14    |
| Rerns<br>Islisberg                   | 0,6<br>3,9                       | 4.7                | 7,4<br>21,1         | 1.1<br>13.9                                | 2.2<br>10.6       |       | 16<br>77       | 0.6        | 12.4                 | 1 4.9             | 6.3               | 5    |       | 29    |
| St. Gallen a                         |                                  | 8,4 $12,2$         | 6,4                 | $\frac{2,1}{0.7}$                          | $\frac{1,1}{0.2}$ |       | 18<br>16       |            | $\frac{1.7}{2.7}$    |                   |                   |      |       | :     |
| Umsolbingen                          | 2.7                              | 17.3               | 8,7                 |                                            |                   |       |                |            | 7,2                  |                   |                   |      |       |       |
| Dimmis<br>Unfteg                     | 1.6<br>1                         | 13,5<br>8,6        | $\frac{14.2}{20.8}$ | $\begin{array}{c} 1.5 \\ 18.1 \end{array}$ |                   | 0,3   | 31<br>62       | ı          | 6,3<br>1,3           | 2.9<br>8          | 5.8               | 3,5  |       | 15    |
| Interlaken<br>Eurbenthal             | 2,5<br>0,6                       | $\frac{5,9}{9,2}$  | 14.4                | 4,4<br>2.1                                 | 2.7<br>6.4        |       | 30<br>25       |            | 1.2<br>3             | 5,3<br>2          | 0.1               | 1.4  |       |       |
| Rnutwil a<br>b                       | 1,5<br>0,5                       | 16,8<br>10.6       | 5,6<br>5,3          | 2.3                                        | $\frac{5.1}{0.2}$ |       | 31<br>18       |            | 6,6<br>2.1           |                   |                   |      |       |       |
| Ballwil<br>Bern                      | 9,1<br>5,4                       | 19.8<br>30.1       | 9.7<br>0.1          | 3,9                                        | 2                 |       | 15<br>36       | 2.4        | 8,3<br>15.7          | 2,4               | 0.3               |      |       | 1:    |
| aupen                                | 4                                | 27,5               | 10.4                | 2,5                                        | -> 4              |       | 44             | 0.2        | 15<br>6.7            | 1.8               | $\frac{2.5}{2.7}$ |      |       | 20    |
| Retftal<br>Biel<br>Digoltingen       | 0,5<br>1,7<br>0,6                | $\frac{10}{4.1}$   | 7,1<br>15.1<br>8,4  | 12,3<br>15.6<br>0,3                        | 3.4<br>4<br>2     |       | 33<br>41<br>13 |            | 5.6                  | $\frac{8.4}{1,2}$ | 5.3               |      |       | 1     |
| Mititätten a                         | 9                                | 33,4<br>45,2       | 7,5<br>8,6          | 4                                          |                   |       | 51<br>67       | 2.9<br>3.9 | 13.5<br><b>24</b> .4 |                   | 2,6               |      |       | 1:    |
| bulg                                 | 2.5                              | 13<br>2.7          | 13.1                | 6.4                                        |                   | 0,1   | 36<br>18       | 1          | 3,3                  | 1.2               | 3.2               | 2.9  |       | 4     |
| Oberdorf<br>Frenkendorf<br>Reunkirch | 2,2                              | 5,4                | 6,1<br>9,5,<br>1,9  | 3<br>7<br>9.8                              | 1<br>1<br>13.1    | U,h   | 25             | 0,4        | 1.1                  | 1.2               | 2.4               | 8.5  |       |       |

Frenkendorf und Neuntirch versuchten dasselbe, nur in bescheibenen Grenzen. Amsteg verdankt auch diesen Erfolg seiner eigenartigen Lage im Thal der Reuß — weniger Niederschläge — und der reichen Flora an den Hängen bes Briften.

"Alles fliegt in die Bobe," melbet es.

Die höhern Thalftusen bes Sihlthales (Einsiedeln), Rengthales (Amsteg), Obwalbens (Lunnern), Berneroberland (Grindelwald) hatten noch eine ordentliche Nachlese.

Die Linde, die die ungähligen Terraffen im Gebirg von der Thaljoble bis hoch hinauf kleidet, auf die mit Recht die Imfer der Boralpen

## Jahreenberficht.

Tab. 8.

|                | 1                          |       |     | Dei  | Retto: | Jahred: |       |          |       |                                  |                 |  |
|----------------|----------------------------|-------|-----|------|--------|---------|-------|----------|-------|----------------------------------|-----------------|--|
|                | 1. Mov.<br>bis<br>31.38år3 | April | Mai | June | 3ªfi   | Augua   | Sept. | OffioBer | Cotal | vor:<br>i <b>chläge</b><br>Total | bilanz<br>Estal |  |
|                | kg                         | kμ    | kg  | kg   | kg     | kg      | kg    | kg       | kg    | kg                               | kg              |  |
| Davos          | 5,7                        | 2,6   |     |      | 1,9    | 1.6     |       | 1,3      | 13    | 18                               | + 5+1 €6        |  |
| 3meifimmen Bl. | 6                          | 2,9   | 2   |      | 1      |         | 1.1   | 1        | .13   | 3                                | -10             |  |
| Бофgrath       | 5,1                        | 2,4   |     | 2,2  | 4,4    | 5,5     | 1.1   | 0.4      | 21    | 3                                | -18             |  |
| Trogen a       | 4.7                        | 2.9   | 0,3 |      | 3,6    | 2,1     | 1,2   | 0,6      | 15    | 0                                | -15             |  |
| ь              | 4,1                        | 3     | 0.7 |      | 4      | 2,1     | 1,1   | 0,4      | 15    | 2                                | 13              |  |
| Überstorf      | 3,9                        | 1,6   |     | 4,5  | 2.7    | 1       | 2,3   |          | .16   | 13                               | _ 3             |  |
| Ilanz          | 6,4                        | 3,3   |     | , '  | 0.5    | 0.8     | 1.1   | 0,8      | 13    | 14                               | + 1             |  |
| Rappel a       | 4.9                        | 1.7   |     |      | 3,2    |         |       | 0.6      |       | 3                                | - 9             |  |
| b              | 3,8                        | 2,2   |     |      | 5.1    | 1,3     | 0.7   | 0.7      | 14    | 6                                | - 8             |  |
| Kerns          | 4,1                        | 3.3   | 1.7 |      | 4,3    | 0,5     | 0,9   | 0,1      | 15    | 1                                | -14             |  |
| J8li8berg      | 4.2                        |       |     |      |        |         | 1.1   | 0        | 5     | 29                               | +24             |  |
| St. Gallen a   | 3,5                        | 2,8   |     | 0,9  | 2.7    | 1       | 0.9   | 0,3      | 12    | 2                                | -10             |  |
| b              | 5,4                        | 3,7   |     | 1,3  |        | 2.2     |       | 0.5      | 17    | 3                                | -14+3 St.       |  |
| Wimmis         | 4.2                        | 1,4   |     |      | 4,1    |         |       | 0,5      | 15    | 9                                | - 6             |  |
| Amsteg         | 7.5                        | 3     |     |      |        |         | 2     | 1        | 15    | 19                               | + 4             |  |
| Interlafen     | 5,4                        | 0.3   |     |      | 5,7    | 4,2     |       | 0,6      | 16    | 7                                | <b>-</b> 9      |  |
| Turbenthal     | 4                          | 2,3   |     |      |        |         | 1,8   | 0,4      | 9     | 7 -                              | _ 2             |  |
| Anutwil a      | 5,8                        | 0,5   |     | 2.6  | 5      | 0,1     | 2.2   | 0.7      | 17    | 7                                | -10             |  |
| b              | 5,4                        | 0.7   |     | 2,8  | 2.2    | 1       | 1     | 0,8      | 14    | 9                                | -12             |  |
| Ballwil        | 4,9                        | !     |     |      |        | 0,9     | 1,1   | 0,5      | 7     | 13                               | + 6+1 €¢.       |  |
| Bern           | 5,6                        | 0,7   |     | 12,6 | 1,5    | 2,4     | 1,6   | 0,8      | 25    | 16                               | — 9+3 €¢.       |  |
| Laupen         | 7,4                        |       |     |      |        |         | 0,8   |          | 10    | 20                               | +10             |  |
| Netital        | 4,3                        | 0.8   |     |      |        | 0,3     | 1.7   | 0,6      | 8     | 9                                | + 1             |  |
| Biel           | 8.9                        | 2.8   | 4.2 |      |        | 2.8     | \$    | 5        |       |                                  |                 |  |
| Wigoltingen    | 3.9                        | 2.2   | 1,7 |      | 0,9    | 0,4     | \$    | 0,3      |       |                                  |                 |  |
| Altstätten a   | 9,2                        |       | -   | 2,6  |        | 1       |       |          | 15    | 19                               | + 4             |  |
| ь              | 9                          |       | i   | 1    | 0,4    | 2.3     |       |          | 15    | 28                               | +13             |  |
| Sulz           | 6.4                        |       | 1   | 0,1  |        | 1.3     | 0,5   | 0,3      | 9     | 8                                | -1              |  |
| Frenkendorf    | 4,2                        |       |     | 0,2  |        | 2       | 0.5   |          | 8     | 4                                | 4               |  |

und des hochgebirges so große hoffnungen setzen — ihre Blütezeit siel gerade in die fühle Julitrisis, sie leistete nichts. Nicht viel besser stellte sich ihr Zeitgenosse, der Bärentlau, verkümmert zusolge verspäteten heuens. Unter dem Temperatursturz, der nahe an 0° reichte, litten besonders die Höhenstationen der Ostschweiz: Davos, Flanz, Trogen, Kappel, St. Gallen.

Sie erholten fich nicht mehr.

### 3. Bas haben wir vericulbet?

Gehr viel! Dehr als wir vermuten.

a) Ragen nicht all die Bölker, die weit hinter den bräuften des Standes zurückgeblieben, Dich an: "Du trägst die Schuld, daß wir den ganzen Sommer Dir Müh und Sorgen statt Freud und Nuten gebracht. Un Dir allein lags, daß wir zur rechten Zeit nicht leistungsfähig waren. Was vermögen wir, daß unsere Mutter alt — daß ihre Ettern minderer Hertunst — daß sie durch schlechte Erziehung verkommen? Als "Bater" und "Freund" hättest Du uns alse so ausrüsten können und sollen, wie die wenigen unter uns, denen das Giück hold war."

Bahreiche mündliche und schriftliche Mitteilungen bestätigen, was wir schon längst gewußt — daß es wiederum dieselben Bölter waren, die schon lettes Jahr unsere Freude waren. Mancher ist erst durch die Mifere dieses Jahres zur Ginsicht gelangt, was ihm eine zielbewußte Zucht eingetragen hätte — ist durch Schaden endlich klug geworden.

Rappel: "Das Benige, was man noch erhaschen tonnte, stammt wieder von den nämlichen Böltern, die schon die beiden vorhergehenden Febliabre sich bervorgethan

Sichten und Buchten thut wirflich not. Schabe nur, baß es folch intensiven und einschneibenben Mahnens bedurfte, bis man so recht die Notwendigfeit einsah. Gut war es gewesen, wenn man schon vor Jahren in Sachen mehr gethan."

b) Die Schwärmerei, die Jung und Alt an ben "Bettelftab" gebracht — wir haben fie teilweise auch verschulbet in mehrsacher Richtung.

Den Kindern der Schwarmsust stedt der Hang zum Leichtsinn gewissermaßen im Blut. Unser Klima aber ist zu rauh, die Tracht zu furz — unzeitige Festbummelei rächt sich bitter. Gine Rasse züchten von haushälterischem Sinn und ruhigem Temperament, ist möglich und notwendig.

Derr Jungo in Dubingen (Freiburg), ber ftets über fatale Schmars merei seiner in die Alpen gewanderten Stode zu klagen hatte, ersette bie schwarmlustigen Königinnen durch solche deutscher Abstanmung — und von 10 Völkern schwärmte kein einziges.

Auch die Korrektur des Baues hätte manchen Schwarm verhüten, manches Volk retten können. Wer nur einigermaßen Herr der Situation sein will, nuß Orohnenbau und Dohnenbrut auf ein bescheibenes Maß einschränken. Das Schwelgen im Orohnensaft und Orohnenlust hat vielsach die Schwarmlust zum Schwarmsieber gesteigert.

c. Wer keine vorrätigen Waben hatte für die Honigräume, der hat es bußen muffen. Bei dem allgemeinen Mangel an Bauluft blieben Kunstwaben vernachläffigt. Ordentliche Ernten wurden da nur gemacht,

wo fertige Baben guter Qualität gur Berfügung ftanben.

d. Die allgemeine Brutlust im Mai erfuhr burch ben Honig feine Einschräntung und so haben ausgesprochene Brüter, beneu, bem vereinfachten Betrieb zulieb im Frühjahr gleich beibe Aufstätze auf einmal eröffnet wurden, ihre Bruttreise in die Honigräume ausgedehnt — sich und bem Inter zum Schaben.

Dieselbe unliebsame Überraschung stellte sich ba ein, wo die Honigränme über Winter belassen wurden. Gin jedes Ding hat eben seine zwei Seiten.

Gin Lugerner Bienenfreund melbet, eine gang respektable Ernte habe er einzig und allein bem Absperrgitter als Schied zwischen Honigranm und Brutraum zu verdanken.

### V. Herbit.

## 1. Die Rachtracht.

Der icone August vermochte nur noch vereinzelten, beststurten hügeligen Waldrevieren etwas Erfleckliches zu bieten. Meistenorts reichten die täglichen Vorschläge von einigen Hundert gr kaum aus für den laufenden Bedarf, versehlten aber nicht ihre gute Wirkung auf das Gedeihen der Boller.

Ju der ersten Dekade August wetteifern Felisberg und Neunstirch um den Borrang, in der zweiten schwingt Amfteg sich nochmals auf zu 8,5 kg Bruttovorschlag und schließlich bleibt Neuntirch in der 3. Dekade als einziger Sieger auf dem Plan. Die Dürre des Nachsommers, die sallerorts mit der 2. Dekade schon die letzten Quellchen versiegen ließ, erschloß dort am Randen erst den des Sonnenbrandes gewohnten Thymian und Erita.

Erita hatte überall ben Hanptteil am Erfolg bes August. Im hohen Davos, wo fie erst im September erblithte, erzielte die erste Destade Herbitmonat noch einen Nettovorichlag von 2,7 kg.

### 2. Die Jahresbilang.

Sind die Nettovorschläge der Saison (Tab. 7) schon fehr bescheiben, so laffen uns felbe boch bas Jahresergebnis in zu rosigem Licht erscheinen.

Bringen wir auch die Monate mit Defiziten vor, während nach der Saison in Berechnung, so stellen sich diese Defizite (Tab. 8) für die meisten Stattonen so hoch, daß sie mit negativer Bilanz schließen. Was hier in letzter Aubrit als Plus sich zeigt, ist die dem Zmter als Lohn zufallende Ernte.

Diese Kolonne mit ben zahlreichen, zum Teil sehr beträchtlichen Unterbilanzen ist das ungeschminkte Bild des Fehlzahres 1898, das seinesgleichen nicht hat, so weit die Erinnerung der ältesten Imker reicht Es verrät uns, wie sehr die Bienen auf Unterstützung angewiesen waren, denn erst die Decung dieses Manko setzte die Bölfer in den Stand, wie sie eingangs des Bienenjahres 97—98 gewesen.

### 3. Ausfichten.

Die Mahnung zur Rettung ber armen Bienen erscholl so fruh und eindringlich burchs gange Land, daß die Borbereitungen für ben Winter so frubzeitig und so umfangreich getroffen wurden, wie noch nie.

Es ift Thatsache, daß Dank der rechtzeitigen und ausgiebigen hilfe und Dank dem günftigen Nachsommer die Großzahl der Bölker an Proviant und Arbeitskraft weit besser in den Winter gingen als in günstigeren Jahren. Wie ein humnus auf die Treue der Inter klingt die allgemeine Frende aus zahlreichen Napporten über die vielversprechenden Ausssichten: Die gutplazierten und gedeckelten Borräte, die flotten Pollensgürtel, die hübschen letten Brutkreise und zahlreiche junge Königiumen in Mitte stattlicher Arbeiterscharen — all dies läßt das Beste hoffen.

## VI. Anhang.

## Die Gefchlechtsbestimmung ber Bienen nach Didel.

Ab und zu kommt es vor, daß in Arbeiterzellen Orohnen entstehen. Budelbrut heißt man soche Brut, weil deren hochgewölbte Zellendeckel über die Arbeiterbrut hinausragen. Budelbrütig oder drohnenbrütig ift ein Bolk, das nur noch solche Brut erzeugt.

Diese Abnormität stellt sich ein, 1. wenn eine junge Königin aus irgend welchen Gründen unbegattet blieb und trothem die Gierlage begonnen — oder wenn in einem weisellosen Bolf die nicht begattungsfähigen Arbeitsbienen Gier legen.

In Diefen beiden Fallen liegt's völlig flar, bag bie Drohnen aus unbefruchteten Giern entstanden find.

Dasselbe ift ber Fall, wenn 2. eine Königin altershalber ober gufolge einer Ertältung ober franthafter Zustände ber Geschlechtsorgane nur
noch unbefruchtete Gier zu legen vermag.

Und 3. ist aufangs der 50er Jahre durch Dzierzon mit Silfe von Krenzungen der gelben und braunen Rasse der Nachweis geleistet worden, daß auch die Drohnen normaler Bölfer stets die Farbe der Mutter haben, nie Kreuzungsprodutte sind, die Arbeitsbienen aber Mijchlinge sind.

Aus all biefen normalen und anormalen Thatsachen hat Dzierzon gefolgert:

Die Drohnen, die Mannchen, entstehen in allen Fällen aus unbefruchteten Giern — die Weibchen bagegen, Arbeitsbienen und Röniginnen, aus befruchteten Giern.

Trot ber zwingenden Logit der Beweise, die Berlepich, der ehemalige Gegner Dzierzons, für diese epochemachende neue Theorie der Geschlechtsbeftimmung ins Feld führte, gab es zu allen Zeiten vereinzelte Gegner ber Lehre von der sog. Parthenogenesis. Die einen dieser Ungläubigen beharrten prinzipiell babei, ein jedes geschlechtlich volltommene Geschöpf entstehe aus befruchteten Eiern — ohne Befruchtung tein Leben!

Undere ftugten fich auf ihre Beobachtungen am Bienenftand.

Bum erften ift es nicht felten, bag mitten in Arbeiterbrut verseinzelte Drohnennumphen in fleinen Bellen machfen.

Waren nun alle Gier in Arbeiterzellen ohne Ausnahme befruchtet — was weber Dzierzon noch irgend jemand behauptet hat — bann wären diese Drohnen in Arbeiterzellen ein Rätsel. Gewichtiger scheint eine andere Beobachtung gegen Dzierzons Theorie zu sprechen:

Bei ber Nachzucht junger Königinnen aus Arbeiterbrut ist wiederholt tonstatiert worden, daß aus regelmäßig bestifteten Arbeiterwaben neben Beiselzellen auch Prohnen erstanden, wenn auch nicht immer und meist in geringer Zahl.

Beobachtungen diefer Art wie theoretische Erwägungen veranlagten nun hrn. Didel in Darmstadt zu Inchtexperimenten, die die Dzierzonsche Theorie einer nochmaligen, vielseitigen Probe unterstellten.

Durch diese Versuche soll nun unwiderleglich der Beweis erbracht sein, daß nicht nur aus Arbeitereiern, also befruchteten Giern, auch Orohenen, sondern auch umgekehrt, aus Oroheneiern auch Arbeiterbienen und Königinnen erzogen werden können — daß somit alle Gier eines normalen Volkes gleicher Qualität, alle Gier befruchtet seien und daß somit nicht die Königin das Geschlecht ihrer Nachkommen bestimme, sondern die Brutbienen, die durch die Art der Brutpssege darüber entsichen, ob aus einem Ei ein Männchen oder ein Weibchen entstehe.

Schnell erstanden bem neuen Gegner Dzierzons eine Reihe Freunde und Mitarbeiter, die burch wirklich verbluffende Experimente die Lehre von ber jungfräulichen Zeugung aller Orohnen erschütterten.

Und schon hat Dickel in ber Nördlinger Bienenzeitung ein Arbeitsprogramm fur die fommende Saison entworfen, wodurch jedermann Gelegenheit gegeben werden soll, durch eigene Bersuche und seine eigenen Sinne fich ein Urteil zu bilben.

Ein Einwand gegen die Beweiskraft all Diefer Bersuche ist in Salsburg bereits von Alfonsus in Wien erhoben worden.

Er bestreitet, daß die Gier in Arbeiterzellen, aus benen nachträglich Drohnen entstanden, wirklich befruchtet waren und wiederum, daß Gier in Drohnenzellen, aus benen unter ge- wissen Umständen thatsächlich Arbeiterbienen, ja sogar Königinnen entstanden, unbesamt, unbefruchtet gewesen. Es toume öfter vor als man glaube, daß, in Abweichung von der regulären Gierlage, unbefruchtete Gier in Arbeiterzellen und befruchtete Gier in Orohnenzellen abgesetzt werden, die Königin sei nicht unfehlbar. Anch der lüdenhaste Brutsat in Drohnen- wie in Arbeiterbrut sei auf solch unrichtige Gierlage zurückzusühren. Die von der Königin unrichtig plazierten Gier werden unter normalen Berhältnissen von den Brutbienen nachgerade tasser, in weiselsosen Bölkern aber werden sie respektiert und gepstegt. So sei es auch erklärlich, warum diese vermeintlichen "Bechselbäge" bei den Dickelschen Bersuchen nur zerstreut und in geringer Babl auftraten.

So glaubwürdig diese Argumente von Alsonsus scheinen, Dickel und seine Freunde lassen diese Erklärung nicht gelten und mit Recht insofern, als Alsonsus sin seine Behauptungen feine Beweise vorzubringen vermuchte. Jedoch zu früh behauptet Dickel: "Der Beweis, daß die Orohnen in Arbeiterzellen wirklich aus unbefruchteten Giern entstanden, kaun nicht erhracht werden."

Das ift gewiß, daß durch die zahlreichen Berjuche, die D. in der Rördlinger Bienenzeitung vorschlägt, die Kardinalfrage nicht gestreift, geschweige benn gelöst wird. Wir werden am Ende der Berjuche jo king fein wie zuvor.

Die Berfuche haben dann nur die ihnen jugefchriebene Beweisfraft, wenn wir genan orientiert find, ob die jum Berfuch verwendeten Gier befruchtet ober unbefruchtet waren.

Wie foll bas möglich fein? Gewiß nicht burch mitroffopische Untersuchungen!

Alfonfus zeigt uns ben Weg!

Es ift festzustellen die Beziehung ber "Bechselbalge" ju ben leer werbenben Bellen in Arbeiter- und Orohnenbrut.

Benige Berfuche werben genügen.

1) Bon einer braven Königin, die lückenlos arbeitet, laffe man eine reine Arbeiterwabe bestiften und nach 3 Tagen — also ehe eine Made geschlüpft ist — tontrolliere man den Eiersat, indem man auf ein Zellennet (wir haben solche für derartige Zwecke zur Berfügung) Zelle für Zelle die Eierlage beiberseits einträgt. Beim Abtehren der Bienen darf die Wabe nicht geschüttelt noch gestoßen werden. Bei der Kontrolle verfährt man am sichersten in der Weise, daß Zweie sich in die Arbeit teilen: der eine fontrolliert die Zellen, der andere notiert, was ihm diktiert wird.

Man marfiert zuerst auf der Wabe wie auf dem Zellennes diametral eine Zellenreihe, die die ganze Brutsläche berart halbiert, daß beide nach Alter mid Ansbehnung annähernd gleich sind. Bon dieser Zellenreihe oder Axe aus, die in der Babe durch zwei eingesteckte Hölzchen unverrückdar gezeichnet ist, beginnt nach der einen und andern Seite Zellenreihe sin Zellenreihe die Kontrolle, wobei in der Schrift genan die Stellung resp. das Alter der Gier wiederzugeben ist: stehend, schief, liegend. Nach beendigter Kontrolle wird die Wabe in der Richtung der Axe entzwei gesichnitten, die eine Hälfte, durch ein Wabenstück wieder ergänzt, wandert zurück in das Volk, dem sie entstammt, wo der Giersat an selber Stelle seiner ungeftörten Entwicklung entgegengeht.

Die andere Baffte wird einem weisellosen und brutlosen Bolt gur Rachgucht einer Königin gegeben.

Nach 3 Tagen erfolgt die zweite Kontrolle beider Hälften an Hand der Zeichnung von der erften Kontrolle. Da muß sich zeigen, wie viele Eier im normalen Bolt im Sinne Alfonsus als unbefruchtete von den Brutbienen kassiert werden — wie viele unbefruchtete in der andern Hälfte, wo Drohnen Bedürsus sind, respektiert blieben und zu Drohnen heranwuchsen.

Was in der zweiten Kontrolle zu notieren ift, foll mit anderm Farben- ftift gescheben.

Nach weitern 3 Tagen folgt eine dritte Kontrolle in selbem Sinne. Dabei werden die seit der zweiten Kontrolle leer gewordenen Bellen — resp. die Zellen mit "Bechselbälgen" — wiederum mit andersfarbigem Stift angezeichnet, um sofort das Berhalten der Brutbienen gegenüber jüngerer und alterer Brut erfennen zu können. Wiederum gehen die Waben in ihr bisheriges Fach zuruck.

Eine lette Kontrolle nach 6 Tagen liefert bie letten Anhaltspuntte gur Bergleichung. Derart nuß fich ergeben, ob ben im weisellofen Bolf auftreteuden Orohnen, auf ber andern Galfte berfelben Brutmabe leer gewordene Bellen, faffierte Gier entsprechen.

Möglich, daß dieser Versuch mit Stoff von einer braven Königin ein sehr unsicheres Resultat liefert, daß nämlich weder leere Zessen noch Drohnen sich einstellen

2) Ein zweiter Berjuch gauz gleicher Art mit Stoff von einer Königin, die mangelhafte Brut liefert, wird vermutlich ein anderes Bild geben.

Bei diesem zweiten Versuche wird selbstverständlich diesenige Wabenhälfte, die normal bestmöglich weiter gepflegt werden soll, nicht dem geringen Volk einverleibt, das diesen Stoff geliefert, sondern einem braven Volk, das reichlich Ammen und Brutfutter hat — um dem Einwand zu begegnen, es seien befruchtete Gier kassiert worden aus Mangel an Ammen und Proviant.

Erft beibe Berjuche im Zusammenhang werden barthun, inwiefern an ber lückenhaften Brut einerseits und an Buckelbrut anderseits die Konisginnen in erster Linie die Schulb tragen.

Gine Reihe gleichartiger Berjuche zu verschiedenen Zeiten ausgeführt — im zeitigen Frühjahr, im Juni, im August — muffen mit absoluter Sicherheit ben Schluß erlauben, ob die Gier in Arbeiterzellen, aus benen Orohnen entstehen, befruchtet oder unbefruchtet waren.

- 3) In selber Weise wird das Experiment durchgeführt, das darthun soll, ob die Sier in Drohnenwaben wirklich alle befruchtet waren. Sine ganze Orohnenwabe wird im Mai einem braven Bolte eingehängt und nach 3 Tagen erfolgt die Kontrolle der Sierlage und die Spaltung der Babe in zwei Hälften, deren eine demselben Bolte zurückgegeben wird; die andere wandert in ein weiselloses, brutloses Bolt.
- 4) Bur Kontrolle ist berselbe Bersuch zu wiederholen mit einer Orohnenwabe, die eine normale Königin bestisten mußte, nachdem ihr jämtliche Arbeiterwaben entnommen und als Ersatz nur reiner Orohnen-bau gegeben wurde im Sinne ber von I). angeregten Bersuche.

Nuch hier unis das numerische Berhältnis der nachträglich seer gewordenen Zellen der einen, der Arbeiter- und Königinnenzellen der andern Hälfte uns die gewünschte Austunft geben.

Sehr ermunicht ift die Photographie beider Brutflächen.

Wir Schweizer werben nicht ermangeln, in tommender Saison diese Bersuche durchzuführen und so unser redlich Teil zur endgültigen Lösung einer so bedeutsamen Frage beizutragen Das Experiment am Bienenstand ist jedoch nicht der einzige Weg, der uns Licht zu bringen verspricht. Wir appellieren auch an die Männer der Wissenschaft.

Die Mifroftopie arbeitet heutzutage mit gang andern hilfsmitteln und Methoben als in ben 50er Jahren. Es muß mit Sicherheit mifroftopifch nachgewiesen werben tonnen, ob die Gier in Drohnenzellen normaler Boller in ber Regel befruchtet ober unbefruchtet seien.

Wit Recht fagt Alfonsus: Wenn sich herausstellt, daß hie und da ein Ei in Drohnenzellen auch Sperma (männlichen Samen) empfangen, so stützt das gerade die Ansicht, daß die Königin in ihrer Eierlage oft nicht kann, was sie will — und muß, was sie nicht will-

Auch die mitroftopische Untersuchung hat ihren Stoff aus braven und ich lechten Bollern zu mablen.

Es erübrigt uns noch, einige Worte zu widmen ben philosophischen Folgerungen, die Dickel aus seinen Berfuchen zieht bezüglich ber allgemein gultigen Gesetze ber Geschlechtsbestimmung:

"Ohne Befruchtung tein Lebewesen!"

Im mannlichen Samen liegt die Reimanlage für's weibliche Geichlecht, im Gi die Reimanlage fürs mannliche Geschlecht.

Mannchen und Beibchen ber Bienenfamilie entstehen aus befruchteten Giern. Die parthogenetisch erzeugten, b. h. aus unbefruchteten Giern entitebenden Drohnen sind unchte, nicht zeugungsfähige, faliche Drohnen.

Die Arbeitsbienen sind Zwitter und zugleich Beibchen. Als Zwitter verfügen sie über zwei Drüsen, beren Sefrete das Geschslecht auslösen. In befruchteten Si liegen die Keimanlagen beider Geschlechter, das Sefrete der einen Drüse wedt das männliche Geschlecht zur Entwicklung, das Sefret der andern das weibliche. Die Arbeiterlarven werden durch die Einwirkung beider Sefrete zu Zwittern bestimmt.

Die Ernährung hat feinen Ginfluß auf die Bestimmung des Gesichlechtes. Dieselbe ist nahezu gleichwertig für alle Larven, besteht größtenteils aus Wachs.

Die Zellen find mit dem Drufensefret imprägniert, es üben darum die Zellengattungen einen geschlechtlichen Ginfluß auf die Arbeitsbienen. Die dreierlei Zellen unterscheiden die Bienen durch die dreierlei Haare, die ihren Körper bekleiden zc. zc."

Man ftaunt billig über die Rühnheit all biefer Sppothefen, beren eine die andere ftut, fo bag alles wundersam flappt.

Ginige Stichproben mogen genugen, ju zeigen, "wie's gemacht wird".

1) Futterbrei und Drufenfefret.

Der geschlechtbestimmende, wunderkräftige Saft im Bien ift nicht der Futterbrei, sondern ein Drüsenjekret, ein unbekanntes Etwas. Dasselbe zu gebührender Geltung zu bringen, muffen natürlich die Analysen von Planta über den Futtersaft "zweckdienlicher" gedeutet werden. Strupellos behauptet Dickel: "Der Futterbrei besteht wesenklich aus Bachs". Ferner

"Die von Planta vorgenommenen Futtersaftuntersuchungen werden durchweg falsch gedeutet. Er hat nicht nachgewiesen, daß die Nährbestandteile in den verschiedenen Bellengattungen in ihrem Nährwert so große Unterschiede ausweisen, wie behauptet wird, sondern ausdrücklich hervorgehoben, daß sie an Bildungswert sich annähernd gleich stellen."

Boren wir nun orn. Dr. von Planta felber :

"Die Zusammensetzung der Trockensubstanz des Futterbreis zeigt wesentliche Differenzen. Der Drohnenfutterbrei ganz junger Maden enthält 9,57 % Zu der, der Königinsutterbrei 22,89 %, der Arbeiterinnensutterbrei sogar 27,65%. Im Drohnensutterbrei sind auf einen Teil Zucker 5,8 stickstoffhaltige Stoffe, im Königinsutterbrei auf einen Teil Zucker dagegen nur 1,8 Teile. Der Arbeiterinnensutterbrei enthält 6,84 % Fett, der ber Königinnen 14,49 %."

Des Bachses gebenkt Hr. Dr. von Planta mit keiner Silbe. Wie darf da Hr. D. behanpten: "Nachdem das Bachs selbst als Bestandteil des Larvensuters durch Hrn. Dr. Mert und Hrn. von Planta nachgegewiesen zc."

2) Ronigin und Arbeitebiene.

Den Arbeitsbienen allein schreibt D. die Fähigkeit zu, das Geschlecht der Bienen zu bestimmen, folgerichtig müssen die Königinnen in jeder Beziehung zurücktreten. Sie ersahren eine geradezu unglimpfliche, anstößige Absertigung — alles zur Ehre der Arbeitsbiene, die allein das Bunderstränklein "Drüsensekre" bereitet. Man höre: "Die Königin ist ein recht stupides Tier" — "eine bloße Eierlegmaschine" — "unfähig, die Zellenarten zu unterscheiden, die Königin soll die große Beisheit befunden, in Erswägung ihrer staatserhaltenden Pflichten und mit Rücksicht auf die außergewöhnliche Situation in Orohnenzellen gegen ihre Gepssogenheit befundtete situation in Orohnenzellen gegen ihre Gespsogenheit bestuchtet statt unbefunchtete Gier abzusehen." Heißt das nicht Karritatur. Wie rücksichenen: "hier offenbart sich ein Anpassungen."

Trotdem D. eingangs behauptet, es widerstreite den allgemeinen Naturgesetzen, daß ein Muttertier das Geschlecht seiner Nachkommen bestimme, zwingt ihn die Thatsache, daß aus Orohneneiern, die in Weiselszellen umgelardt werden, niemals Weisel erzogen werden fönnen, zu dem ergötzlichen Notbehelf: "Es müsse die Königin beim Legen der Eier ein geschlechtbestimmendes Tröpschen abgeben." Danit ist selbstwerständlich die Königin von D. selbst wieder in "alle Rechte" eingesetzt.

3) Echte und faliche Drohnen.

Die Orohnen eutsteben nach I. aus befruchteten Giern — folgerichtig fann er die parthenogenetisch erzeugten Orohnen nicht als echte Orohnen

gelten laffen. Dies ber mabre Brund, warum er fie ale nicht zeugungsfabig, falich bezeichnet. Ift bamit ber firen Ibee: Ohne Befruchtung tein Leben! Bemuge geleiftet? Gie leben ja noch, Diefe armen Drohnen! Aft bamit die völlige Übereinstimmung bergestellt mit allen Tierflaffen? Bo find anderwärts die falichen Mannchen?

Bas fümmert D., daß die fog, faliden Drobnen ichon gur Benuge fich als zuchtfähig erwiesen haben? Wir merben burch die Belegftation Ufenau die Bengungefraft ber jog, falichen Drohnen nachweifen.

Beif D. nichts von ben ungegablten Generationen partbenogenetisch, b. b. aus unbefanten Giern allfährlich entstehender Mannchen (und Weibchen) als : Rrebie, Gallmefpen, Blattläufe, Schildläufe, Spinner 2c.? Gie alle freuen fich ihres Dafeins, unbefümmert um ben, der nur Leben gonnt ber befruchteten Rregtur.

Den Schluffel für die richtige Beurteilung ber neuen Theorie gibt une D. felbit :

"Das weiß ich gang bestimmt : Da bie Natur in mir felbft und taufend andern fich geltend macht in dem zwingenden Bedürfnis, ihren gemeffenen Schritten und ewigen Gefeten nachzuspuren, jo muffen auch bieje ewigen, ohne Sprünge arbeitenden Befete wirklich vorhanden fein.

Sap. sat.



Bogel vom Bienenftand gu vertreiben. Die Tierchen gu toten, ware nicht ber richtige Weg. Nimm eine Schnur, befestige an einem Ende eine Kartoffel und ftecte in biefe vier große Rielfebern von einer Bans ober einem Suhn magrecht; hange biefe Borrichtung an ber Schnur vor dem Bienenftand an einen ichrag gestellten Steden, fodaß bie Rartoffel fich ftetsfort bewegt. Rein Bogelein wird die Bienen mehr be-Ein Fintenpaar fuchte bier fofort fein Austommen auf anderem Bege und fonnte biefe Berbannifierung nach einer Beit eingestellt werben. Flachmüller.

Erfahrungen. - Ortschaften, Die nur 20 Minuten auseinander liegen, weisen oft vollständig verschiedene Ertragsergebniffe auf; also find Bagberichte einer Ortschaft nicht einmal fur bie Stande nabe gelegener Orte immer maffgebenb.

Die Ertragediffereng ber am meiften auseinander liegenden Bolfer betrug biefen Sommer auf meinem Stande 49 Rabmeben Schweizerman. Die beiben hier in Betracht fallenden Stöcke zeigten im Frühling gleiche Babenzahl und annähernd gleiche Bölkerstärke, die Königinnen haben gleiches Alter. Das eine Bolk wurde stets zu den minderwertigen gezählt, hat jedoch in den hier öfters wiederkehrenden trachtreichen Jahren ganz ordentliches geleistet, Hieraus resultiert! Genaue Taxation der Bölker während mehrerer Jahre, Kassation alles Minderwertigen oder Umweiselung durch Jusehen von Königinnen richtiger Nassenzucht sind um so notwendiger, je trachtärmer eine Gegend ist.

In äußerlich gans normalen Königinzellen finden fich häufig verstrocknete, verkümmerte Königinnen, besonders auch viele kleine, von der Größe einer Arbeitsbiene; etwas seltener mag es vorkommen, daß in der gleichen Zelle sich Zwillinge vorfinden. Gine solche zeigte eine schwarze, tote und eine kleine lebende Königin.

Aluminium — ift basjenige Metall, baraus wir ichon längit gefertigt munichen: Schranbenbedel für Honigglafer und Abfullhahnen für Honigteffel.

Aluminium wird vom Honig nicht angegriffen, wie Nickel — und bleibt blant,

Nun endlich ift es laut der "Neuen Burcher Zeitung" ben Mechanikern Lienhard und Hartmann, Westitraße Zürich III gesungen, Miuminium zu löten und zwar sauber und danerhaft, sogar hämmerbar. Das Löt sei selber Farbe wie Aluminium. Mit allen Metallen lasse sichs löten. Gin Aluminium-Hahnen Spftem Ziegler, Bern, das ifts, was unsern Marapparaten noch sehlt.

Bermutlich werben uns die Technifer nicht mehr lange warten laffen. K.

Millionen Franten auf, welche für Gier und Gestüngel aucht. Willionen Franten auf, welche für Gier und Gestüngt an das Ausland bezahlt werden muffen. Benn man die Gestüngtaucht der Schweiz nöher studier, so sindet man, daß eine sehr große Zahl von landwirtschaftl. Betrieben auf Geböften z., welche zur Gestugelzultung sehr geeignet wären, iehr wenig Gestügel halten. Es ift zur Genüge befannt, daß eine rationelle Gestügelzucht einen schönen Gewinn abwirft, wenn deren Erzeugniffe auch richtig verwertet werden können. Aber gerade die Landwirte auf folchen Höfen sind gewöhnlich weit entfernt von größern Orten, um ihre gewonnenen Gier daselbst dirett zu guten Preisen abseigen zu können, und sind des du Unterhänder angewiesen, welche die Gier um möglichst billigen Preis zu erwerben suchen.

Um diefem Übelftande entgegen zu arbeiten, hat die "Tierwelt" Beitung für Ornithologie, Geflugel- und Ranindenzucht, in Maran, eine Bermittlungsftelle geschaffen, welcher die Aufgabe zufällt: 1. Offerten für Abgabe von frifden Suhnereiern und

2. Gefinchsangebote von Konfumenten für friiche Gier entgegen gu ne men und die Bermittlung gu beiorgen.

3. Den Gierlieferanten Unteitung gu erteilen über zwedmäßige Berpadung, jowie vorteilhafter Spedition ber Gier.

4. Anfinchen von Firmen gur Liefernng von zwedmäßigen und möge lichft billigen Anttermitteln fur Beflüget.

5. Beichaffung ber gur rationellen Geflügelzucht geborenden Gulfgartitel.

6. Anteitung ju erteilen fiber Anschaffung von Bruteiern, Bebrutung berselben, Anfzucht ber Ruden und fiber Berpadung ber letteren gum Bersandt.

7. Berfaufs: und Antaufsangebote für Innggeflügel entgegen zu nehmen

und beren Bermittlung gn bejorgen.

Durch diese Bermittlungsstelle ist jedem Gestügelzuchter, wohne er wo er wolle, Gelegenheit geboten seine Gestügelprodutte zu annehmbaren Preisen dirett an den Konsumenten zu verwerten. Wer sich noch mehr mit dieser Angelegenheit zu befassen gedentt, gerne Gier liefern möchte, oder aber frische Eir entgegen zu nehmen im Falle wäre, ist gebeten, sich um nabere Angabe an die "Expedition der Tierwelt in Aaran" zu wenden.



#### Brieffaften.

Auf mehrfache Anfragen: In ber Märznummer folgt eine genaue Beidreibung ber Verbefferungen am Buchttaften.



Kaufe

(20)

echtes ichweiz. Bienenwachs, sowie alte Baben, ober verarbeite soldes billig ju Runftwaben für Brut- und honigraum. Wilhelm Lenherr, Runftwabenfabrifant,

Gams, St. Gallen.

Zum Berkaufen:

Bienenlhonig, bell ober goldigelb, echtes, reines, natürliches Bienenprodutt, b. b. wie die Bienen ibn ab ben Bluten gefammelt und ver- arbeitet baben, offen und in Buchjen von 1/4, 1/2, 1, 21/2, 5 Kilo und größern Gesfäßen bei

D. Omlin, Bienenzüchter und Honighandlung, Sadfeln (Obwalben.)

Sharbarinan Mtaankianan

# Sberkrainer Alpenbienen

Jakob Presern, Bienengudter in Sabresnit,

Rrainer Originalftoke, Mobilvolker, Ableger und Königinnen ju billigften Ronturrenzpreifen und ftreng reculien Bedingungen.
Dreibliften werden auf Verlangen jedermann gratis und franko zugesendet.

gestrenommierte Bezugsquelle

Bienenwohnungen jeder Art. Erfahrung.

1. Preif. Eleuenburg 1887. Söflichft empfiehlt fic 1. Preis. Bern 1895.

U. G. von Wartburg, Bienenschreinerei,

Bienenkort ST. Karbflechterei

Gefl. Preise verlangen!

Ein jeder Abonnent rechne es fich gur Chre au, im Rreife feiner Befannten noch einen nemen Abonneuten ju gewinnen.

| Tounge batt                                  | Bestellzeddel                                                                                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| iefer Bebbei<br>it mit einer<br>ent bes Bere | an frn. 31. Pranter, Bräsident des Bereins schweiz. Bienenfreunde<br>Jürich IV Weinbergstraße.                          |
| ift berauszu<br>2 CisMari                    | Der Unterzeichnete abonniert hiemit auf die "Ediweizerische Bienenzeitung" pro 1. Januar bis 30. Juni 1899. Breis 2 Fr. |
| idneiben ue franktert<br>enfreunde,          | Name:                                                                                                                   |
| nd in eine<br>an hen. u<br>Barich Iv.        | Wohnert.                                                                                                                |
| m offener<br>gramer                          | Pojtablage:                                                                                                             |

Ge ift diefer Beftelljeddel nur für nene Abonnenten gu berwenden. Die bieberigen Abonnenten erhalten bie Beitung pro 1899 auch ohne Bestellung weiter.



Berlegbare und trangportable

## Bienenhäuser

mit ben freueten abbrichen Entrichtungen in illen Gleben, can ben ginlichen

## Breitenstein & Rüngler,

med milde Bienenfdreinerei und Bangelmaft in Stein Mt. Aumme

Referengen von Giten Imterautoritation. Abotographien gegen bei florite

50 Rp. 1. Briefmarten jur Beriffgung

Sabrilation after Spiteme Rienenfalen, Mabenichrante, fobroare Beteinfrant Derationstuch und Anfilen Sonnenwachsichmeizer, Auffactoren un Cuttun Berbe, beweite Bobenbretter in auch, all hen für alle Shiteme.

NB. Kriftallifierter Randieguder jur Biemmigterung 34 Liung nich ju !-Breidlifte für Bienenfaften von Breitertein & Runter in Stell int aprin 1 Tompletes Dadant-Albertie Etrauli Raften mit Millau, fir und fertig gun fer

- 1 fomplete Burli-Befer-Ginbeute Schweigerfaften), pr und fertig.
- Connenwacheichmelger, au reich no bie gu 30 Bolfern
- 1 fabrbarer Babenfnecht mit Aufftieg und Dveraimmatifc
- l Königingudifalten mit 4 fompleien Seftionen 1 Poppeltes Bodenbrett mit abnehmbarer Flugflappe fur Rorbe

Preile netto ohne Verbindlichkeit.

2176 pa Dru. Jos. v. Ab, Bielti, Schwendi b. Sarnen (Obwald.)



Mär; 1899.



## feine Absüge auf Kreidevapier

(Broge 25 30 cm),

franto gegen vorberige Ginfendung von 50 Ete. in Briefmarten.

h. R. Sanerländer & Co., Bertag, Agran

## Der Korbimker von Luzern

ber beste Gubrer fur Korbbienenguchter, fobr empfehlenswert, fubich und reich in ftriert, in 3. Auffage - ift gu 55 Rp per Stud (reip. gegen Ginfenbung von 60 %portofrei) erhaltlich, fo lange Borrgt, bei

Dof. Theiler, Rofenberg, Bug

Il. Aramer Büride IV.

Schweiz, landwirtschaftliche Ausstellung in Bern 1895. Silberne Ptledaille

für ausgezeichnete Ceiftungen in der Kunstwaben-Labrikation.

Die Madiswaren: und Kunstwaben: Fabrik

## Hermann Brogle's Sohne in Siffeln (Nargan)

gegrundet 1856).

empfiehlt fich ben So. Bienengichtern gur Lieferung von

Aunstwaben

(langiahria erprobies fabrikat).

aus nur reinem und moblriechenbem Bienenmachs bergeftellt, für Brute und homgraum per Rilo Fr. 5. -.

Muiter gratis und extra bunne fur jog. Settions in Breite von 15 el per Rilo gr. 6. -

Bei Bestellung ift bas Dag, bobe und Breite rejp, bas Spftem genau

But gereinigtes Bienenwache, alte Waben und Wabenabfalle merben gu bochften Breifen an Bablungeftatt angenommen.

2Gachsterichen jum Befestigen der Waben per Gtud 20 Cts.

Unfere vorzüglichen Ginrichtungen ermöglichen uns prompte te Muführung auch jeber großen Beitellung,

## **Fabrikation**

## Bienenkaften, Pavillons, Rähmehen . Rähmehenholz Pramitert 1- Blaffe Barich, Heuenburg, Genf.

Gegründet 1865.

Anerkannt leiftungfahigftes Belmaft diefer Branche. Mit boflichiter Empfehlung

Mois Ruhne, Bienenschreinerei und Bienenguchterei Benfen (St. Gallen.)

Sbenbaielbit find noch 3 Bentner garantiert echter Bienenhonig eigener Grate

## Schweizerische

# Bienen-Seitung.

## Organ der Schweizerischen Vereine fur Bienengucht.

Berausgegeben vom

## Perein Schweizer. Bienenfreunde.

Erscheint monatlich 11/1-2 Bogen ftark. Abounementspreiß für Richtmitglieber des herausgeberischen Brechis Fr 4, für das Aussand 4 Mart. — Es verden auch halbschriche Abonnemente angenommen. Dieselben sind ha undersieren an die Rechatton, heren erberer Gölde 18-20 aun in Alffätten (Kanton St. Gallen). — Für den Buchkandel in Rommission die heren H. M. Sauerländer & Comp. in Narau. — Einrickungsgeschiren für die Betitzeile oder deren Raum 20 Cts., sür das Ausstand und Richtabonnenten 30 Cts. Borausbezahlung. — Beise und Gelder franko

Il. F., XXII. Jahrg.

№ 3.

Mars 1899.

Inhalt: Offizielle Mitteilungen. — † Dommann, vom Borftand. — † Dommann, Netrolog v. Bucher. — Bertefferungen am Zuchtlasten, v. Kramer. — Forteckritt oder Rückforttt, von Bölch. — Sechs Jahre der Zucht, von Kiburz. — Zur Frage der Kassengacht, von Spubler. — Apistische Monatsberichte, von Kramer. — Bienenkalender, von Freyenmuth. — Praktischer Ratgeber. — Korrettur. — Anzeigen.

## Sffizielle Mitteilungen.

## Der Vorstand des Vereins Schweis. Vienenfreunde

hat in seiner Sitzung vom 19. Februar in Bürich zur Wegleitung für die Filial-Vereine und die gesamte fortschrittliche Zuterschaft nachstehende Beschlüsse gesaßt:

Kurje. Unfer diesjähriges Arbeitsprogramm lautet: Praftifche Unleitung in der Raffengucht, in all den Bereinen, die es wünschen.

Es handelt sich in erster Linie um die Instruktion der erforderlichen Lehrkräfte. Es sind zirka 8 interkantonale Instruktionskurse von je zwei Tagen in der Centrals, Ofts, Nords und Beste Schweiz vorgesehen. Un diese entsenden die umliegenden Fisialvereine, die sich dafür interessieren, je einen Delegierten, der nachher berusen ist, in seinem Berein praktische Anleitung zu geben. Es vergütet die Centralkasse all diesen Delegierten die Fahrt und das Logis. Die Kursleiter dieser Instruktionskurse honoriert der Centralverein. Es erwählt der Centralvorstand die Leiter dieser Kurse und berust sie an den ersten Instruktionskurs, der unter Leitung von Herrn Kramer Ende April auf dem Rosenberg Zug stattsindet. Un diesem ersten Kurse nehmen auch Teil die Delegierten der Filialvereine der Centralschweiz.

Sämtliche Filialvereine, die sich für die Rassenzicht interessieren, sind eingeladen, ihre Delegierten bis spätestens den 20. März anzumelden beim Centralpräsidenten. Näheres betr. Zeit, Ort, Programm und Leiter Instruktionskurse folgt in der Aprilnummer der Blauen.

Aufruf an Raffenzüchter. Ber gesonnen ist, dies Frühjahr in größerem Maßstabe Königinnen zu züchten zum Bertauf, wolle gest. sich beim Centralpräsidenten anmelden. Es erfolgt nächstens die Sin-ladung zu einer Konferenz behufs Berständigung über züchterische Fragen.

Gefucht: Brima rein beutsche Boller, die seit Jahren gang außerorbentliches geleiftet haben, hinsichtlich prachtvollem Brutsat, überraschender Bolkstraft, großer Erute und tadelloser Berproviantierung. Abressen, beziehungsweise Offerten mit genauer Charafteristif bes Bolles
sind beförderlichst erbeten an

ben Centralprafibenten.

Die Besitzer letziähriger Königinnen werden darauf aufmerksam gemacht, daß sie im Laufe dieses Jahres eingeladen werden, über die Leistungen ihrer Rassentiginnen, die sie gekauft, oder aus Eiersendungen selbst erzogen, einen Besund abzugeben. Es darf daher erwartet werden, daß diese Königinnen schon vom zeitigen Frühjahr an in die Lage versetzt werden, ihre volle Leistungsfähigkeit zu erproben. Die nötigen Borbedingungen hinsichtlich Bolkstraft, Borrat und Bau sollen also erfüllt sein. Libe Rr. 2, Seite 51 und 52.

## Regulativ

für bie

## Belegstationen des Bereins schweiz. Bienenfreunde.

1) Die Belegstationen haben ben Zweck, burch fortgefette, sorgfältigfte Auslese ber zu paarenden Königinnen und Drohnen eble, leiftungsfähige Stämme gn züchten.

Diese Glitezucht ftellt baber hohe Anforderungen an die Borftande

ber Belegstationen sowohl, als an die Büchter.

2) Aufgabe ber Filialvereine ift die Erstellung, Ginrichtung und Aufsicht einer Belegstation, sowie die Beschaffung edeln, mannlichen Zuchtematerials. Der Dröhnerich muß rein deutscher Raffe und bester Abstammung sein.

3) Die Centralkasse gewährt angemessene Beiträge an die Ginrichtung und den Betrieb der Belegstationen, sofern sie in jeder hinsicht den hiemit normierten Bestimmungen entsprechen.

Die Sohe bes Beitrages bemift fich nach bem Erfolg ber Station hinfichtlich Bahl und Qualität ber befruchteten Königinnen.

4) Der Centralvorstand wird sich vor Eröffnung vergewissern, ob biese Bedingungen erfüllt sind. Bu bem Zwede sind bis spätestens Unjangs April alte und neue Belegstationen anzumelben bei bem Präsidenten, herrn Kramer in Zürich.

Der Anmelbung ift beizulegen eine Planffigze des Plates und Standes mit genauer Abreffe bes Stationsvorstandes.

- 5) Der Stationsvorftand muß ein zuverläffiger Bienenguchter fein.
- 6) Jebe Belegstation, die Anspruch auf einen Beitrag macht, ist verpflichtet, im Laufe dieser Saison eine Kontrollzucht zu machen mit italienischen Orohneu und beutschen Königinnen im Sinne ber Ausführungen von H. Reber in St. Gallen in Nr. 6, Jahrgang 1898.
- 7) Der Borstand der Belegstation hat ein Tagebuch zu führen und ist verpflichtet, die Aufnahme, Überwachung und Versendung der Zuchtkasten nach bestem Bissen und Können zu besorgen.
- 8) Bur Erleichterung seiner Aufgabe haben bie Buchter fich so eingurichten, bag bie Sendungen je an 2 bestimmten Wochentagen eintreffen.
- 9) Der Stationsvorstand ift verpflichtet, bie anlangenden Buchttaften perfonlich in Empfang zu nehmen und jogleich zu tontrollieren.
- Lautet der Befund ungenügend, so muß sofortige Retoursendung auf Koften des Buchters erfolgen.

Gründe zur Beanstandung sind: Mangelhaft gebaute Königinnen; Mangel an Proviant; ungenügende Volkskraft; Vorhandensein von Orohnen oder Orohnenbrut; Mangel an Vorsicht des absendenden Züchters: gestürzte Waben, ganz oder teilweise erstickt, schlechte Konstruktion des Zuchtkastens.

## Die Buchter find verpflichtet:

- 1) Ihre Anmelbungen 10 Tage vorher bem Stationsvorstand zu machen.
- 2) Nur vorzügliches weibliches Zuchtmaterial (nach Abstammung und Ernährung) auf die Belegstation zu senden.
  - 3) Die Buchtfaften follen ben neuesten Anforderungen entsprechen.
- 4) Die Besiedelung der Sektions soll hinsichtlich Bolt, Brut und Borrat bestmöglich Gewähr bieten, daß die Zucht gelinge. (Zuckerproviant ist unzulässig.)
- Es seien zum Schluß nochmals die Züchter wie die Vorstände der Belegstationen darauf ausmerksam gemacht, daß sowohl die Oröhnerichs, als die Zuchtvölker, die die Ammen liefern, frühzeitig ausgewählt und in reiche **Weidentracht** versetzt werden sollen. Honig und Pollensurrogate sind bei der Zucht verpönt.

Das Befte nur ift gut genug.

Standinspektionen. Den Filialvereinen wird angelegentlich empfohlen, im Laufe des Monats Mai bei ihren Mitgliedern in Anwesenheit der Züchter des betr. Kreises Standinspektionen vorzunehmen und hiebei nachstehende Formulare zu gebrauchen.

Die Filial-Bereine, Die folche munichen, find eingelaben, bis 15. April bem Centralprafibenten Die Bahl ber gu infpigierenben Stände angugeben.

Der Centralverein liefert die Formulare gratis, verlangt aber einen fummarischen Bericht über die stattgefundenen Juspektionen.

Mr. . . . . Rontrollnummer.

- 1) Name bes Buchters.
- 2) Raffen: Deutsche, Staliener, Krainer, Mischlinge. Belcher Raffe geben Sie ben Borzug und warum?
- 3) Spfteme: Art und Bahl ber Wohnungen.
- 4) Frühjahrstracht, Safeln, Weiben, Ririchen.
- 5) Beurteilung und Entwicklung ber Bolfer.
- 6) Leiftung ber 98er Raffentoniginnen.
- " " Schwarmköniginnen. 7) Findet sich da Prima-Zuchtmaterial?
- 8) Lage und Ginrichtung bes Standes.
- 9) Babenvorrate nach Bahl und Qualität.
- 10) Rrantheitserscheinungen.
- 11) Bahl und Bert ber Bölfer; brave . . . . . St., mittelgut . . . . . St., geringe . . . . . St.
- 12) Diverfe Bemertungen.

Berinche gur Abflärung ber Lehre über bie Barthenogenesis.

Es ergeht hiemit an die Fremde der Forschung im Haushalt der Biene die freundliche Einladung, zur Beteiligung an den im Jahresbericht pag. 70 und 71 der Beobachtungsftationen vorgeschlagenen Versuchen. Wer Lust hat, einen der 4 Versuche zu machen, wolle sich beim Centralpräsibenten anmelden. Den Beteiligten wird eine spezielle Anleitung nebst den erforderlichen Zellennetzen zugehen. Es ist eine Schrensache, daß wir Schweizer zur Lösung dieser, die gesamte deutsche Inkerschaft lebhast dewegenden Frage unser redlich Teil beitragen. Je größer die Zahl der Versuche, desto sicherer die Schlußfolgerung.

Anmelbungen find erbeten bis fpateftens Ende Marg.





Mit tiesem Schmerze bringen wir den werten Jukern von nah und fern die traurige Kunde von dem am 2. Februar nach längerer Krankheit, aber doch unerwartet schnellen Hinscheide unseres Borstandsmitgliedes und lieben Freundes

## Beren Josef Dommann, gehrer,

Aktuar des Dereins Schweig. Bienenfreunde.

Einige Jahr nur, ba begleiteten wir unfern unvergestlichen Freund Brun fel. hinaus ins Friedenthal, dem Friedhof Lugerns und schon wiederum nußten wir einer ebenso jugenblichen Kraft die letzte Ehre erweisen.

Giner emfigen Biene gleich war sein Trachten und Sinnen neben Familie und Schule stets ben Bienen gewihmet und sein Birken in Wort und Schrift sichert ihm die gebührende Achtung und Anerkennung asser Schweizer Juster über bas Grab hinaus.

Mit welcher Liebe er stets seiner Familie gedachte, das wiffen alle, die ihm näher gestanden. Seine Liebenswürdigkeit schätzten und ehrten auch seine Frennde. Wie manch freundliche Erinnerung läßt dieser Liebe Freund in unsern Herzen unvergestlich zurück!

In fteter Berehrung wird fein Angedenken bei uns nnanstöfchlich fein.

Der Yorftand des Bereins ichweig. Bienenfreunde.

## Frz. Jos. Dommann.



n der Bolltraft des Lebens, im Alter von taum 45 Jahren ift am 2. Februar abhin Jos. Dommann, Attuar des Bereins schweiz. Bienenfreunde verschieden.

Gewiß wird es die Lefer unferes Organs, der Blauen, welchem der liebe Heingegangene so oft Beiträge lieferte, interessieren, einiges aus seinem Leben und Wirfen zu erfahren.

Die erfte Erziehung erhielt Dommann in Billisau,

fein Bater mar Bacter und Birt, feine Mutter, von welcher ber Gelige mit rührender Liebe und Sochachtung fprach, war eine fluge, thatige Frau, die fur die Bildung ihrer Rinder alles opferte. Nachdem er die Brimars, Gefundars und Mittelfchule paffiert hatte, wo ihm bas Beugnis eines gemutvollen, moblerzogenen und recht fleißigen Schülers ausgestellt murbe, trat er im Rabre 1870 ins lugernijche Lebrerseminar ein. Auch bier verschafften ibm fein unermublicher Fleiß und feine Talente fehr bald die Liebe und Buneigung feiner Lehrer und fein tamerabichaftliches Wefen die Freunbichaft gablreicher Mitfduler. Mit großer Begeifterung für ben felbftgewählten Beruf begann Dommann feine praftifche Lehrthätigfeit in Großwangen, wo er funf Sahre an ber Unter- und Oberichnle mirtte, um nachher ebenfalls funf Jahre Die Setundarichule in Dagmerfellen gu leiten. Im Berbft bes Jahres 1882 wurde ber Berewigte an die Anabenschulen ber Stadt Lugern gewählt. Sier wirtte er an ben verschiedenen Rlaffen, gulett an ber fechften mit ausgezeichnetem Erfolg. Berichiebene Jahre erteilte er auch Unterricht an ber gewerblichen Fortbildungsichule fowie ben Refrutenichülern. Richt nur lag Dommann mit großem Gifer und mit Singebung feinem Berufe ob, er fand auch noch Beit, fich am gefellichaftlichen und tommunalen Leben und ben gemeinnütigen Beftrebungen gu beteiligen.

Neben seinem Wirfen als Imfer, auf welches wir später zurücktommen werben, wossen wir nur erwähnen, daß er schon früher bei Garten- und Kochkursen als thätiges Kommissionsmitglieb fungierte, eine Zeit lang war er auch Dirigent eines städtischen Gesangvereins, viel Zeit und Arbeit opferte er der städtischen Ferienversorgung 2c.

Eine liebevolle und tüchtige Gattin mit brei muntern Kindern stempelten sein freundliches Heim beim Lindengarten zu einem eigentlichen Glückshort, um das ihn gewiß viele beneibeten. Doch wir wiffen es ja alle, Glück hat feinen Bestand.



Fig. 7. Frg. 3of. Dommann.

Vergangenen Berbit wurde in Lugern ein neues Schulgebäude bezogen, als Schulvorftand für basfelbe hatte ber Stadtrat ben Herrn Dommann gewählt.

Die Eröffnungsfeierlichfeiten tonnte er noch mitmachen, boch uns mittelbar nachher befiel ihn ein Augenleiben, er mußte Urlaub nehmen und sich einer Operation und einer Kur unterziehen, welche in der Folge die beften Refultate versprachen. Doch balb stellten sich unheimliche Kopf-

ichmerzen und schlaftose Nächte ein. Trothem wollte Dommann nach Neujahr ben Unterricht wieber aufnehmen und er versuchte es auch, aber es ging nicht. Tief gerührt empfing er am 31. Januar ben Besuch unseres verehrten Hrn. Präsibenten Kramer, niemand ahnte, daß sie sich beim Abschiede zum letztenmale die Hand reichen würden. Um 2. Februar, nachdem Dommann am Abend vorher noch in der Stadt war, machte ein Gehirnschlag seinen Leiden und seinem Leben ein Ende.

Außerorbentlich zahlreich war bas Leichengeleite, als am 3. Februar ber über und über mit Blumen und Kränzen geschmückte Sarg mit seiner irbischen hille ins "Friedenthal" überführt wurde. Ebenso zahlreich fanden sich bie städtische Bevölferung, Kollegen und Vienenfreunde bei den Trauersfeierlichkeiten und bei der Beerdigung am Samstag ein, wo ihm ein Männerchor mit ergreisenden Weisen den letzten Gruß entbot.

Und nun Dommann als Bienenvater.

In die Bienengucht wurde Freund Dommann von feinem Rollegen, Bru, Brun, eingeführt, gewiß ein maderer Lehrmeifter, ber nicht nur barauf ausging feinem Schüler Die verschiedenen prattifchen Briffe beigubringen, fondern der es auch verftand, ihm jene Liebe gu ben Bienen einzuimpfen, ohne welche niemand ein mabrer Bienenvater wird. Goon in ben erften Imterversammlungen, an welchen or. Dommann Teil nahm, griff er mit folder Nachkenntnis in die Diskuffionen ein, daß man fich fofort fagte, ber wird neben orn. Brun bei ben Lugerner Imfern eine Führerrolle spielen und wirklich murbe er fehr bald in ben Borftand bes im Jahre 1881 gegrundeten fautonalen Bereins berufen. besonderes Berdienst sowohl um die lugernische Bienengucht als auch um die Bienenguchter, erwarb fich Dommann durch die allfeitig als gelungen bezeichnete bienenwirtschaftliche Ausstellung anläglich ber Banberverjammlung vom Jahre 1890 in Lugern. Die Musführung bes von Grn, Brun fel. fo trefflich entworfenen Brogramms war hauptfächlich ihm übertragen und nur berjenige, welcher felber ichon babei gemejen ift, weiß, mas eine folche Ausstellung, verbunden mit einer Berlofung, fur Arbeit, Arger 2c. verurfacht und wie gering bann oft die Anertennung ausfällt.

Als dann im Jahre 1891 fr. Brun eine Wiederwahl als Prafibent bes kantonalen Bereins des bestimmtesten ablehnte, wurde Dommann an seine Stelle gewählt, welchen Ehrenposten er bis anno 1894 inne hatte.

Durch Lefture und Teilnahme an verschiedenen Fortbildungskursen erweiterte er seine apistischen Kenntuisse immer mehr, da er zudem eine ansgezeichnete Mitteilungsgabe, verbunden mit einem angenehmen Organ und viel praktisches Geschief besaß, genoß er bald weit herum den Rufeines vortrefflichen Reservent und Wanderlehrers der Bienenzucht und

ungahlig wurden in der Folge die Orte und Bereine wo er durch feine Bortrage und Aufichluffe die horchenden Beieler für die Pflege der Biene und für ihre Bucht zu begeiftern und zu fesseln verstand.

An ber schweizerischen Landwirtschaftlichen Ausstellung in Bern im Jahre 1895 funktionierte Dommann als Preisrichter in ber Abteilung Bienenzucht. Es ist gewiß einleuchtend, daß ein solch strebsamer, mit so vielen guten Charaktereigenschaften ausgestatteter Bienenfreund die Aufmerksanteit der Schweizer Imter auf sich zog und es überraschte daher niemanden, als Dommann bei gleichem Anlaße in den Vorstand des Bereins schweizerischer Bienenfreunde gewählt wurde und wo er seither das Aktuariat besorgte. In ungefähr gleicher Zeit gründete er auch die luzernische Honigverkaufsgenossensschlicht, an deren Spige er bis zu seinem Tode stand, die aber infolge der letzten sehr magern Jahre es bis heute auf teinen grünen Zweig brachte, die Organisation hingegen verriet die tüchtige Kraft, der sie entsprungen ist.

Wenn ber I. Hingegangene burch seine Borträge, Kurse, durch viele in der Bienenzeitung erschienene Artifel und durch zahreiche zutressende Antworten auf mündliche und schriftliche an ihn gelaugte Anfragen mit Genugthuung auf ganz bedeutende Ersolge und Anerkennung zurücklicken konnte, so verschafften ihm seine eigenen Bienen nicht das gleiche Maß von Freude.

Nach seiner Meinung war ber wirklich ungunstige Standort seines von Hrn. Brun sel. erworbenen Bienenstandes Schuld daran, deswegen versetzte er benselben vergangenes Frühjahr nach Langnau (Luzern) und sah nun mit großen Hossinungen dem Jahr 1899 entgegen. Mit Begeisterung predigte er auch das Evangelium von der Nassenzicht und schon längst war er imit uns auf der Suche nach einem passenden Plätzchen für eine Belegstation in möglichster Nähe von Luzern, doch dies alles wäre zu schön gewesen, es hat nicht sollen sein.

Mit Hrn. Dommann ist eine harmonisch beaulagte Natur, ein mit ichönen Geistesgaben und trefslichem Charafter ausgestatteter Bürger, ein tüchtiger Schulmann, ein eifriger Jufer, ein braver Familienvater von uns geschieben, der es um die vaterländische Vienenzucht wohl verdient hat, daß die zu seiner Beerdigung herbeigeeilten Witglieder des Vorstandes schweizerischer Vienenzüchter einen prachtvollen Kranz auf sein Grab niederleaten mit der Widmung:

"Ihrem lieben Freund!

Die Schweizer Imter."

Wir wollen ihm ein treues Andenken bewahren. -ch .-

## Der verbefferte Suchtkaften.

e mancherlei Anfechtungen, die der Zuchtfasten im Laufe des ersten Probejahres erfahren, lassen sich in 3 Gruppen bringen: Mangelhaste Arbeit des Fabrikanten — fehlerhaster Gebrauch des Zuchtkastens — Befürchtungen.

### 1. Mangelhafte Arbeit.

Routine gewannen die Arbeiter in der Herstellung des neuen "Möbels" begreiflich erst allmälig, und so fielen die ersten Zuchtfasten durchaus nicht befriedigend aus. Es sehlte an der wünschbaren Präzision: Hier saßen die Sektions so lose in den Rasten, daß die Bienen bequem durchschlüpsen konnten — dort gegenteils saßen sie so geprest, daß man nur mit großer Müse ein Sektion berausbrachte.

Hier waren die Schlitze für die Schrauben an den Deckeln so eng, daß man die Deckel nur mit großer Mühe los brachte — dort waren dieselben zu tief, die Bienen schlüpften durch.

hier waren bie Fluglöcher zu eng, namentlich bie seitlichen — bort waren statt 4 Luftöffnungen am Boben nur 2. hier waren die Sektions zu eng, die Rahmen gingen nicht hinein — bort zu weit, sie sanken zwischen ben Trägern hinab.

All biefe Mängel find bei ben spätern Lieferungen, bant ber indeffen gewonnenen Routine ber Arbeiter, verschwunden.

Wer sich die Mühe genommen, die Zuchtkaften vor dem Gebrauch einer genauen Prüfung zu unterstellen, um nicht ganz unvorbereitet sich unliedsamen Überraschungen auszuschen, hat die Fehler entdecken müffen, aber auch leicht beseitigen können. Es waren eben nur Kleinigkeiten, die freilich im entscheidenden Augenblicke einen in arge Verlegenheit bringen konnten. Wir glaubten diese Details erwähnen zu müffen, da immer wieder neue Fabrikanten auftreten.

### 2. Fehlerhafter Gebrauch.

a. Die zwei äußern Sektions entvölkern sich zu gunften ber mittleren. So lautet ein erster Borwurf, ber bem Raften gemacht wurde. Das hat in erster Linie die unrichtige Aufstellung der Raften verschuldet. An ein Haus gestellt, sliegen eben die Bienen von Dr. 1 und 4 nicht längs dem Haus, sondern vom Haus ab, also in selber Richtung wie Nr. 2 und 3 und sliegen also and so an, also nicht

aufs seitliche Flugbrett, sondern an die Front des Kastens, wo die mittleren Flugöffnungen sind. Ganz anders verhält sichs, wenn der Kasten ganz im Freien steht. Da sliegen die zwei seitlichen Bölklein in ganz anderer Richtung ab und an als die mittleren, besonders wenn letztere nach Nord oder Ost entsliegen.

Das Hinüberwandern kann aber auch gleich beim Öffnen ber Flugslöcher sich eingestellt haben. Dem begegnet man ganz einsach berart, daß man z. B. Sektion 1 und 3 zuerst öffnet, und erst wenn die herausbrängenden Bienen sich orientiert und beruhigt haben, öffnet man Nr. 2 und 4.

Wo gar die Zuchtkasten ohne weiteres in einen Bienenstand gestellt wurden, da wars freilich nicht anders möglich, als daß Bienen und Königinnen sich verirrten.

So wars also nicht gemeint.

Kappel mahnt zur Borficht auch wegen der Spinnen, wo die Kaften an entlegenen Orten aufgestellt werden.

Fahrhof halt auch bie Spagen im Verdacht, Röniginnen abgefangen zu haben und empfiehlt, die Buchtkaften gang ins Freie zu ftellen.

b. Zwei Königinnen auf ber Schattenseite flogen nicht zur Begattung aus, klagt ein Züchter. Wahrscheinlich waren die zwei Sektions so entvölkert, daß es an Wärme und Leben fehlte. Möglich aber auch, daß es an der Königin fehlte. Nach Ufenau kam auch eine Königin, die nicht flugfähig war. Das kundige Auge des Stationsvorstandes ents deckte es gleich bei der Ankunft, dem Absender war es entgangen.

Es wurde mir dies Jahr eine Königin zugefandt, die wochenlang nicht aussliegen wollte. Frage: Woran fehlts? Die Königin schien frästig und normal gebaut. Aber als ich sie dem Käsig entnommen, frei spazieren ließ, da verriet der unsichere Gang, daß ein hinterbein und ein hinterstügel lahm war.

c. "Die Königinnen ber Buchtkaften werben fpater be-g fruchtet als in normalen Stoden." Diese Möglichfeit ist so wenig zu beschreiben als die Thatsache, daß auch in normalen Stoden dies Jahr die Begattung mancher Königin sich außerorbentlich verzögerte.

Fehlt es nicht an Tracht, ober an Ersat in Form einer Honigsspende, so wird hie Begattung rasch ersolgen. Laupen meldete: "Wir lieferten am 16. Juli nochmals 10 Prinzessinnen nach der Klus, wovon 8 in fürzester Zeit befruchtet wurden." In einem Achter konstatierte ich am fünsten Tag fünf stattgesundene Paarungen.

d. Berichiebene Buchtkaften verunglüdten auf ber Reife nach ber Belegstation. Die Schulb fällt auf ben Absender. Di Waben waren ungenügend angebaut an den Rahmen, auch unten follen sie ausliegen — oder der Bau zu jung.

Der Mangel einer Tränke (nasses Schwämmchen) rächt sich bitter. In solchen Fällen ist man natürlich rasch besonnen: Der Kasten taugt nichts!

#### 3. Bebenfen.

- a. Werben sich die vier Königinnen, so nahe beisammen, nicht durch Rusen gegenseitig beunruhigen? Dafür liegt kein einziger Beweis vor. Die Trennung durch zwei Glasscheiben und eine Jolierschicht Luft ist gewiß besser, als in Mehrbeuten mit einer Holzscheibewand von bester Rasonnanz.
- b. Ist ein Bölklein auf einer einzigen Wabe nicht unnatürlich? Es scheint so. Wer aber die Bedeutung der Wärmeökonomie bes Biens kennt, weiß, daß es nicht an der Zahl der Waben, sondern an der Wärme liegt. Dicht ans Fenster können wir sogar in einem normalen Volk das Brutzentrum locken mittelst der Wärme. Und daß die vier Bölklein eines Zuchtkastens sich gegenseitig flott erwärmen, das haben wir erfahren.

### 4. Berbefferungen.

Die Ersahrungen bes letzten Jahres führten zu einigen Berbesserungen des Buchtkastens, die unter Beobachtung des Obengesagten nicht abssolut notwendig, jedoch sehr empsehlenswert sind und sich auch an den alten Kasten anbringen lassen.

a. Fluglöcher. Die Fluglöcher 1 und 4 werben an die hintere Ede ber Seitenwände versetzt, und bementsprechend die zwei äußeren Setztions gewendet. Fig. 8 und Fig. 9.

Man löst am einsachsten am alten Zuchtkaften ben Boben ab, rollt an ber Rückwand bas Tuch unten etwas auf, schneibet einen ca. 4 cm breiten Streifen Wellkarton ab und schneibet mit einem Weisel links und rechts an ben Ecken die seitwärts gehenden Flugkanäle ein. Fig. 9. (Sie bürfen nicht zu enge sein.)

An Stelle bes abgeschnittenen Wellkartons nagelt man eine Holgschiene von gleicher Dicke wie der Karton. Lorher hat man natürlich in diese Schiene 2 mit Sektion 1 und 4 kommunizierende Fluglöcher eingeschnitten. Und endlich zieht man das Tuch wieder darüber wie zuvor.

b. Flugbretter und Schied. An allen vier Fluglöchern bringe man an Charnieren auffippbare und durch Winfelschrauben oben gehaltene größere Flugbretter an und statt bes liegenden Schiedes zwischen den mittleren Sektions einen stehenden Schied, ber des Transportes wegen abnehmbar ift.



Fig. 8. Stellung ber 4 Settione im verbefferten Buchttaften.



Fig. 9. Grundriß des verbefferten Buchtfaftene.

So liegen alle vier Flugöffnungen offen, gut erkennbar und gut getrennt und ein Berlaufen und Berfliegen der Bienen und Königinnen ift nicht benkbar, wo immer auch der Kaften hingestellt wird.

c. Erhöhter Rrang. Der Buchtkaften foll ca. 10 cm höher sein als die Sektions Fig. 10, damit man bequem Futtergeschirre ober auch eine warme Dede auflegen kann.

d. Dach. Statt bes Schiebers als Abschluß oben, mache man ein Dach mit einseitigem Fall, bas an Charnieren bequem aufgekippt werden tann. Mit bünnem Zinkblech gebeckt (Nr. 3 kommt eine Tafel von 2 m² auf ca. 3 Fr.), bas nur unten umgebogen wird, kommt es billig zu stehen.



Sig. 10. Der verbefferte Buchtfaften geöffnet.

Auch rober Baumwollstoff mit Ölfarbe mehrmals bestrichen, genügt als Überzug aufs Dach. Die zwei Luftöffnungen werden an ber erhöhten Seitenwand bes Kastens angebracht Fig. 10.

e. Der Boben des Raftens follte boppelt fein, um bei Maitrifen teine Erfältungen befürchten gu muffen.

Der zweite außere Boben wird einfach auf die Fußleiften des ersten Bobens aufgenagelt, so daß bie Luft zwischen beiben fpielt und Butritt

zu allen Sektions hat. Eine Leiste ringsum schließt ben Hohlraum zwischen beiden Böden ab, und in diese Leisten bringt man seitlich wie oben zwei Luftöffnungen an, die man einsach durch ein Leistchen abschließen kann.

Bei neuen Raften ift barauf Bebacht zu nehmen, bag auch bie zwei Seitenwände, an welche bie Scheiben ber Sektions anzuliegen kommen, wärmer konftruiert werben.

f. Die Sektions werben numeriert und markiert, wie Fig. 8 zeigt, bamit ein Berwechieln ausgeschlossen ift.

Much sollen bie Querleiften, die oben die Seitenwände der Seftions verbinden, bicht aus Glas reichen, damit nach Wegnahme eines Decels ber Raum beiberseits bienendicht abgeschlossen ift.

g. Anftrich. Und endlich erhalt der Raften einen breifachen Ölfarbenanftrich, wobei die Flugbretter in grellen Kontraftfarben geftrichen werden.



Sig. 11. Grundriß eines Achtere.

### 5. Überwinterung in Buchtfaften.

Wiederholt ist schon der Bunsch geäußert worden, wenn man nur im Buchtkasten auch Reservevölklein überwintern könnte. Auch dies ist bereits ersolgreich praktiziert worden. Nach Wegnahme zweier Scheiben und Querleistchen bilben zwei Sektions einen Hohltraum, in dem genan drei Baben Plat haben, genügend für ein Reservevölklein.

Mlfo zwei folche laffen fich in einem Buchtfaften überwintern.

Ber in größerer Bahl Koniginnen guchtet, ber gieht es vor, Achter gu tonftruieren ftatt Bierer, nach Plan Fig. 11.

Natürlich gehören folche ins Freie, nicht an ein Saus. Bewährt baben fie fich bereits.

Ein Gedfer, nach ahnlichem Blan, pagt auch unter bas Dach, ans ichütenbe Saus. Rramer.



### Fortschritt ober Rückschritt?

Bortrag für bie 32. Banberversammlung in Golothurn bon Cbr. Bofd. Bruggen.

#### 1. Die Drobnenfalle.

ollen wir wieder nach alter Bater Sitte Die Drohnen vor bem Stode einfangen und toten? Wir machen ja mit ber Rietschepreffe fünftliche Mittelwande, Die uns Die Bewalt geben, ben Drohnenbau auf ein Minimum gu be-

Budem ift es eine erwiesene Thatfache, daß die Dickfopfe mabrend ihrer Entwicklung mehr Futter verzehren, als fpater mahrend ibres gangen Bummellebens.



Ria. 12. Drobnenfalle.

unichablich zu machen.

Und boch icheint mir bas Biederauftreten ber Drohnenfalle gerechtfertigt. Gie ift fürberbin tein bloges Mordinftrument unnüter Freffer, fonbern tritt lin ben Dienft ber Raffengucht. Wir fangen mit ihr nur bie Drobnen minbermertiger Bolfer, um fo bas ichlech: tere, mannliche Buchtmaterial

Freilich tann bies auch burch Ausschneiden der Drohnenbrut

geschehen, boch ift es nicht jedermanns Sache und ber wenigften Liebhaberei. Um ficher zu geben, muß man bas unangenehme Befchäft mehrmals wiederholen, muß ben gangen Bau gehörig burchmuftern und bie Bolfer ernftlich beunruhigen. Man hat babei ben Borteil, giftfeft gu werben, erreicht aber doch nur, daß die beschnittenen Bolfer neue Ausgaben für bie Ergiebung mannlicher Rachfommen machen. Beil bas Musichneiben ber Drohnenbrut umftanblich und zeitraubend ift, wird es in ben meiften Fällen unterbleiben. Da macht uns die Drohnenfalle bie Sache bequemer. Sobald junge Majestäten auf bem Stande ben Aussing halten sollen, tritt sie bei ben minderwertigen Bölfern in Funktion. Gine gute Drohnenfalle ist so eingerichtet, daß die Trachtbienen fast gar nicht gehemmt werden, die Drohnen aber sind in einer kurzen Stunde gefangen.

Man sprist mittags etwas warmes Honigwasser ins Flugloch und verleitet damit die Orohnen minderer Abkunft zum Flug. Die armen Dicktöpfe rennen gehorsamst in ihr Verderben. Um Flugloch haben wir mit zwei Ningschräubchen das satale Instrument besestigt. In der That ist seit der Ersindung der Naskiücher keine packendere Ersindung gemacht worden, als die Orohnensalle. Die Arbeiterinnen mit ihren schlantzgeschnittenen Taillen schlüpfen gewandt durchs Gitter; die Orohnen vermögen es nicht, drängen nach oben und schlüpfen zwischen nachziebigen Bederchenpaaren hinaus. Aber o weh! Nun stecken sie erst recht in der Batsche, denn nun gibt es auch kein Nückwärts mehr. Sie sind gesangen. Ihre Unvorsichtigkeit in der Wahl der Eltern hat ihnen ein unrühmliches Ende bereitet.

In ber Rüdenwand öffnet sich schließlich bas runde Thurchen, um bie toten Leiber ber Gefallenen hinauszulaffen.

Buchtkaften und Belegstation spielen bei der Rassenzucht gewiß eine ungleich größere Rolle als die Drohnenfalle; doch ist auch sie ein Mittel, uns einen Schritt vorwärts zu bringen. Sie hat ihre Berechtigung neben dem Zuchtkasten. Auf jedem Stande gibt es Bölker, die mit oder ohne obrigkeitlicher Erlaubnis schwärmen oder still umweiseln, gibt es also auch Königinnen, welche den Begattungsausssug hier und nicht auf der Belegstation halten. Da ist es wichtig, daß in der Umgebung unseres Standes nur gute Orohnen sliegen, damit sich die jungen Majestäten auch wirklich standesgemäß verheiraten. Mit der Orohnenfalle bringen wir dies fertig. Beil die Sache so ring geht, ist alle Aussicht vorhanden, daß wir auch den lieben Nachbarn zum Vorhängen der Mordmaschine bewegen können, gewiß leichter, als zum Aussichneiden der Orohnenbrut.

Bei etwas gutem Willen tann die Drohnenfalle das Köhlersche Berfahren ersetzen. Zu verabredeten Zeiten tritt sie bei allen Mindern in Funktion und es ist Aussicht vorhanden, daß wir nur von der Creme de la creme Nachancht erhalten.

Die Drohnenfalle ist auch als Schwarmfang-Automat verwendbar. Auf die allerbequemste Art kann mit ihr die Schwarmkönigin ansgesucht werden. Sobald ein Bolk schwärmen will, wird es mit diesem Maultorb versehen; die Schwarmbienen rauschen durch, die Königin aber kann nicht solgen und fängt sich in der Drohnenfalle. In kurzer Zeit zieht daher der Schwarm wieder ein. Fürchten wir, ein Schwarm könnte bei unserer Abwesenheit burchbrennen, fo ftellen wir die Drohnenfalle als Buterin an.

Eine gute Drohnenfalle muß so eingerichtet sein, daß die Arbeitsbienen möglichst ungeniert aus- und einmarschieren können. Die Dröhnriche sollten mit ihren Leibern den Weg nicht versperren, sondern sofort auf die Seite gelocht werden. Nach vielsachen Versuchen mit meinem System ist dies hier der Fall. Wie Sie sehen, steht das Gitter senkrecht auf dem Flugdrett. Das erleichtert das Durchschlüpfen. Die heimkehrenden sien auf dem Flugdrett ab und können ohne Kletterei und Drängerei einnarschieren. Die hauptsache scheint mir, daß bei meinem System keine Trachtbiene die eigentliche Falle passieren muß. Die Orohnen steigen sofort in die Söbe und sind also nicht im Weg. Das Andringen der Falle geht mit zwei Schräubchen deutbar einsach.

### 2. Das Abiperrgitter.

Mit vollem Recht ift das Absperrgitter vor Jahren in die Rumpeltammer gefcmiffen worden. Dan brauchte es zu einer unvernünftigen Einschräntung bes Brutanjages im Brutraume felbft. Da brach fich bie Ginficht Bahn, bag in ber ungeschwächten Entwicklung bes Bienenvolles bas Beil liege, bag ber Bien bei großem Eigenbedarf auch entsprechent viel eintrage. Gelbftverftanblich bat aber ber fühne Cat von ber bentbar weitgebendften Forderung bes Brutanfages feine Grengen. 3a, wenn wir unfere braven Schwarzen, unfere Landraffe noch batten! Aber bie Rrainer, die Staliener und die Baftarbe bruten oft, daß es über bie Sutschnur geht. Gie bruten unten, bruten oben im Sonigraum, bruten und brüten, ob es die Einnahmen geftatten ober nicht. Grenze gezogen werben, fonft ift von einem Überfchuß in gewöhnlichen und mindern Jahren feine Rede. Rach oben bildet bas Abfperraitter bie Grenze; es befiehlt ber Ronigin : Bis hieber und nicht weiter. einleuchtend, daß namentlich bei ber niebern Breitmabe bie Befahr nabe liegt, daß die raftlofe Legerin in ben Bonigraum fteigt. Go feben wir denn auch, daß bei ben Imfern mit ber Diebermabe bas Abfpert. gitter wieder im Gebrauche fteht: die Englander, Frangofen und Ameritaner wenden es an, wohlverftanden, nicht um die Brut unverftandig und nachteilig einzuschränten, sondern um das ruinofe Bruten im Sonigraum au verunmöglichen.

Eine richtige Rrainerin ift imftande auch über hohe Brutwaben in ben Honigraum zu fteigen.

Das Absperrgitter foll eine qualende Zwangsjade, foll Unnatur fein. Einem Englander hat lestes Jahr ein einziges Bolt brei Zentner burd.

das Absperrgitter in die Aufsätze getragen, eine solche Unnatur ist annehmbar und erfreulich.

Sobald wir mittelst ber Rassengucht unsere Bölter so auf die Höhe gebracht haben, daß sie als gute Rechner wissen, was es an Ausgaden leiben mag, kann das Absperrgitter wieder in die Rumpelkammer wandern. Bis dahin möchten allerdings noch Jahre vergehen, denn "gut Ding will Beile haben".

Im Brutraum burften neue große Dabantwaben zu je 12 dm² Stächeninhalt, also 108 dm² vollauf genügen. Da schieben wir beim Dabant-Albertikasten mit Plat für 13 Waben jeberseits zwei Schiebetter ein. Dazwischen können sich die Überzähligen wohlig verspreiten. Diese Schiebbretter bilben also eine Art Absperrgitter im Brutraum.

Die Engländer behaupten, der ideale Zustand des Brutraums bei beginnender Haupttracht sei der, wenn unten sozusagen jede Zelle mit Brut gefüllt sei, da muffe der Honig nach oben. Sie imtern nach dieser Joee und erzielen staunenerregende Resultate dabei.

3ch tomme zum Schluß und mage zu behaupten :

1) Die Anwendung ber Drohnenfalle im Dienste ber Raffengucht bedeutet einen Fortichritt.

2) Bei brutluftigen Boltern ift bas Abfperrgitter gu begrußen, namentlich wenn fie auf ber niebern Babe figen.

3ch werbe es bemgemäß bei allen meinen ausgesprochenen Brütern verwenden.



## Sechs Sahre der Sucht.

wei Grundfage waren es feinerzeit, beren tonsequente Befolgung mir vor balb 7 Jahren ben Beg wiesen, Die ersten Bersuche in Königin- und Rassenzucht zu machen.

1. Arbeite auf volfreiche Stode bin; biefe allein find fichere Gewähr für honigertrag auch in bentbar ungunftigen Zeiten ber Tracht.

Wenig Milch und wenig Mift Gibt bie Ruh, bie wenig frift!

sagt bes Bauern Sprichwort. Schwere Milchtiere mit bidem Leib und großen Magen allein sind imftande, eine große Futtermenge aufgu-

nehmen, zu verarbeiten und in die nütliche Mild umgumanbeln. Ihnen entfprechen bie bravften Bienenvolter, Die mit ihrer Boltsmaffe als Ganges genommen auch einen einzigen großen Sonigmagen barftellen. Gin folder ift befähigt, die Bienenweide mit Borteil auszunuten. Die ift bas Imtern bequemer als in Sonigjahren; auch geringe Bolfer bringen etwas gufammen. Allein die guten Beiten ber Tracht find felten und bes Imfers Gorge ift bie, gerade fur die Sungerjahre Beere ber fleifigen Arbeiter auf Bitet au balten. Bierin geigt fich mobl guerft feine Deifterschaft. Bie ift Diefes Biel erreichbar? - Diefe Frage bat bie "Blaue" icon langft beantwortet und in alle Lande binaus verfündet: Große, bidwandige Bohnungen (über 100 | Inhalt), ftetes Blaggeben im Fruhjahre und Belegenheit jum Bauen, fo lange ber Bien im Bachfen begriffen ift; fleißige Kontrolle bierüber. Bei braven Boltern, die recht brauf losziehen im Mai, muß biefe täglich gur fluglofen Beit vorgenommen werden. Bangen die Thurchen ber Wohnungen in Charnieren, ift biefelbe in 10 Minuten über 35 - 40 Bolter vollzogen. - Wo bie Bienen binter bem Fenfter fich ju fammeln beginnen, wird ber Standfarton umgewenbet und bei gelegener Beit, aber am felben Tage für weitere Ausbehnung Raum geschaffen.\*) Der Bien barf feine Stunde gu bicht fiten, foll er am Schwarmen verhindert werben. Un diefer Rlippe muffen bie Stode vorbei geleitet merben: Beteilte Rraft - nur balbe Rraft.

Diese peinliche Fürsorge zum Platzeben haben aber zum Leidwesen ber Imterei oft manche Lölfer nicht nötig. Es gibt Stöcke, die im Frühjahr nicht vorwärts wolsen und den ganzen Sommer elende Kreaturen bleiben. Hier heißt es, im Herzen des Biens korrigierend eingreisen, d. h. durch Königinzucht für junge Bienenmütter sorgen.

Meine Behandlungsweise brachte es auch dahin, daß die Schwärme fast eine Seltenheit auf meinem Stande waren: Bon 30 Böltern 3 im Jahre 95, 2 i. J. 96, je 1 in den beiden letten Jahren. (Witterungsumstände waren auch darnach.) Gemeiniglich will man die gute Pflege eines Bienenstandes nach der Zahl der Schwärme bemessen. Allein jedesmal sollte in diesem Puntte ich mich schwärme. Mit Unrecht; denn die Stöcke waren wohl schwarmsähig, hatten in ordentlichen Maitagen auch reichlich Honigraum gesammelt; aber sie schwärmten nicht.

Solche Eigentümlichteiten murbe mancher als einen Fehler und als Schwarmträgheit bezeichnen und tabeln, wenn nicht die Behandlungs-

<sup>\*)</sup> Bei ber ] "Bugigen" Lage meines Standes hulbige im Allgem, ber schritt weisen Erweiterung und ließe mir die Freude am Schwellen ber Bölker im Frühjah, nicht nehmen. Rur Ibei Brimavölkern wird auf ber bem Binde abgelehrten Sett etwas rascher Blatz gegeben.

weise (auch wohl die diewandigen Bohnungen) beren wahre Urfache gewesen wären. — Diese wenigen Schwärme waren auch nicht dazu angethan, einen Stand zu vermehren, was doch der meinige noch so sehr nötig hatte. Fremdes, schwarmlustigeres Blut anzukaufen, verbot mein zweiter Grundsag:

2. Bleibe im Lande und nähre bich redlich; oder bleibe bei ber Landraffe.

Mein Lehrmeifter\* in ber Bienengucht, nunmehr ein Greis nabe bei 90 Jahren, fagte mir: "Die "Schwarzen" find immer noch bie Beften im Honigliefern. Barum? - Gie find an unfer Klima gewöhnt!" -Go brangte bies, wollte ich in absehbarer Beit gu meiner Bahl Bienen. völfer tommen, gur funftlichen Bermehrung. Beter Jatob in Fraubrunnen lehrte in einer altern Rummer ber Bienenzeitung : Ableger ohne fruchtbare Koniginnen lohnen nicht. Also auch bier bieß es: Konigingucht vor! -Die mir anfänglich zu Gebote geftandenen Bienenschriften enthielten nichts ober febr menig Belehrendes über biefen Begenftand. Spater fand ich Ausführlicheres über Ronigin- und Raffengucht in Bogels Lehrbuch ber 3m Frühjahr 1893 murben mit Schwarmzellen in leeren Bienengucht. Pavillonbauten bie erften Roniginguchtableger gemacht; 2 Jahre fpater tam ein 4teiliger Buchtfaften eigener Konftruftion und verfloffenes Sahr bagu noch der Rrameriche Buchtftod gur Berwendung. Letterer arbeitete porzüglich und lieferte von Dai bis Juli mindeftens ein Dugend befruchtete Roniginnen; Berluft an folden mar, auch auf Befruchtungsausflügen, teiner gu betlagen.

Bis zum Jahre 1897 wurden nebenbei auch Mutterstöcke entweiselt und vom besten Honigstocke Nachschaffungszellen darein verschult. Der Zuchtstock wurde 4—5 Tage vorher entweiselt und soviel versügbare Zellen angesetzt wurden, konnten dann ältere Mütter dagegen ausgetauscht werden. Aus diesem Zuchtversahren resultierten freilich oft nur Königinnen mittlerer Größe; sie leisteten aber immerhin Befriedigendes und waren mit wenigen Ausnahmen besser als breisährige. Um der Inzucht auszuweichen, mußten anfänglich 2 Stammvölker den Zuchtstoff liesern. Da mir aber das eine immer geringere Ware lieserte, ließ ichs fallen Der heutige Bestand an Königinnen hat somit mütterlicherseits ein und denselben Stammbaum, der sich auf ein einziges Stammvolk Nr. 2 zurücksühren läßt, und von dem aus vor 6 Jahren die Zucht ausgegangen ist. Jedes Jahr aber wurde bei Entnahme von Zuchtstoff dassenige Bolk

<sup>\*</sup> Seinerzeit Mitgrunber bes B. G. B. in Olten.

ausgewählt; an welchem ich die besten charafteristischen Eigentumlichfeiten gu finden glaubte. Diese sind ungefähr folgende:

- 1. Später Beginn bes Brutens im Frühjahr.
- 2. Rafche Gutwidlung bei Beginn ber Sonigtracht.
- 3. Befdrantung der Gierlage bei anhaltender Trachtlofigfeit.
- 4. Schwacher Schwarmtrieb.

- 5. Bilbung mufterhafter Sonigbogen ums Brutneft.
- 6. Einstellen bes Brutgeschäftes im September, insbesonbere bei tüblem und trachtlosem Nachsommer.

Bolter, die im Frühling im Berlaufe von 7 Wochen von 8 befetten Überwinterungsmaben auf 12-13 Brutwaben fich rafch ausbebnen, find nicht nur die Bielversprechenden, sondern auch Diejenigen, welche Bort halten. - Bemertenswert ift es am fleinen, erft werdenden Bien, am Ableger, wie er feine Sonigbogen um die Brut legt und vor und hinter bem Brutneft feine Sonigtafeln fabrigiert, getren bem Charafter feines Mutterftodes. - Gine Gefahr für ben ichwachen Brüter und für ben Bienenhalter glaube darin bemerft gu haben, daß beim Ausbleiben ber Sommertracht bas Brutgeschäft allzusehr vernachläffigt wird und infolge beffen ber Bien in folden Sahren volfarm in ben Winter geht. ift Reizfutter vom Juli (Jatobstag) an gut angewendet. Diefes nicht zu färglich fein. Gin haushalterifcher Stod, ber von feinen täglichen Ginnahmen, und wenn folche auch flein find, ftete einen größeren Bruchteil referviert und ben fleineren gur Nachaucht verwendet, bedarf eines wirksamen Reigmittels, wenn er fich Ende Juli neuerdings aufs Bruten verlegen foll. Ihm darf um diefe Beit füglich das Binterfutter (täglich eine Flasche) gereicht werben, ohne dag befürchtet werden muß, baß alles wieder verbrütet werbe. - (Gin Abnehmer einer biesiabrigen Ronigin berichtet: "Sie will trot Fütterns nicht mehr legen!") Offnet man im Ottober den Sonigstod, fitt ba im Brutraum gufammengefauert ein fleiner 3mb hinter 3-4 ichweren Sonigtafeln, welche man bienenleer binten wegheben tann; und unwillfürlich brangt fich einem bie Frage auf: Wo find die Bienen, die diefe Arbeit geleiftet haben? - Dag ein foldes Schwarmvöltlein fich im Frühjahr wieber in wenigen Wochen gum leiftungsfähigen "Bungler" entwickeln tann, muß in ber Wiberftandsfähigfeit ber Raffe liegen. Dagegen liegt es in ber Ratur eines anderen Biens, daß er für rafden Berluft an Familiengliedern im fleifigen Bruten Erfat fuchen muß, um lebensträftig zu bleiben.

Man hat bei Befprechung der Rassendt in der Bienenwirtschaft sich gerne Beispiele guten Erfolgs in der Pflangen- und Tierwelt geholt. — Es wird baher auch gestattet sein, bas obengemählte Beispiel jum Schluss c

weiter auszuführen und ben "Brüter" mit ber guten Michtuh zu versgleichen, die mager und hager am Leibe, alle gereichten Rährstoffe ins Euter dirigiert und sich, wie der Bauer sagt, "ause und durchmelten" läßt. Den "Hüngler" unter ben Bienenvöllern vergleiche ich mit der "trockenen" Milchtuh. Ihr ist die Milcherzibigkeit Nebensache. Das Futter dient der Fleischbildung. Auf törperliche Schönheit und Volltommenseit him arbeitet dieses Tier zur Freude des Schlächters. So wenig es dort möglich ist, durch bessere und sorzsältigere Fütterung die hagere Milchtuh "an den Leib zu bringen", so wenig ists hier möglich, die Fleischtuh zum größeren Milchertrag zu zwingen. "Wenns nib am Holz ist, so gits tei Pssije" sagt der Züribieter.

Boll und ganz anerkennen wir den Rugen der Schwarmraffe; fie hat manchen Stand bevölkert und wird noch manchen bevölkern. Allein sofortige Umweifelung der Schwärme mit gutem ertragfähigem Stoffe, wie herr Kramer lehrt, durfte denn doch der richtige Weg fein, um in kurzer Zeit nicht nur Bölker zu besitzen, sondern anch Honig zu ernten. Die sog. Akklimatisierung ist ein koftbilliges Ding; und wie viel Jahre der Brotlosigkeit mögen verstreichen, bis der richtige b. h. ertragfähige Grad der Kreuzung bei allen Standvölkern angetrossen ist?



## Sur Frage der "Raffengucht".\*

in den Lorbergrund des Interesses ift die Frage der Rassengucht in den Lordergrund des Interesses der schweiz. Imter gerückt worden. Da ihre glückliche Lösung von größter Bedeutung für die Bienenzucht ist, so dürfte es sich wohl verlohnen und für die Aufklärung der Sache dienlich sein, daß sie von einem Standpunkte aus besprochen und beleuchtet wird, der sich von demjenigen unterscheidet, den der Autor der "Rassenzucht", Hr. Kramer, einnimmt.

Ber nach ber "alten" Methode jahrelang Königinnenzucht getrieben hat und trot forgfältigfter Auswahl bes Buchtstoffes und "regelrechter" Bufetzung ber jungen Königinnen boch Migerfolge, b. h. einen ziemlich

<sup>\*</sup> Wir geben hiemit auch einer weitern Ansicht über obiges Thema bas Bort, überzeugt, daß auch diese Auseinanderschungen den Zuchtbestrebungen nur nützlich sein werden. Die Red.

großen Prozentsat unbefriedigender Königinnen zu verzeichnen hatte, der mußte beim Nachdenken über die Ursachen dieser Erscheinung zusolge der in Sachen herrschenden Anschauungen zu dem Schlusse kommen, daß die Hauptursache des Mißlingens in den Drohnen zu suchen sei, daß die unbefriedigenden Leistungen einer Königin von guter Herfunst durch die Begattung derselben durch eine geringwertige Drohne verschuldet sei. Diese Ansicht ist nun auch die Grundlage der neuen Rassenzacht geworden, und Herr Kramer setzt in seiner Broschüre die hohe Bedeutung der Drohne klar auseinander und beweist mit zwingender Logik, welch gewaltigen Sinssus die Drohne als getreuer Erbe der Eigenschaften der Königin in einem planmäßig durchgeführten Zuchtbetriebe ausüben müsse. Begattung der jungen Königin durch ausgewählte Drohnen, Errichtung von Belegstationen, Benutung von Königinzuchtkasten 2c., alles das sind wohlbegründete Konsequenzen dieser Anschauung.

Ich will mich hier über ben Modus bes vorschlagenen Zuchtbetriebes und über die Möglichkeit einer wirklich rationellen Durchführung besselben nicht weiter aussprechen, sondern mich darauf beschränken, zu untersuchen, ob die der neuen Raffenzucht zu grunde liegenden Borausseyungen bertreffend Bedeutung der Drohne zutreffen, bezw. ob nicht noch andere Fattoren in der Zuchtfrage mitspielen, die nicht oder doch zu wenig gewürdigt worden sind.

Benn die Anschauung Hrn. Kramers über die maßgebende Bebeutung der Drohnen für die Rassengt richtig ist, so mussen sich auf Grund seiner Theorie alte, bekannte Thatsachen in einwurfsfreier Beise erklären lassen und mussen die die die anhin auf dem Gebiete der Bienen- bezw. der Königinzucht gemachten Erfahrungen durchans ihre theoretische Bergündung erhalten.

Nun habe ich aber in Zug schon eine Frage angeschnitten, auf die mir keine befriedigende Antwort zu teil wurde, nämlich die: Wenn der Einkluß der Drohnen von so maßgebender Bedeutung ist, wie erklärt sich dann die Beständigkeit vieler Bienenstöcke sowohl im guten als auch im schlimmen Sinne, also die Erscheinung, daß derselbe Stock zehn und mehr Jahre dieselben vorzüglichen Gigenschaften an den Tag legen kann, oder auch umgekehrt (letztere Fall ist zwar darum viel seltener, weil mit einem solchen Stocke früher abzeschren wird, bezw. derselbe bei der Korbbienenzucht z. B. von selbst verschwindet)? Aus jedem Stande, der nicht zu den "gut gesührten" gehört und wo ein regelmäßiger Wechsel der Königinnen nicht stattsindet, sondern der Natur die zu einer gewissen Grenze freier Lauf gelassen wird, sinden wir eine ganze Unzahl von Stöcken, von denen der Besitzer bei einem Besuche sagt: "Das

ist immer en Brave gsi!" Nun ist aber in diesem "Braven" die Königin im Lause von 10—12 Jahren wohl 5—6 mal gewechselt worden, (?) eine fremde Drohne hat 5—6 mal ihren Sinsus geltend gemacht, und doch ist der Stock derselbe geblieben. Ist das ein Spiel des Zusalls? Ja, wenn der Fall nicht gar so häusig vorkäme, wäre eine solche Annahme gerechtsertigt. — Ober ist etwa die junge Königin im stande, unter den vielen Bewerbern gerade den herauszusinden, der bezüglich seiner inneren Beranlagung zu ihr paßt? Da wären ja die jungen Majestäten noch viel geschieder als wir Menschen, und es erscheint gewiß diese Annahme ebenfalls als unbegründet. Oder sollte gar die Drohne keinen Sinssus nahen? Auch diese Erklärung würde den Thatsachen widersprechen. Die "Rassenzicht" vermag nicht, uns dieses Rätzel zu lösen und wir ziehen daraus notgedrungen den Schluß, daß im Bien noch eine andere Kraft wirken muß, der die Beständigkeit des Charafters gewisser Stöcke zuzuschreiben ist.

Belches ift aber biefer Fattor?

Es ist bas Bolt, jener wichtige Teil bes Bienenorganismus, ben wir sonst schon hoch anzuschlagen gewohnt sind. Som Bolte hängt Leben und Sterben ber Königin und ber Drohnen ab, es entscheibet ob gebrütet ober nicht gebaut werden soll; es ist ein eigener Herr und Fürst! Und bieses Bolt sollte in der hochwichtigen Bererbungsfrage nichts zu sagen haben, teinen Ginfluß besitzen? Das ist von vornherein faum anzunehmen, es läge ein logischer Biderspruch darin! Dieser Faktor aber ist im neuen Zuchtprojekt nicht genügend gewürdigt worden, und doch ist er von jeher bei uns anerkannt worden und ist diese Auerkennung auch in der "Rassenzucht" klar und beutlich ausgesprochen, allerdings nur mit den Borten "brutlustige Rasse".

Papa Theiler, der für unsern Königinzuchtbetrieb mehr oder weniger maßgebend gewesen ist, hat von jeher den Nat geben: "Nimm den Zuchtstoff aus deinem besten Stocke und lasse die Königinnen in einem bruts luftigen Bolle erziehen!" Und die "Nassenzucht" verlangt das Gleiche. Was hat denn aber die "brutlustige Nasse" mit der Königinzucht zu thun? Ganz einsach: die besten Honigitöcke sind oft schlechte Brüter; dadurch, daß nun die jungen Königinnen von guten Brütern erzogen werden, soll ihnen auch etwas von deren Brutlust eingeimpft werden.

Bir erflärt fich nun aber biefer Ginfluß?

Durch die Eigenartigfeit des Bienenorganismus, in welchem uns zwar Männchen und Beibchen entgegentreten, das letztere aber in einer Zweiheit: in der Königin und dem Bolfe der Arbeitsbienen; die Königin erscheint als der erzeugende, eierlegende Teil, die Arbeitsbienen als der brütende und ernährende Teil. Beide zusammen erst machen eine Einheit, das vollkommene Weidchen aus; eines der beiden Elemente für sich ist null und nichts und muß ebensogut zu grunde gehen, wie der Kopf und der Leib irgend eines Tieres, wenn sie von einander getrennt werden. Sollte es nun nicht von voruherein klar sein, daß beiden Teilen ein gewisser Einfluß auf die Nachkommenschaft zukommen muß, daß unmöglich die Königin und Orohnen alles und die Arbeitsbienen gar nichts zu bedeuten haben. Das wird uns zur vollen Gewisseit, wenn wir die Stellung der Arbeitsbienen zur Königin und ihre Bedeutung als Brüter und Ammen etwas näher ins Auge sassen.

Die Königin wird durch die Arbeitsbienen ernährt; sie erhält von ihnen vorverdautes Futter, Futtersait, Chylus, welcher von ihr sosort in Blut umgewandelt wird, ihr das Material für die Gierproduktion liesent und ihr gestattet, eine ganz wunderdare Leistungsfähigkeit zu entsalten: 3—4000 Eier au einem Tage, von einem Gewicht, das gleich sist dem doppelten Gewicht ihres eigenen Körpers! Diese Eier werden ihrerseits von den Arbeitsbienen ausgebrütet und die Maden erhalten in den ersten Tagen wieder den Futtersaft, mit dem die Königin gesüttert wird, also die Lebenssäfte in dersenigen Form, die dem Blute am nächsten steht. Das sich entwickling gerreicht hat, im ganzen 21 Tage lang.

Die Bedeutung der Ernährung wird auch in ber "Raffengucht" er-Da wird ausdrücklich gewarnt vor ben "Buderköniginnen", alfo vor ber Bermendung von Buder gur Fütterung ber Buchtftode und bes gleichen vor Berwendung des Tannenhonigs, da beide geringwertige Nahrungsmittel und die fo erzogenen Koniginnen von geringer Qualität In der That ift es ja auch die Ernährung, die in augenscheinlicher Beise aus bem befruchteten Gi ftatt einer Arbeitsbiene eine Konigin entsteben läßt, ein Lebewesen, bei bem nicht nur die Organe gum Teil wesentlich von benjenigen ber Arbeitsbiene verschieden find, sondern bas auch gang andere Charafter-Gigenichaften befitt, als lettere. Ich erinnere nur baran, bag fie bas Licht scheut; bag fie furchtfam ift und ftete gu flieben und fich gu verbergen fucht; daß fie felten von einer Babe abfliegt und überhaupt, wenn befruchtet, mehr läuft als fliegt; baf fie fic nicht wehrt, wenn fie angefallen wird, es fei benn, ihre Begnerin fei eine Königin und daß fie auch bann nicht fticht, wenn fie gebrudt wird. (Fortfebung folgt) S. Spübler.

## Apistische Monatsberichte.

### Der Degember

war ausnehmend milb, besonders in der Nordschweiz. Die hohen Monatsmittel der Temperaturen erinnern an den 97er Dezember. Mit ganz mäßigem Frost setze er ein. Die Mitte war zusolge einer südwestlichen Strömung mild, trüb und regnerisch. Die 3. Dekade erst brachte aller-

Dezember - Rapport.

|                 | 1        |            | Te       | mpe     | ratu       | r   |              | Konjum     |            |        |            | age   | Witterung |          |       |      |
|-----------------|----------|------------|----------|---------|------------|-----|--------------|------------|------------|--------|------------|-------|-----------|----------|-------|------|
|                 |          | lnimu      |          | Marimum |            |     | rel          | per Defade |            |        |            | ngtag | Connen-   |          |       |      |
|                 | 1        | etabe<br>2 | 3        | 1       | efabe<br>2 | 3   | Monater      | 1          | 2          | 3      | Total      | 1117  | 0         | rin<br>5 | Regen | Zone |
|                 | _°C.     | -          | _        | +       | +          | +   |              | gr         | gr         | gr     | μr         |       |           |          |       | _    |
| Davoš<br>Jianz  | 15<br>15 | 11         | 20<br>19 | 9       | 8          | 6   | -3,3<br>-6,5 |            |            |        | 800        | -     | 17<br>14  | 10,      | -     | 8    |
|                 |          | 2          |          | 6       | 6          | 0 8 |              |            |            |        | 1240       |       | 10        | 11       | 6     | 8    |
| Trogen a        | 4        | 2          | 10       | b       | 0          | Ð   | -0,8         |            | 200        |        | 690        | 1     | 10        | 1 1      | 1)    |      |
| Rappel a        | 8        | 4          | 17       | 7       | 8          | 4   | -1,4         | 005        |            | 300    | 700        | 92 90 | 12        | 7        | 6     | 4    |
| St. Gallen a    | 7        | 3          | 13       | 7       | 7          | 4   | (),5         | 100        | 50         | 170    | 320        | -     | 7         | 12       | 2     | 3    |
| b               |          |            |          |         |            |     |              |            | 130        |        | 700        | -     |           |          |       |      |
| Altstätten a    | 5        | 0          | 15       | 8       | 9          | 10  | +0,4         |            |            |        | 700        |       | 8         | 12       | ti    | -1   |
| h               |          |            |          |         |            |     |              | 500        | 200        |        | 750        |       |           |          |       |      |
| Netstal         | 6        | 2          | 12       | 6       | 6          | 5   | -1           | 00         | 140        | 100    | 420        |       | 9         | 13       | 6     | - 2  |
| Rerns           | 9        | 5          | 14       | 11      | 9          | 6   | -1.5         |            |            | 290    | 510        |       | 5         | 21       |       | 1    |
| Umsteg          | 6        | 3          | 11       | 6       | 5          | 5   | -1.2         |            |            |        |            |       | 12        | 5        |       |      |
| erinier B       | ľ        | U          |          |         | -          |     | .,~          | 1.,,,,     | ~00        | 121217 | 111110     |       | .~        | .,       | ,     |      |
| Zweisimmen Sch. | 10       | 6          | 12       | 5       | 5          | ()  | -3           |            | 150<br>300 |        | 500<br>950 |       | 20        | 9        | 2     | 2    |
| рофдrath        | 1 7      | 4          | 15       | 7       | 7          | - 5 | -0.9         |            |            |        | 1050       |       | 12        | 13       | 4     | (    |
| Amfoldingen     | 8        | 4          | 15       | 5       | 6          | 4   | -1.7         | 300        | 400        | 500    | 1200       | _     | 2         | 15       | 7     | :    |
| Bimmis          | 7        | 6          | 15       | 4       | 4          | 2   | -3           | 200        | 150        | 200    | 550        |       | 7         | 14       | 6     | 1    |
| Interlaten      | 2        | 1          | 6        | 6       | 7          | 2   | +1           | 60         | _          | (50)   | 410        | :3    | 1         | 18       | 65    | i    |
| Überftorf       | 8        | 5          | 16       | - 5     | 6          | 3   | -2           | 200        | 300        | 300    | 500        | 1     | 10        | 18       | 1.    | 1    |
| Eaupen .        |          |            |          |         |            |     |              |            |            |        |            |       |           |          |       |      |
| Bern            | 8        | 7          | 17       | 2       | 4          | 0   | -3,3         |            |            |        | 4.50       |       | - 1       | 19       | 8     | 1    |
| Biel            | -0       | 0          | 12       | 7       | 7          | -1  | +0,6         | 500        | 200        | 250    | 650        | -4    | 5         | 9        | 9     |      |
| Menaberg        | 1        | 1          | 14       | 10      | 10         | -4  | +0,9         | 150        | 120        | 150    | 420        | 2     | 15        | 5        | 3     |      |
| Bilisberg       | 8        | 4          | 15       | 2       | 2          | 0   |              | 100        | 150        | 250    | 500        | -     | 3         | 12       | 10    |      |
| Anutwil a       | 4        | 1          | 9        | 9       | 10         | 8   | +2           | 200        | 250        | 250    | 700        | -     | -         | 19       | :2    |      |
| ь               | i        |            |          |         |            |     | İ            |            |            | 350    |            | ĺ     |           |          |       |      |
| Ballwil         | 11       | G          | 17       | 5       | ā          |     | -3,1         | 120        | 150        | 250    | 520        | 1     | 1         | 10       | 5     | 4    |
| Turbenthal      | 15       | 6          | 20       | 6       | G          | 4   | -2           | 50         | 50         | 100    | 500        | -     | 3         | 21       | ő     |      |
| Bürich          | 4        | 1          | 10       | 6       | - 6        | ő   | +(),5        | 300        | 200        | 350    | 551        | 2     | 2         | 10       | 8     |      |
| Reunfirch       | 1        | 3          | d        |         | H          | 1   | F2,1         |            |            |        |            |       |           | 15       | 6     |      |
| Bigoltingen     | 4        | 1          | 10       | 7       | 8          | 1   | - 0          | 120        | 180        | 500    | 500        | 13    | 2         | 20       | F     |      |
| Oberdori        | 2        | +1         | 5        | 6       | 8          | 7   | +1,5         | 130        | 140        | 130    | 400        | -     | 11        | 12       | 4     |      |
| Sula            | 1        | +3         | 7        | 7       | 7          | 1   |              |            |            |        |            |       | 4         | - 9      |       |      |
| Frentenborf     | 3        | 1          | 10       | 8       | 7          | .)  | r1,0         | 130        | 70         | 310    | 510        | -     | - 9       |          | 5     |      |
|                 | 1        |            |          |         |            |     |              | 1          |            |        |            |       | 1         |          |       |      |

orts winterlichen Charafter, wie mans um Weihnachten gerne sieht. Jeboch gleich nach ber Mondsfinsternis vom 27./28. Dezember erfolgte ein jäher Wechsel bes Windes und der Witterung. Der Jahreswechsel vollzog sich bei ungewöhnlich milber Temperatur. Fluggelegenheit stellte sich vielerorts ein, jedoch ein besonderes Flugbedürsnis ward nicht vorhanden.

### Der Januar

Ein milber, stürmischer, regnerischer, ja gewitterhafter Januar ist gewiß eine Narität. Zweimal schnob vom Welschland her trüb und

Januar-Rapport.

|                |         |        | Ten  | ipera   | tur  |      |                   | Gautum  |                  |           |       | - Bitter |         |              | runc  |
|----------------|---------|--------|------|---------|------|------|-------------------|---------|------------------|-----------|-------|----------|---------|--------------|-------|
|                | Minimum |        |      | Marimum |      |      | ė                 |         | Ronfum<br>Detabe |           |       | lugtage  | Connen- |              |       |
|                |         | Defabe |      |         | Defa | be . | itte              |         | 200              | rane<br>3 | ~     | B 11     |         | ein          | Megen |
|                | 1       | 2      | 3    | 1       | 2    | 3    | Monats-<br>mittel | 1<br>gr | gr               | gr        | Total | 137      |         | ell<br>eilw. | 3Hc   |
|                | -°C     | _      | _    | +       | +    | +    |                   |         |                  |           |       |          | 1       |              |       |
| Davos          | 10      | 9      | 15   | 7       | 8    | 9    | -2                | 250     | 300              | 350       | 900   | -        | 8       | 11           | -     |
| Mana           | 13      | 10     | 1.1  | 2       | 1    | 2    | -4                | 300     | 400              | 500       | 1200  | -        | 7       | 10           | 5     |
| Tregen n       | 3       | 1      | 7    | 5       | 7    | 7    | +1,1              | 250     | 350              | 150       | 750   | 2        | 3       | 12           | 4 1   |
| b              |         |        |      |         |      |      |                   | 200     | 300              | 130       | 630   | 2        |         |              |       |
| Rappel a       | - 8     | 4      | 12   | 6       | 9    | 8    | -0.5              | 150     | 250              | 200       | 600   |          | 7       | 9            | 12    |
| h              |         | -      | . ~  | 17      |      |      | 1000              | 200     | 300              | 300       | 800   |          | 1       | 0            | 2 ~   |
| Et. Gallen a   | 4       | 2      | 10   | 7       | 11   | 10   | +1.2              |         | 600              | 330       | 1130  |          | 8       | 8            | 10    |
| b b            | "       | ~      | 10   | - 1     | 1 4  | 10   | +1.2              | 200     | 300              |           | 900   |          | 0       | 0            | 10    |
|                |         |        | 10   |         |      |      |                   |         |                  | 400       |       |          |         |              | 2.0   |
| Altstätten a   | 6       | 2      | 10   | 50      | 14   | 14   | +2.2              |         | 450              | 350       | 1050  |          | 6       | 11           | 10    |
| tı .           |         |        |      |         |      |      |                   | 300     | 750              | 400       | 1450  | ő        |         |              |       |
| Retital        | 4       | 1      | 7    | 4       | 10   | 6    | +0.7              | 230     | 140              | 390       | 760   |          | 9       | 3            | 10    |
| Rerns          | - 6     | 4      | 11   | 5       | 8    | 8    | - 0,7             | 130     | 420              | 230       | 780   |          | 2       | 15           | 9     |
| Umfteg         | 5       | 1      | 8    | 10      | 8    | 9    | +1,6              |         | 700              | 450       | 1500  |          | 5       | 9            | 8     |
| anneg          | ,,      | 1      | O    | 1()     | Q    | .,,  | T 1,0             | 0.00    | 100              | 400       | 1500  | i a      | 9       | J            | 0     |
| meifimmen Sch. | 7       | 5      | 6    | 3       | 7    | 7    | +0,2              | 200     | 200              | 150       | 550   | -        | 14      | 8            | 5     |
| 31.            |         |        |      |         |      |      |                   | 250     | 200              | 250       | 700   | 1        | -0      |              |       |
| bodgrath       | 7       | 4      | - 9  | .)      | 8    | 7    | +0.1              | 200     | 350              | 350       | 900   | 5        | 3       | 14           | 7     |
| Imjoldingen    | - 6     | 3      | 9    | 7       | 11   | 65   | +1,3              |         | 830              | 650       |       |          | 5       | 12           | 10    |
| Wimmis         | 5       | 4      | 10   | 6       | 9    | 7    | +0,5              | 80      | 170              | 180       | 430   |          | 5       | 9            | 8     |
| Interlaten     | 3       | +i     | 4    | 5       | 8    | 6    | +2                | 190     | 220              | 180       | 590   |          | 0       | 17           | 7     |
| Iberitori      | 7       | 4      | 9    | 4       | 8    | tî   | -0,5              | 110     | 160              | 140       | 410   |          | 4       | 16           | 9     |
| aupen          | 4       | 2      | 6    | 9       | 11   | 10   | +2.7              | 200     | 550              |           | 1010  |          | 2       | 9            | 4     |
|                | 6       | 1      | 7    | 3       | 7    |      |                   |         |                  |           |       |          |         |              | 9     |
| Bern           | 13      | 2      | 4    |         |      | 4    | -1,2              | 200     | 350              | 270       | 820   |          | 2       | 18           |       |
| diel           | - 1     | 2      | -1   | tí      | 9    | 8    | +2,2              | 250     | 250              | 250       | 750   | 5        | -       | 15           | 12    |
| Rengberg       | 4       | 8      | 8    | 6       | 8    | 8    | +0.3              | 120     | 150              | 170       | 440   | 2        | 9       | 3            | 4     |
| slisberg       | 7       | 5      | 5    | 3       | - 5  | 5    | -2                | 150     | 150              | 500       | 800   |          | 3       | 5            | 8     |
| nuttril a      | 5       | 1      | 2    | 8       | 10   | 10   | +4                | 200     | 300              | 250       | 750   |          | _       | 16           |       |
| b              |         | 1      |      | 0       |      |      |                   | 250     | 300              | 250       | 800   |          | - 1     | 117          |       |
| Ballwil        | - 9     | 7      | 10   | 4       | 9    | 7    | 0,5               |         | 500              | 350       | 950   |          | _       | 7            | 8     |
|                |         |        |      |         |      |      |                   |         |                  |           |       |          |         |              | 3     |
| urbenthal      | 11      | - 6    | 16   | 4       | 11   | 11   | -0.4              | 200     | 200              | 100       | 500   |          | 4       | 13           | 3     |
| Bürich .       | 3       | ()     | õ    | 6       | 10   | 10   | -2,4              | 250     | 350              | 350       | 950   | 5        | 4       | 5            | 11    |
| leunfirch      | - 5     | 2      | - Fi | - 5     | 11   | 9    | +2,               | 100     | 400              | 400       | 900   | 4        | -       | 12           | 3     |
| Bigoltingen    | -1      | 3      | 7    | 6       | 12   | 9    | +2                | 150     | 450              | 200       | 800   | 5        | 3       | 5            | 4     |
| berborf        | 1       | ,      | 7    | 10      | 1.0  | 1.1  |                   | 100     | 100              | 100       | F.00  | 6        | 0       |              | 12    |
|                |         | +1     | 2    | 10      | 12   | 11   | +4,3              |         | 180              | 160       | 500   |          | 9       | 5            | 7     |
| duly           | U       | +11    |      |         | 10   | ő    | +3                | 250     | 350              |           | 950   |          | 2       | 11           |       |
| Frentenbori    | 3       | 1      | . 6  | В       | 12   | - 6  | +2,8              | 130     | 340              | 110       | 570   | 2        | 5       | 4            | 14    |

feucht ein Orkan von seltener Heftigkeit und Dauer, — am 2. und 12. — begleitet von Regenfluten, die um diese Zeit ganz unerhört sind. Gleich wie im Dezember war wiederum die 2. Dekade die milbeste. Bom 19.—23. täuschte ein allerliebster Vorfrühling jegliche Kreatur. Junges Gras sproßte in Baumgärten und Hasseln stäubten, die besiederten Sänger jubelten, als ob die Märzensonne so lieblich scheine, und in vollen Zügen genoß Jung und Alt in Stadt und Land, Thal und Höhen das seltene Schauspiel einer Lenzeslust, von der noch späte Zeiten reden werden.

Bie gu erwarten, brachte bie 3. Defabe einen winterlichen Ructfall mit febr energischen Frosttemperaturen, aber von furger Dauer.

Begreiflich erwachten auch die Bienen und gleich setzte die emsige Arbeit ein. Es höselten die Bienen in Trogen, Altstätten, Netstal, Überstorf, Bern, Biel, Amfoldingen. Bon allen Seiten lauten die Berichte über den Stand der Bienen sehr gunftig.



### Februar und Marg.

uriose Burschen sind's dies Jahr der Januarius und sein Nachfolger der Februarius, ganz aus der Mode gefalsen. Kommen's
daher als ganz zahme Gesellen, daß man kast meinen thut es wäre nicht
Winter. Schon der Januar liedängelt dem Frühling zu, und bringt's
kaum über sich gegen das Ende hin noch etwas winterliche Miene zu
zeigen und den weißen Mantel anzuziehen. Und der Februar, der ist gar
ein toller, einige Tage trägt er's, das Wintersleid, dann wirst er's ab
und sührt sich aus, als wäre er der Frühling. So die 14—15° Wärme
Cessius am Schatten, das ist vom 8. bis 17. Februar Alltagsgebranch.
über die Nacht, da geht's kaum ein Grad unter Null. Was Wunder,
wenn neues Leben alserorten erwacht. In Feld und Wiese grünt's, in
Busch und Hain erwachen die Kinder der Flora, Schmetterlingssslüge
begrüßen den Frühling. Kanu's so fortgehen? Der Landmann schüttelt
ungläubig den Kopf: "Hornig warm, daß Gott erdarm", denn späte
Fröste können leicht an Banm und Nebe, in Flur und Feld zerstören,
was die warme Temperatur vorzeitig ins Leben gerusen.

Und unsere Bienen? Kaum aus sußen Winterträumen erwacht, gudt ihnen die alte gute Freundin, die Sonne durch die Hausthure ins Stübchen und ruft: "He da, Burschen, wacht auf aus Eueren Träumereien! Kommt heraus, ich hab' fast wärmer da draußen als Ihr drinnen! Seid Ihr auch alse gesund und munter, und ist hübsch alles in Ordnung in Euerem Häuschen?

Aber auch an andere Thuren flopft Frau Conne an, - beim hans und beim Beter.

Der Hans gähnt noch und entschuldigt sich, daß der Gast schon im Haus ist, sast war er aufgestanden. Der Peter hat schon ein schönes Stück gearbeitet, da er Besuch erhält, einen Kasten hat er verbessert, der ganz niedere Brutrahmen, dasür aber einen Handraum hatte; den letteren nun hat er beseitigt und dasür den Brutraum höher gemacht, sodos er jett weniger sürchten muß, daß die Brut stetssfort im Honigraum eingelagert werde. Freilich muß er jett auch andere Bruträhmchen machen, und ein neues Fenster, aber der Borteil sei die Mühe wohl wert, sagt Peter, und Zeit dazu sindet er schon, denn der ist immer an der Arbeit nnd achtet auf alles. Auch will er, wenn diese Arbeit fertig ist, selbst einen Zuchtlasten machen, dasür hat er ein Wodell vom richtigen Ort her entlehnt. Wan soll selbst etwas machen, und Gutes auch probieren, meim er, dem der bringe es zu nichts Rechtem, der immer auf dem gleichen Fleck bleibe, und etwas so recht eigenes, das freue Einen doch am besten, wenigstens er habe es so.

Wie er so hammert und nagelt, sagt er: "Ja, ja, wenn's so warm ift, muß ich boch seben, wie es mit ben Bienen steht!"

Auch dem Hans ist's in die Glieder gefahren, auch er wagt sich zum Bienenstande, aber nur mit halbem Mute, denn, — sagt er: Wenn nur keine verhungert sind, aber — entschuldigt er sich, — man kann doch nicht allerorten sein, andere Arbeit hat man auch zu machen, und das Füttern ist mir so wie so verleidet.

Bom Bienenhaus her hört er fröhliches Gesumme, und erleichtert schreitet er hinzu, — aber — nur sechs von seinen dreizehn Bölfern sliegen, — er wagt nicht zu öffnen. Da Peter, der Nachbar, auch gerade am Bienenstande ist, wendet er seine Schritte dortsin, zu sehen, wie es dort stehe.

Die Bienenvölker sind schön und gut durch den Winter gekommen, sagt Peter zu seinem Nachbar Hans, der noch mit ihm verwandt ift und eben zu seinem Bienenstande tritt. Die Bölker start und gesund, und ganz wenig Tote, das ist ein Resultat wie man's nicht alle Jahre so erlebt. Budem ganz wenig Futterverbrauch, sieh hier, Hans, die schönen

schweren verdeckelten Waben an, die mögen noch für eine schöne Zeit ausreichen. Dies Jahr kann man gute Hoffnung haben, und die verwendete Mühe vom letten Herbst könnte sich wieder einmal reichlich zahlen. Pollen tragen die Bölfer seit den letten 8 Tagen die reiche Menge heim, und können solche, die im Herbste pollenarm waren, sich iest reichlich verproviantieren.

Benn's nur mit dem Honig auch so ware, meint Hans so zwischen binein.

Jetzt geht's mit dem Brüten an, — fährt Beter fort, — Gier hat es in diesen Tagen gegeben, nach 21 Tagen haben wir schon junge Arbeitsbienen. Da muß nun die Wärme erst recht zusammengehalten werden, denn im Brutkörper muß eine normale Temperatur von 36° Celsius sein. Die Bienen bilden selbst einen dichten Schluß um das Brutnest, damit die Wärme nicht entweichen kann. Wir Züchter sollen nun namentlich zur Zeit des Beginns der Brutperiode das erwähnte Bestreben der Bienen unterstützen, namentlich sollen wir auch die Stöcke nicht mehr und nicht länger als notwendig öffnen. Ich schließe daher einen untersuchten Stock möglichst rasch wieder, auch genügen mir einige Untersuche für den ganzen Stand, da ich weiß, daß alle Bölker gleich eingewintert wurden. Weine Bölker sind alle bis auf eines, das einige Anzeichen der Beiselsosigkeit zeigt, in Ordnung.

Ja bu verstehst halt die Sache, sagt Hans, der seinen Mund nicht mehr länger verhalten kann, wenn ich's auch so verstünde, wären mir keine verhungert. Bon meinen dreizehn sliegen noch sechs, die andern sind alle tot. Im übrigen hätte ich's denken sollen, der Bater hat's ja auch schon gesagt, daß dreizehn eine Unglückszahl ist, und daß es so kommen würde.

Hans, sage teine Narrheiten, spricht Beter, fasse bich selber an ber Nase, nicht die Zahl dreizehn ist schuld, wohl aber du selber. Dir war's letten Herbst zu untomod deine Bienen zu süttern, das Geld für das Futter und die Zeit reute dich, sagtest du es doch selber zu mir: Wenn die Bienen nicht verstünden, für sich genügend Futter zu sammeln, so sollen sie schauen wie sie durchtommen. Zett Hans, ist es deine Ehrenpflicht, das andere halbe Dutend, das noch leben soll, zu retten, und an denen wieder gut zu machen, was du an den andern versäumt hast, denn höre:

Du thuft nichts vergeblich - Die Biene ift bir bantbar.

28. C. Fregenmuth.



## Praktischer gatgeber.

#### Fragen und Antworten.

7. Frage. Bie tonnte ich möglichft billig und ohne Unichaffung neuer Raften einen Berfuch machen mit bem Blatterfpftem.

25 mm

Antwort: In jedem Rasten läßt sich mit geringer Abanderung ein berartiger Bersuch machen.

1) Auf einen Streifen festes Papier ober Rarton zeichnet man bie Breite ber Babengaffen und Rahmen alfo :

Diese Beichnung bestet man an ber Front unten wagrecht und schlägt in die engen Distanzen (Wabengassen) Agraffen, bie aus Draht man felber abgebogen hat.

Sine gleiche 2. Reihe Agraffen schlägt man oben quer ein, so baß je 2 Agraffen sentrecht übereinander die Distanz der Waben regulieren und die Waben sentsche halten. Sind die Rahmen rechtwinklig und nicht winklich, so brauchts am Fenster keine Führung. Das lätt sich von Auge regulieren.

2) Jebe Rahme erhalt 2 Fuße jum ruhigen Gleiten, bas finb 2 Ring: idrauben, von unten in bie Seitenteile eingeschraubt.

3) Die seitlichen Borfprunge an ben Rahmentragern werben abgeschnitten und statt beffen ein Stift horizontal oben und einer unten eingeschlagen, die ben Abstand ber Rahme von ber Gront (6 mm) regulieren.

Diemit ist die provisorische Umwandlung eines "hinterladers" in einen Blätterfasten fertig.

Da jeboch nur 8 Baben auf bie 30 em Spurenweite bes Schweizertaftens geben, fo burfte biefer Brutraum fur einen braven Bien nicht genugen.

4' Besser also, man tonstruire eine größere Rahme von ber hohe ber Schweizerwabe und ber Breite von 11/2 Bzutwaben. So läßt sich ber alte Bau schön in die neuen Rahmen schneiben, was am besten vor ber Beibentracht geschieht. Man sagt zuerst die beiben Seitenschenkel ber alten Brutwabe ab, löst die Wabe seitlich und unten und hangt sie in die neue Rahme, an beren Träger sie mit Blumendraht besestigt wird. Die sehlende Lücke wird mit einer halben Wabe noch ergänzt.

Die Brutstächen tommen natürlich harmonisch zusammen in die Tiefe bes Raftens, b. b. gegen bie Rlugfront.

Das alte Jenster ift unverändert brauchbar. Im honigraum wirtichaftet man genau wie früher. Die honigwaben hängen nun quer über ben Brutwaben, was fein Rachteil ift.

Bichtig ift, bag bie Rahmen aus ftartem bols (10 mm) und bie Baben fcon eben find. So lagt fich probeweise "blattern", ohne mit bem alten Stand abzusahren.

#### Rorreftur.

Geite 28, Untwort ju Frage 49, foll es beigen:

"Die Engländer behaupten, daß bas Entstehen mand eines Schwarmes bertommt von der guten Gelegenheit, Beiselgellen anzuseben."

## Prima-Jabrikat

Runftwaben aus reinem schweizerilden Bienenmachs (mit ber Rietiche:Breffe bergeftellt)

tiefere fur alle Susteme. per 1 kg ft fr. 5, bei 2 kg Padung frei, bei 4 und mehr kg Badung und Porto frei an jebe ichweizerijde Postitelle.
Gan; bunne fur Schrions mit Walmert bergestellt) per kg Fr. 6. Dabe mich mit großen Verraten prima Rachses verforgt und bin imstande, jeben Auftrag prompt und ichnell ausguführen.

Reines Bade wird an Bablung genommen, ober gegen eine Ent=

ichabigung von Fr. 1 per kg ju Maben umgegoffen. Ferner empfehfe fog. Settfone, wovon 2 Stud in eine Schweiger Honigwabe geben, ju Fr. 5 per hunbert. Andere Mage fur Cettions bedurfen s Tage Lieferfrift.

Mit boflicher Empfehlung.

J. Gruft, Kusnacht am Burichfee.

Bu verkaufen:

Begen vorgerudten Altere zwei Bienenhaneden mit 7 Bolfern, einzelne Raften, ferner & Rorbvolter, gute Sonigvoller, preismurbig bei

Jakob Bodiner, Anderwil, Gde. Au b. Fijchingen (Rt. Thurgau).

Gin jeher Abonnent rechne es fich gur Ghre an, im Rreife feiner Befannten noch einen neuen Abounenten in geminnen

| On the                                                                                                                   | Bestellzeddel                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                          | an brn. 31. gramer, Brafibent bes Bereins fcmeiz. Bienenfreunde. Burich IV Beinbergftraße. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Der Unterzeichnete abonniert hiemit auf bie "Schrweizerische Bienenzeitung" pro 1. Januar bis 30. Juni 1899. Preis 2 Fr. |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          | Name:                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          | Mohnort:                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          | Pojtablage:                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                          | ala SU                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ift biefer Beftellzebbel nur für neue Abonnenten gu verwenden berigen Abonnenten erhalten bie Zeitnug pro 1899 auch ohne Beftellung weiter.



Berlegbare und transportable

## Bienenhäuser

mit ben neueften apiftifchen Ginrichtungen in allen Grogen, von ben gefindung m ju ben lururiofeften bout bie Sirma

### Breitenstein & Rüngler,

mechanische Bienenschreinerei und Baugeschäft in Stein (&t. Appunit Referengen von erften Interautoritäten. B otograpeien genen El lie ben

50 Rb. in Briefmarten jur Berfugung.

Fabritation aller Spiteme Bienentaften, Babenfdrante, fabrbare Babenhter mit Operationstifd und Rufflieg, Sounenwacheschmelzer, Aufjattaften im Sunde und Glodenforbe, Pedbretter auf Korbe, doppette Bodenbretter für Corte, alle Spiteme.

NB. Rriftallifierter Randisguder jur Bienenfutterung, 50 Pfund nur mel-Preidlifte für Bienentäften von Breitenftein & gunter in Stein (R. 12) 1 tompleter Dadant-Alberti-Stranli-Raften mit Auffag, fig und fertig jum Gillen

1 fomplete Burti-Jeter-Ginbente (Schweigerfaften), nr und fertig

1 Sonnenwacheichmelger, ausreichend bis gu 50 Bolfern

1 fahrbarer Babeufnedt mit Aufftieg und Operationstifc

Boniginguchtfaften mit 4 fompleten Gettionen

1 Doppeltes Bobenbrett mit abnehmbarer Flugtlappe jur Rorbe Preife netto ohne Verbindlichkeit. 2176 pn frn. Jos. v. Uh, Bietti, Schwendi b. Sarnen (Obwafd.)

Ur. 4.



April 1899.

## Der Korbimker von Luzern,

ber beste Führer für Korbbienenguchter, sehr empfehlenswert, hubich und reich illestriert, in 3. Auslage - ift ju 55 Hp. per Stud (resp. gegen Ginsenbung von 60 Ab portofrei) erbaltlich, fo lange Borrat, bei

Jof. Cheiler,

und

Il. Kramer,

## Kunstwaben

aus garantiert reinem, echtem Schweizerbienenwachs, mit der Nietscherwisse herzeitellt, liesert per ky à Fr. 5. Große Breisermäßigung bei Engros-Bezugen sown von 4 ky an.

Wachsterachen jum Befestigen ber Baben, per Stud à 20 Cts. Bin fietsfort Käufer von gereinigtem und ungereinigtem Wachs und wird folde an Abbung angenommen.

Bitte um genaue Angabe bes Mages ober bes Spftems. Prompte und reelle Bebienung aufichernd, empfiehlt fic bofficft

Munitwaben= und Wachsferzenjabril Surfee (Kt. Luzern.)

## Honigbüdzsen- und Geräte-Fabrikation

von

### Raymund Brunner, Spengler, Dietwyl (Aargan).

1 11/2 2 21/2 3 4 5 71/2 10 Inhalt kg 1/2 10 Ber Stild Ets. 20 23 80 35 50 65 40 45 15 20 25 28 31 40 45 " Fr.

Raudmajdinen 2. 70, Jangen 2. —, Abbedlungsmeffer 2. 30, Bienentrichter für Schweigerftode 1. 40, Salleiter 1. — bis 1. 20, Babenangießer 1. 80, Flugiadischieber, Beilig, 15 Ap., Trögli, 5—9 cm, à 15 Ap., Beftänber 55 Ap. u. f. wajowie Transportlessel aller Größen, Klärkessel, Siebe.

NB. 1/2 und I Kilobuchfen in zwei Größen, genau für bie ichweizeriiche Eritett paffenb. (185)

## Fruchtzucker (Invertzucker)

feit 11 Jahren bewährter und billiger Erfan für Futterbonig, empfiehtt D. Dr. Follenius, Schweizer Fruchtzuckerfabrif.

Anfragen um Atteste und Zeugnisse von Intern, Mustern und Preisen an den Generalvertreter
oder an die Depositeure: Naran: Gloor-Siedenmann; L. A. Stephani. Vern.
Karl Daaj; Gd. Rückschi, Biel: Eduard Wartmann. Vasel: Louis Bent.
Furgdorf; E. Dür-Glauser; L. & A. Midmer. Gesterkinden: B. Dandistrochfockstellen: Ld. Facich. Derposenbuchsee: Gottse. Küpfer; Fr. Rysier Gent: Ch. Lecter & Co. Herisau: Ld. Louded. Aradoss. Auchosser: Justen: J. Knüsel; E. Rigs. Neuchates: A. Jimmermann. Must: Weberschuck. St. Gallen: Schlatter & Cie.; Tanner & Baumgartner. Solosthuru.
Kausmann-Huber. Schaffhausen: C. Ruch; E. Brudpacher. Chun: J. Schweizers
Söhne; Karlen & Naes. Winterthur: Hugenberg 3. Steined. Vass.

## Schweizerische

# Bienen-Seitung.

## Organ der Schweizerischen Vereine für Bienenzucht. Derausgegeben bom

Verein Idiweiser. Bienenfreunde.

Ericheint monatlich 1111-2 Bogen fart. Abonnementspreis für Nichtmitglieber des herausgebertichen Bereins Fr. 4. für das Ausland 4 Wart. — Es werden auch halbichriftle Abonnemente angenommen. Diejelben find pu aberscheren ab ist Redation, herrne gedrer Göld- Ve van in Auftstätten (Kanton St. Gollen). — für den Buchbandel in Rommission dei herrn H. A. Eauerländer & Comp. in Narau. — Finradungsgebühren für die Bettigelie doer beren Hann Voctse, für das Ausliend und Richtabannenten 30 Cts. Borausbegabtung. — Briefe und Gelder franko

### A. f., XXII. Jahrg.

№ 4.

April 1899.

Anhalt: Offizielle Mitteilungen. — Programm des Inftruktionskurfes für Raffenzucht in Zug, von Kramer. — Sind die Drohneneier befruchtet ober unberfruchtet? von Kramer. — Die Auswahl der Drohnen, von Kramer. — Zur Raffenucht, von Spüßler. — Der verbefferte "Blig", von Böfch. — Zum Dadant-Albertikaften, von Sträuli. — Apiftischer Monatsbericht, von Kramer. — Bienenkalender, von Frehenmuth. — Sprechfaal. — Runbschau. — Praktischer Ratgeber. — Anzeigen.

## Offizielle Mitteilungen.

Standinspettionen. Es ist vorauszuseyen, daß ein Bereinsgebiet in mehrere Settionen geteilt wird, für beren jede ein heft erwünscht ift. Bei Bestellung von Formularen (vide Nr. 3) ist also anzugeben die Zahl ber Settionen und die Zahl ber au insvizierenden Stände.

Die Filialvereine werden daran erinnert, daß die Berichte von Referaten, die durch die Centralkasse honoriert werden sollen, jeweilen ungefäumt an den Centralprösidenten abgehen sollen, ausonsten das Anrecht auf das Honorar verwirkt ist.

Der Borftand bes B. ichw. B.

### Bur Raffengucht.

- 1. Gierfendungen ebeln Stoffes liefern
  - Dr. Anburg, Fortbildungelehrer, Dber:Entfelden;
    - " Schmid, Landwirt, Fahrhof, Meunform, Thurgau;
    - " Wegmann-Bollinger, Bienengeschäft, Ober-Meilen;
    - " Wilh. Lenherr, Gams, St. Gallen, Rheinthal;
  - Bereinsbienenhaus Turbenthal.
- 2. Cheltoniginnen 99er Bucht liefern auf rechtzeitige Beftellung
  - Dr. Anburg, Fortbildungstehrer, Dber-Entfelden;
    - " Pfarrer Amster, Amfoldingen, Bern;

Dr. Wegmann Bollinger, Dber Deilen, Burich ;

" Lerf, Lehrer, Islisberg, Bremgarten, Margau;

" Lenherr, B., Bams, St. Gallen;

" Rutiche, Jof., Grämigen, Luthisburg;

Schmid, J., Fahrhof, Neunform, Thurgau.

3. Belegstationen find vorläufig angemelbet

Ufenau, Zürichsee; Petersinsel, Bielersee;

Riönthal, Glarus.

4. Raffenguchtfurje finden ftatt in ben Rantonen

Bug;

Bern: Amfoldingen, Bogingen, Laupen;

St. Gallen: Bruggen, Grämigen ;

Margau: Dber-Entfelben, Rufenach;

Thurgau: Wellhausen.

Burich: Ober-Meilen;

Baselland: Hersberg; Graubunden: Chur;

Die Anmelbungen ber Filialvereine find bis gur Stunde ichon in

erfreulicher Bahl eingegangen. Die befinitive Berteilung fann erst später erfolgen. Beitere Un-

Die befinitive Berteilung fann erft spater erfolgen. Weitere Anmelbungen find thunlichft zu beförbern.

gramer.

### ago

### -> Programm -

des Inftruktionskurfes für Raffengucht in Sug — Ende April.

### Erfter Tag.

Vormittags.

- 1. Auswahl bes Buchtvolfes und Buchtftoffes.
- 2. Ginichneiben ber Gier (Bersendung, Empfang, Aufbewahrung ber Gier).
- 3. Ginleitung einer Bucht.
- 4. Kontrolle älterer Buchten.

Nachmittags.

- 5. Bevölfern von Buchtfaften.
- 6. Ofulieren nach verschiedenen Methoben:
  - a. in entweifelte Bolfer;
  - b. in Buchtfaften;
  - c. in Schwärme.
- 7. Pflege und Bermendung von Refervetoniginnen.

### 3weiter Tag.

Vormittags.

- 8. Kontrolle und Beichnen junger Roniginnen.
- 9. Aufftellen und weitere Pflege ber Buchtvölklein.
- 10. Berfendung von Buchtfaften.
- 11. Berfenden fruchtbarer Roniginnen.

Rachmittage. 12. Berichulen fruchtbarer Königinnen.

13. Bilbung von Ablegern.

Um späten Abend bes ersten Tages Besprechung, wie jolche Kurse vorzubereiten sind und wie die Delegierten der Fisialvereine in ihren Bereinen vorzugehen haben.

Bur Teilnahme an biesem Kurse ist nur berechtigt, wer eine spezielle Ginladung erhalt — vide Rr. 3 ber "Blauen".

Der Rursleiter: Aramer.



## Sind die Profinencier befruchtet oder unbefruchtet?

n der Art, wie experimentell der Nachweis erbracht werden kann, ob alle Sier in einem normalen Bienenhaushalt befruchet seien, wie Dickel behauptet, hat sich eine bedeutende Bereinfachung gefunden: Gine Zeichnung und die mehrmalige Kontrolle des Giersund Brutsatzes wird überslüssig. Es genügt eine einmalige Kontrolle des Gierschatzes.

Die Versuchsreihe bleibt dieselbe, wie im Jahresbericht der Stationen angedeutet: Zwei Versuche sollen darthun, ob unter den Giern einer bestifteten Arbeiterwabe sich auch vereinzelte unbefruchtete Gier sinden, die im normalen Haushalt nachträglich von den Ammen tassiert werden, aus denen dagegen ein weiselloses Volk auch Vrohnen zu erziehen vermag. Diese zwei ersten Versuche unterscheiden sich nur dadurch voneinander, daß im ersten die Gierwabe einer braven Königin Werk ist — im zweiten Versuch stammt die Versuchswabe von einer schlechten Königin.

Im britten und vierten Versuche soll festgestellt werden, ob in einer bestifteten Drohnenwabe auch einzelne befruchtete Gier sich finden, aus benen ein weiselloses Bolf Königinnen und Arbeitsbienen zu erziehen vermag, während solche Gier in einem normalen Haushalt verschwinden.

Der Unterschied biefer zwei Bersuche besteht darin, daß zum dritten Bersuch eine Drohnenwabe gewählt wird, die eine Königin in üppigster

Maienzeit freiwillig bestiftet. Bum vierten Bersuch dagegen wird eine Drohnenwabe gemählt, die eine Königin hat bestiften muffen, da ihr nur Drohnenbau gur Berfügung stand.

### In allen vier Berfuchen wirb

- 1. eine ganz frische, noch unbebrütete Wabe benützt, weil auf solcher sich ber erfte Brutjat burch bie bunkle Farbe ber Zellen selber deutlich zeichnet, resp. die Zellen, in denen nachträglich die Eier verschwinden, markieren sich selbst durch ihre helle Farbe.
- 2. Die Bersuchswabe muß, ehe eine Made aus dem Ei schlüpft, also am dritten Tage, beibseitig genau kontrolliert werden. Im Umkreis der Eierlage werden die leeren Zellen mittelst eines kleinen Pinsels mit Tusch betupft, genan in der Mitte des Zellenbodens. Die so markierten Zellen bilben einen beutlichen Nahmen der Eierlage. Bereinzelte leere Zellen dazwischen werden gleicherweise betupft.
- 3. Die fo beibseitig fontrollierte Gierwabe wird fenfrecht halbiert. Die eine halfte wird einem normalen Bolt gur Erziehung übergeben, bie andere halfte einem weißellosen Bolt.
- 4. Gine zweite Kontrolle findet nach drei Wochen statt, da die Königinnen und Arbeiterbienen geschlüpft, die Drohnen dagegen noch bededelt sind.
- 5. In allen vier Versuchen empfiehlt es sich, die Versuchswabe von einer rein beutschen Königin, die sich mit einer italienischen Drohne gespaart hat, bestiften zu lassen.

In diesen Fallen verraten die Drohnen durch ihre Farbe icon, ob fic - im Sinne Dgiergons - getreu die Erben ber Mutter allein find.

Hun noch einige Binte gu jedem Experiment.

Erster Versuch: Ein braver Schwarm wird auf Kunstwaben einlogiert und am dritten Tag wird die bestiftete Centrumwabe entnommen und nach sorgfältigem Abkehren der Bienen (nicht Schütteln noch Stoßen) —, die oben beschriebene Kontrolle der Eier vorgenommen, Zelle für Zelle, Reihe für Reihe. — Jede leere Zelle im Umtreis und dazwischen wird schwarz betupft im Zellengrund. Darnach halbiert man die Wabe senkrecht und die eine Hälfte wandert zurück ins Bolt, dem sie entstammt, an benselben Plat. Die andere Hälfte wird einem weisellosen Bolt als einzige Brutwabe übergeben.

In Ermangelung eines Schwarmes wird auch jedes brave Volk in brei Tagen eine ins Brutnest gehängte Kunstwabe ausbauen und bestiften, sosern man ihm einige Tafeln offener Brut wegnimmt, jedoch ohne Bienen.

Zweiter Bersuch. Ginem Bolf mit schlechtem, lückenhaftem Brutfat wird samtliche offene Brut genommen und ins Centrum eine

Runftwabe gehängt. Nach brei Tagen wird fie ausgebaut und beftiftet fein und bie weitere Behandlung ist genau diefelbe wie im ersten Bersuch.

Im ersten und zweiten Bersuch ist unser hauptaugenmert auf die erhosften "Bechselbälge", Orohnen, gerichtet. Nun haben die letziährigen Dickelschen Bersuche dargethan, daß int herbst, da die Drohnen abgethan sind, die Bersuche eher gelangen als zur Drohnenzeit. Es ist anzunehmen, daß zu jeder Zeit das Bedürfnis nach Orohnen sich tundgibt und also Drohnen nach Möglichkeit erzogen werden, wenn wir dafür sorgen, daß im weisellosen Bersuchsvoll nicht eine Drohne sich sindet. Wir tasseren also sämtliche Drohnen und verengen das Flugloch dieses Volkes in vertitaler Distanz so, daß teine fremde Drohne sich einschleichen kann.

Damit wird uns bann auch möglich, die im weisellosen Bersuchsvolt entstehenden Drohnen auf ihre Farbe ganz sicher zu kontrollieren. Andernfalls gelangt man leicht zu einem Trugschluß, da auch fremde Drohnen sich einschleichen, wo junge Königinnen sind.

Entsprechen die im weisellosen Bolf entstehenden Orohnen nach Zahl und Lage den leer gewordenen Zellen der andern Hälfte der Bersuchswabe im normalen Bolf und gleichen zudem die Orohnen genau der Mutter, verraten feine Spur der Farbe des vermeintlichen Laters, so sind wir berechtigt, zu folgern: diese Orohnen sind erstanden aus unbefruchteten Giern, die nur deshalb im weisellosen Lolf ganz oder teilweise respektiert wurden, weil das Bedürfnis nach Orohnen mächtiger war als die normale Gewohnheit der Bienen, anormale Gierlagen zu kassieren.

Dritter Versuch. Einem üppigen Bolt, das in Orohnen etwas knapp gehalten, geben wir in flussiger Maienzeit Gesegenheit, an der Grenze des Brutförpers eine leere Gasse mit Orohnenbau auszusfüllen. Diese Naturwabe wird in drei Tagen gebaut und bestiftet sein und es erfolgt die Kontrolle der Cier, die Halbierung der Wabe und Versetzung der einen Hälfte in ein weiselloses Volt, der andern Hälfte an ihren frühern Plat, wie oben beschrieben.

Bierter Versuch. Die Versuchswabe soll eine Zwangseierlage sein, b. h. eine Königin wird genötigt, eine noch unbebrütete Drohnenwabe zu bestiften, indem man dem betr. Volte alle Brutwaben ninntt und nur einige helle Drohnenwaben gibt. Nach der Kontrolle wandert die eine Hälfte in ein weiselsses Volt, die andere in einen normalen Haushalt.

Im britten und vierten Bersuch wird bas Bestreben des weiselsofen Bolfes bahin gehen, neben Drohnen auch Königinnen und Arbeitsbienen zu erziehen. Es wird ihm bies möglich sein, wenn auch befruchtete Eier vorhanden sind.

In bem weifelrichtigen, normalen Bolf werben bie befruchteten Gier, wenn folche fich in Drohnenzellen finden, als anormale Gierlage taffiert.

Man achtet im britten und vierten Bersuch ganz besonders auf Zahl und Lage der erbrüteten Beisel und Arbeitsbienen im weisellosen Boll und der leer gewordenen Zellen im normalen Bolt.

Im britten und vierten Versuch ist begreisstich das Fernhalten von Orohnen im weisellosen Volk nur dann angezeigt, wenn die Versuchswabe von einer jog. Bastardlönigin stammt und die Farbe der Orohnen konstatieren joll, ob sie rein der Mutter nachschlagen.

Die Bersuchswaben wie bie "Bechselbaige" werden natürlich forgfältig aufbewahrt.

Nachdem sich nun das Verfahren so wesentlich vereinsacht hat, ift anzunehmen, es werden sich zahlreiche Mitarbeiter einfinden.

Ber gesonnen ist, einen Bersuch zu machen, wolle zur Zeit, da er das Experiment eingeleitet, dem Unterzeichneten dies avisieren, mit Angabe der Nummer des Bersuches, worauf ihm ein besonderes Berichtsformular zugehen wird.

Burich, den 15. Marg 1899.

Rramer.



## Die Auswahl der Profinen.



1. Herr Difiler in Amfteg versetzte in italienische Bölter Orohnenbrut deutscher Abstammung, indem er gleichzeitig die italienische Orohnenbrut kassierte. Der Erfolg war über Erwarten: Die italienischen Prinzessinnen paarten sich mit braunen Söhnen. Ihre vorwiegend braume Nachkommenschaft bezeugte es.

Abfolute Sicherheit gewährt dies Berfahren natürlich nicht, jedoch die Aussicht auf Erfolg legt es boch jedem nahe, auf so einfache Beise etwas gur Beredelung seines Standes gu thun.

2. Ühnlich verfuhr S. Forrer in Kappel. Seinen Zuchtwölklein gab er braune eble Söhne mit auf die Alp und ersparte sich damit die Mühe, einen extra Dröhnerich mitzuschleppen. 3. herr Meier in Blittersweil mablte fich als Privatbelegstation ein abgelegenes Gehöft im Balb, borthin trug er einen Dröhnerich und feine Buchtftode.

Die Beobachtungen verschiedenenorts sagen uns, daß die Paarung in der Regel ganz in der Rähe des Standes stattsindet. Beite Hochzeitsreisen kommen wohl vor, jedoch sie bilden nicht die Regel. Und sorgen wir dafür, daß in den Zuchtstöden bereits fremde Orohnen, also gern geschene "Freier", vorhanden sind, so ist der Ersolg um so sicherer. Benn das Plätzchen auch nur 1—2 km entfernt ist und sonnig gelegen, so mag es seinen Zweck erfüllen.

4. Es könnten etwa Bebenken gehegt werben, ob die Zugabe von Primadrohnen in die Zuchtvölklein selber nicht naturwidrig sei, da die Prinzessinnen eher Drohnen anderer Stöcke aufsuchen. Auch darüber sind wir durch die letztjährigen Erfahrungen belehrt.

Herr Krenenbühl in Knutwil trug einen Zuchtkasten neuer Orbonnanz auf einen abgelegenen Hof, wo seit Jahren nur ein braunes Bolt war. Der Zuchtkasten kam ohne Drohnen an und nach wenigen Tagen zählte Hr. Kreyenbühl ca. 80 braune Söhne per Sektion, die die Anwesenheit brünstiger Königinnen gewittert und sich zum Rendezvous in den Stöcken eingefunden. Ühnliches ward auch auf der Ufenau beobachtet. Nicht daß die Paarung im Stocke selber statt fände, allein die vorspielenden Drohnen sind auf der Lauer. Sie fliegen nicht in die Ferne, sondern tanzen und locken, die Grsehnte erscheint

Co erflart fich auch ber Erfolg Amftegs.

5. Ein routinierter frangösischer Züchter schreibt, Reinzucht auf dem eigenen Stande gelingt am mühelosesten, wenn man den Dröhnerich und den Zuchtstock täglich vormittags bei schönem Wetter ca. um 7—8 Uhr mit warmem Honig zum frühen Vorspiel reize. So gelinge die Baarung, ehe die Orohnen anderer Stöck fliegen.

Haben wir den Buchtstod bereits mit zuchtgerechten Drohnen besamt, was mit der Bösch'ichen Orohnensalle spielend geht, so muß natürlich nur der Zuchtstod gereizt werden. Natürlich gibt man ihm einen Plat, der wo möglich vormittags rasch sich erwärmt.

6. Die Imtergenoffenschaft Laupen wählte sich als Belegstation bie "Alus" und hatte gute Resultate.

Ihrem Beispiele folgend, werben manche Lokalsektionen in ihrer Nahe ein gut situiertes Rlätchen finden.

Bird solden Orts noch das spelulative Reizsüttern vormittags angewendet, so ist die Reinzucht ziemlich gesichert.

Beinebens hat bas Reizfüttern auch ben Bwed, bie Begattung gu beforbern.

haben bie Interessenten sich verständigt, gleichzeitig die Buchten zu beginnen, und am selben Tage die Belegstation zu beschicken, so reduziert sich die Mühe und Dauer der Aufsicht ganz wesentlich und in turzer Frist ift eine Zuchtserie beendigt.

7. Die Belegstationen bes schweiz. Bereins sollen absolute Sicherheit für Reinzucht gewähren. Sie stellen sich in den Dienst der Elitezucht Weniger. Für das Gros der Bienenzüchter werden indes auch diese Stationen von Nutgen. Die Nachkommen hier gezüchteter ebler Stämme finden ihren Weg sodann auch ins Bolt.



## Der Samenwechsel in der Vienenzucht.

Referat ber an Wanberversammlung in Solothurn von C. B. Frepenmuth.

ohl jeder Imfer hat schon die Beobachtung gemacht, daß er auf seinem Bienenstande Bölfer ungleicher Eigenschaften besitt, solche die er bevorzugt, andere aber die ihm nicht gefallen. Der Unterschied in den Charafter-Cigenschaften repräsentiert sich in verschiedener Art.

Da ift eine Bienensamilie, die samt ihren Nachkommen bösartiger Natur ift, immer gereizt und stechlustig, — bort eine gerade das Gegenteil, wenn wir alle Tage im Volke herumwühlen nie aufgeregt oder stechlustig. Hier haben wir ein Volk, das zeigt die ganze Zeit große Brutbeftände, und doch wird es nie ganz stark, es nutt sich immer zu viel ab, große Volksverluste im Sommer und Winter. — Auch die Königin wird vorzeitig alt, infolge zu großer Jnanspruchnahme.

Nebenan ift ein Bolt, immer mit ganz wenigem Brutanfat, die richtige Stärke kommt hier gar nie zur Geltung. Bieder ein anderes Bolt ift stets nur ein mittelmäßiger Brüter, und boch ift es immer schon ftart, es nutt seine Kräfte nicht unnötig ab, die Bienen bleiben geschont und länger erhalten.

Da haben wir Bölfer, die Jahr für Jahr nette Erträge ergeben, es sind das diejenigen, welche gewöhnlich bescheibene Brutsätze haben, wohl aber lettere sehr gut veranlagt, immer hübsch gerundet und abgeschlossen mit prächtigem Bollen- und Honiggurtel eingerahmt, während ihre Nachbarn, die ganz gewaltigen Brüter keinen ober wenig Honig haben, und auch keinen eigentlichen Abschluß für die Brut finden, sondern Brut in allen Eden, und etwas Honig und Bollen gesprenkelt zwischen biese eingelagert, aber nirgends eigentlich Honig- und Bollengürtel.

Ferner finden mir folde, die im Bruten unzeitig find, zu fruh und zu fpat, badurch aber feinen eigentlichen Sobepuntt erreichen.

Ferner die ausgesprochenen Schwärmer, die Jahr für Jahr 2 bis 3 Schwärme liefern. Daneben die schwarmfaulen, die gar nie zum Schwärmen gelangen, und zuletzt alte geringe Königinnen bestigen, wenn nicht eine Umweiselung ober ein Eingriff des Bienenzüchters durch Neubeweiselung erfolgt. Auch nach anderer Nichtung zeigen sich Berschiedenheiten im Brutstande. Da sind Völker, die vom Frühling bis zum herbst alles hübsch auslaufende gesunde Brut besitzen, während andere Völker immer, trot schön angelegtem Brutsatz eine große Zahl von Brutleichen auszuweisen haben, abgestorbene in den Brutzelsen, oder ausgeworfene vor dem Flugloch. — Es sind das Erscheinungen, die auf einen krankhaften Zustand der inneren Organe der Königin hinweisen, die aber je nach Umständen sich nicht bloß auf eine einzelne Familie beziehen, sondern manchmal auf Mutter und Töchtern, d. h. auf die ganze nähere Verwandtsaft, also ererbt und vererbt, d. h. übertragen werden, von einer Generation auf die andere.

Ebensogut wie der Landmann bei der Ernte schon sich das Saatgut für die Zukunft auswählt, und Geringes und Untragdares, ungesundes und unnormales hiebei ausschließt, oder wie der Obstdauer Bäume mit kleinen oder minderwertigen Früchten, oder untragdare, und solche, die in trankhaftem Laub- und Holzwert stehen, mit geeigneten und besseren umpfropft, oder gänzlich beseitigt, gerade ebenso soll auch der Bienenzüchter sich das Saatgut für die solgenden Jahre auswählen, oder eventuell wechseln.

Bei ber Wahl ober beim Bechsel bes Saatgutes barf ber Buchter es nicht blos bem Zufall überlaffen, was er sich bestellt, sondern es sollen bie Eigenschaften, die ber neue Samen enthalten soll, ihm in bestimmter Form vorschweben und gang ober teilweise vorhanden sein.

Das Ibeal eines folden Tieres ift für mich folgendes:

- a. Bor allem aus gesunder Brutförper; wo das mangelt, fallen alle guten Sigenschaften außer Betracht. Die besten Anhaltspunkte hiefür ergeben die April- und Mairevisionen.
- b. Normaler, lüdenloser Bruttörper, mit hübscher Sinrahmung von Honig und Pollen.

- c. Beitgemäßer Brüter, nicht zu früh und auch nicht zu fpät, aber mit vollem Krafteinsat Enbe April und Mai, und baher höchste Boltsentwicklung auf Ende Mai und anfangs Juni.
- d. Normaler, nicht übermäßiger Brüter.
- e. Nicht alfguftarfer Schwärmer, aber auch fein Schwarmfauler; alles nach Mag und Biel. (25 bis 30% eines Standes.)
- f. Guter Sammler und Sparer, ber nicht alles vorweg felbft braucht, jondern auch Borichläge erzielt.
- g. Gutmutiges, nicht allzustechluftiges Bolt.

Bei ber Beschaffung und Auslese bes Samens tritt in erfter Linie bie Frage ein, ob er auf bem eigenen Stanbe erhaltlich fei ober nicht.

Wohl in den meisten Fällen sind nur eine beschränktere Zahl von Bölfern da, die den Anforderungen, ein gutes Saatgut zu liefern, entsprechen. Die besten der Auslese nur sind uns gut genug für die fernere Zucht, und es erhalten diese nur das Alleinrecht für die nächstiährige Samenlieferung, sei es für den männlichen oder für den weiblichen Teil, je nach dem aufgestellten Zuchtplan. (Fortsetzung folgt.)



## Sur Frage der "Raffengucht".

Nun fönnte man aber einwenden, die Übertragung, bezw. die Wirfung und Entwicklung der betreffenden Charafter-Eigenschaften sei nur die Folge ber Quantität und der Qualität der verabreichten Nahrung und stehe in teinem ursächlichen Zusammenhange mit der Amme. Ist das richtig?

Ich fann von den kleinen Maden nicht Ausfunft darüber erhalten, ob sie die seelischen Sinflusse, die Stimmungen, denen ihre Ammen unterworfen sind, auch an sich zu verspuren vermögen; aber ich habe als Glied einer zahlreichen Familie und später als Familienvater genugsam die Beobachtung machen können, welch eminenten Ginfluß seelische Erregungen der Amme auf den Säugling ausüben können. Ürzer oder Jorn der Mutter wirken ebenso ungünstig auf ihn, wie die Prügel, welche die Ruh erhalten hat, deren Milch ihm verabreicht wird. Und wie Gemütsdepressionen der Amme schädlich auf den Säugling einwirken, so werden augenehme Gemütsderregungen einen anregenden und belebenden Einsluß haben; wie weit derselbe geht, weiß ich nicht zu sagen, es genügt zu wissen, daß er vorhanden ist.

Damit ist aber ber Einfluß ber Arbeitsbienen auf Königin und Brut (und Drohnen) noch nicht erschöpft; es kommt vielmehr ein weiterer Faktor in Betracht, ber in ber "Rassenzucht" ebenfalls gestreift wirb.

In bem Kapitel die "Bebeutung der Drohnen" wird gesagt: "Wir täuschen uns, wenn wir alle Drohnen eines Bolles als gleichwertig taxieren. Welche Unterschiede beachten wir in selbem Bolle hinsichtlich Größe, Farbe und Behaarung? Da gibt es neben kleinen Dröhnchen, die kaum eine Andeutung der charakteristischen Pelzgarnitur am hinterleibe haben, wahre Prachtsterle von Kraft und Größe mit schimmerndem Panzer und vornehmem Belz."

"Es braucht wohl taum eines Beweises, bag lettere eine Bucht verebeln, erstere bagegen ichabigen muffen."

Aus biesen Ausführungen geht zur Evidenz hervor, daß die kleine Drohne doch nicht alle Eigenschaften ihrer Eltern geerbt hat und warum? Beil sie in zu engen Berhältnissen aufgewachsen ist. Also spielen auch die Berhältnisse im Bienenhaushalt eine wichtige, oft sogar ausschlaggebende Rolle. Durch Bererdung und Anpassung erklärt Darwin die Entstehung der Arten; also müssen auch bei einem Zuchtprojekt beide Faktoren in gleicher Beise berücksichtigt werden und sind beshalb durch die Berhältnisse in Betracht zu ziehen.

Und welch' eingreisende Folgen haben nicht die äußern Verhältnisse für die Entwicklung eines Organismus! Bersetzen wir ein Tier oder eine Pflanze in andere Berhältnisse, so werden die betreffenden Organismen sich besser schliebeter entwickln, je nachdem die neuen Daseinsbedingungen, Nahrung, Licht, Luft, Feuchtigkeit und Pflege besser oder schlechter sind. Im Bienenhaushalt sind nun sir Königin und Brut die Daseinsbedingungen konzentriert und verkörpert im Volk, in den Arbeitsbienen; denn jene leben und weben durch diese und ihnen verdanken sie ihre Entwicklung und ihr Gedeihen; aus dem Bolke schöfen auch sie ihre Entwicklung und ihr Gedeihen; aus dem Bolke schöfen auch sie ihre kraft. Und diese Bölker, wie ähnlich ist doch eins dem andern! Überall ist ein geschäftiges Treiben, es wird gebrütet und gedant; Wasser und Honig, Blumenstaub und Kittharz werden in emsigem Fluge geholt und im Stocke entweder gleich verwendet oder als Borräte aufgespeichert. Überall herrscht Ordnung und Reinlichkeit; jedes sieht auf seinem Posten und verrichtet getreulich seine Arbeit: alles zum Wohle des Ganzen.

Bergleichen wir aber die Bölfer mit einander im einzelnen, beobachten wir genauer, welche Berschiebenheiten! Sie sind nicht so leicht in die Augen fallend, und es bedarf oft schon eines geübten Blickes, um sie zu erkennen; aber sie sind da. Wie verschieden benehmen sie sich am Flugloch! Am einen viele Bienen und scheinbar eine große Geschäftigkeit, am andern fast teine Bienen, aber ein fortwährendes: furr, furr! ein und Im erftern Stode viel Brut, aber ludenhaft, Bollen und Sonig gerftreut, Wabenbau ichlecht, Borrate gering; im zweiten umgefehrt, ein Bild von Gefundheit und Kraft, von Ordnung und Wohlhabenheit! Woher biefer Unterichied? Er ift begrundet in ber verschiedenen Indivibualität ber Bolter. Jebes ift für fich als Banges ein gang befonberes Inbivibuum, eine besondere Berfonlichfeit; jedes hat nicht nur feinen fpegififchen Beruch, fondern auch feinen fpegififchen Cha : rafter. Und die Berichiebenheit ber Charaftere beschränft fich nicht auf die oben ermähnten Bunkte: es gibt nicht nur Orbentliche und Unorbentliche, Fleifige und Faule, Bruter und Bungler; es gibt auch Freffer und Mäßige, Berichwender und Sparer, gute und ichlechte Ummen. Die Summe all biefer Gigenschaften ergibt eben bie Inbividualität bes Stockes. In jedem Stode ift eine gewiffe Atmofphare, Die alles beherricht und beeinflugt, die Konigin fo gut wie die Bienen. In einem guten Stode findet fich Schönheit und Chenmaß und Gefundheit, hier herricht volle Barmonie.

Belchen Ginfluß biefe innern Berhaltniffe befigen, nicht nur bezüglich Entwicklung und Leiftung, barüber belehren uns bie Thatfachen.

"Wie oft schon hat eine Königin, die nicht befriedigte, in einem andern Bolfe Überraschendes geseistet und umgekehrt," sagt Kramer in Nr. 3 d. Schw. B.:Ztg. von 1892.

Belcher aufmerksame Bienenzüchter hätte nicht etwa ähnliches erlebt? Der Ginfluß ber innern Berhältniffe eines Stockes, ber Familiengeift, wie ich ihn so nennen barf, ift aber sicherlich nicht gering anzuschlagen, und wenn bei uns Menschen ber Erziehung ein so maßgebender Einfluß auf ben Charafter ber Zöglinge zugeschrieben wird, sollte bann wohl ein ähnlicher Ginfluß im Bienenhaushalt nicht auch bestehen? Hier gibt es aber feine Erzieher, nur Erzieherinnen: ber mütterliche Einfluß ift unbeschränkt!

Ich glaube nun, burch meine Auseinandersetzungen ben Beweis erbracht zu haben, daß in der Zuchtfrage neben Königin und Orohne auch die Arbeitsbiene mit in Berechnung gezogen werden muß und es ergibt sich aus bem Gesagten in theoretischer Hinsicht:

- 1. Königin und Arbeitsbienen bilben zusammen eine harmonische Einheit, ein Individuum, bas Weibchen.
- 2. Eigenschaften von Rönigin und Drohne, die fich bei ben Urbeitsbienen ebenfalls vorfinden, werden durch den Ginfluß der letetern erhalten, geftärkt und entwickelt.
- 3. Eigenschaften von Rönigin und Drohne, die sich bei den Arbeitsbienen nicht vorsinden, werden durch den Ginfluß der lettern unterbrudt oder boch abgeschwächt.

4. Der Einfluß der Drohne wird durch denjenigen der Arbeitsbienen zum Teil paralpfiert, aufgehoben und ist daher von der maßgebenden Bedeutung, wie die "Rassenzucht" annimmt.

Belches maren aber bie Ergebniffe für bie Bragis?

- 1. Raffentöniginnen fönnen nur in Raffenftöden erzogen werden, weil sie nur hier die für ihre Entwicklung notwendigen Bebingungen in vollem Umfange vorfinden, weil nur da völlige Harmonie zwijfchen der Individualität der Königin und der Individualität des Bolfes beftehen kann.
- 2. Das Ersetzen von Königinnen ift eine Operation von zweifelhaftem Werte; sie kann gelingen und gute Resultate bringen; sie kann aber, und zwar mit größerer Wahrscheinlichkeit, fehlen,\* b. h. nicht zu ben erhofften Ergebnissen führen.

Das erstere wird der Fall sein, wenn eine Königin in besser Bershältnisse versetzt wird, wo sich ihre Anlagen nicht nur vollsommen entsalten kann, sondern noch da und dort eine Stärfung erfährt durch den Einsluß des Bolkes. Wie oft kommt es 3. B vor, daß ein mehrsach abgeschwärmter Mutterstock später nicht mehr auf die Höhe kommt und nicht mehr leistet, was früher, während der Bor- und namentlich der Nachschwarm desselben Stockes seine guten Eigenschaften sich bewahrt hat. Das anhaltende Schwarmsieder, "die kaiserlose, die schreckliche Beit" hat die alte Thatkraft des Bolkes gesähmt, hat den Familiengeist verändert und die junge Königin sindet im Bolke nicht mehr die für die Entwicklung und Entfaltung der in ihr schlummernden Kräfte notwendigen Bedingungen. Sine solche Königin in andere, ihr angemessener Berhältnisse versetzt, wird Ausgezeichnetes leisten. Spühler.

### Der verbefferte "Blit;".

er rühmlichst bekannte Rietsche in Biberach hat eine Anlötlampe ersunden und sie auf den Namen "Blit," getaust. Das Instrument ist von Blech. Es besteht aus einem Spiritusbehälter und einem Löffel. Der Löffel ist die Hauptsache dabei. Es ist nämlich kein gewöhnlicher Löffel. Solche gibt es in der Schweiz der Sage nach zur Genüge. Nein, diese badischen Löffel sind ganz außergewöhnliche, geradezu intelligente Löffel. Man achte auf den Namen Anlötlampe. Das ist ganz was anderes als ein Angiestännchen

Die Behauptung fett im Biberfpruch ju ben feit Jahrzehnten vielfach gemachten Erfabrungen. Die Reb.

Rietsche will uns mit seinem "Blig" löten lehren. Das ist bei dem Befestigen der Kunstwaben eine solide Thätigkeit. Wie jeder Löter weiß, nuß dein Löten zweierlei gehörig heiß sein: die Lötstelle und das Lot. Fehlt's da, so gibt es keine innige Berdindung. Darin besteht eben die Intelligenz des badischen Lösses, daß er ein richtiges Löten zustande bringt und sich nicht bloß mit dem bisher genöten Anpappen begnügt. Das kommt so: Fährt man mit der heißen Lötspige dem Rand der Kunstwabe und dem Holz nach, indem man den Wabenträger nach abwärts kehrt, so wird Holz und Wabe erhigt und im selben Woment sließt heißes Wachs auf die Lötsselle. Bei einiger Übung geht die Arbeit rascher als sie sich beschreiben läßt, daher der bezeichnende Tausname "Blig".

Der erften Ausgabe biefes "Blipes" hafteten zwei fleine Rachteile an. Darüber barf fich niemand verwundern. Dem Sprichwort nach fällt ja nicht einmal ein perfetter Imter vom himmel, wieviel weniger bann ein vollkommener Löffel. Der erfte Mangel beftand in einem zu breiten Schnabel. Das hat bei einem Löffel natürlich nicht grad fo viel zu fagen wie bei einem Frauengimmer, war aber boch insoweit von Nachteil, als ber Bachsverbrauch baburch etwas großer murbe. Beim Bachs aber rentiert bas Sparen. Der neueste Bliglöffel fpigt feine Lippen, wie es zu einem befannten, angenehmen Geschäft erforderlich ift und braucht außerft wenig Bachs. Der zweite Mangel ift ebenfo grundlich beseitigt. In dem Drahtförben blieb bas Bachs, namentlich wenn Runftwabenabfälle verwendet murben, nicht ungern bangen. Go fonnte es tommen, bag fein Bachs mehr fließen wollte, trotbem ber "Intelligente" noch mit "Freffifalien" verfeben war. Run ift die Drahtrobre burch eine niedrige Bulfe erfett worden, die fich mit bem Löffel erwarmt und fein Bache in ber Bobe halten fann. Das läftige Nachftopfen fällt baber gang weg und mithin auch die Nachrede, ber "Blit" arbeite nicht fo rafch wie bas alte Ingiefffannchen, das doch bloß Bappen fann und gar fo leicht ben Schnuppen befommt und an verftopfter Rafe leibet. Run prafentiert fich ber Blit fo:

Gut ist es, wenn man nach dem Gebrauch die Brennerkappe aufsetz, sonst trocknet der Docht aus und und thut beim Anzünden etwas eigensinnig. Nicht zu übersehen ist die famose Einrichtung am "Blitz", daß die Flamme durch eine Feder von der Lötspize entserut wird, sobald die arbeitende Hand losläßt. So wird das Wachs nicht überhitzt.

Die Besucher der Salzburger Musftellung 1898 ergählen von einer auge-



Fig. 13. Der verbefferte "Blib".

bligten Kunftwabe, an welcher 5 kg hingen und bas in einem ichwigbabheißen Zimmer!

Un einer Bersammlung des thurgauischen Kantonalvereins wurde dieser Bersuch nachprobiert. Es kann's jeder nachmachen. Man braucht zwei starke Hoszeisten mit je einer Kleiderschraube in der Mitte. Die eine Leiste wird oben und die andere unten an der Kunstwabe angelötet, zu diesem Renomierversuch beibseitig, was sonst nicht nötig ift.

Es wurden trot ben ungläubigen Mienen ber Buschauer frechlings 5 kg an bie untere Schraube gehängt und bas Bewicht auf 10 kg, fage und ichreibe gehn Rilogramm erhöht, ohne bag bie Lötftellen Rot gelitten batten. Gin allgemeiner Jubel über ben praktifchen Löffel aus bem Schwarzwald brach los. Die Leiften wurden abgetrennt und ber Berfuch mit bemfelben foliden Resultate wiederholt. Die Bewichte blieben ftunbenlang an ber Babe hangen. Mit feinem andern Babenbefestiger mare biefe Festigfeit zu erzielen. Daber verftieg fich ein Imterveteran in ber Distuffion gu bem bemerfenswerten Ausspruch: "Es gibt nichts Argerlicheres, als wenn einem eine Babe fturgt. Es mir ift bie und ba vorgetommen und wenn ich beim Befeftigen auch noch fo forgfältig mar und viel Wachs verschmierte. Jest tauf' ich mir ben "Blig". Der braucht mertwürdig wenig Bachs, ichafft febr raich und fauber und babei fo folid, baß ich es vom blogen Borenfagen einfach nicht geglaubt hatte. . Dun wird mir feine Babe mehr fallen." Bofd, Bruggen.



# Sum Dadant-Alberti-Pienenkasten.

Meine Versuche mit englischer Bienenzucht im Frühling 1898. — Fr. B. Broughton Carr, Herausgeber von Cowans "British Bee Journal" und "Record" erklärt wiederholt: "Unser Jdeal eines Brutraumes, der gerüstet ist zum Aussehen der Honigräume, ist derjenige, der mit Bienen gefüllt ist, dessen sämtliche Brutwaben gefüllt sind mit Brut und Ciern von Seite zu Seite, von oben bis unten (mit Ausnahme eines Futtervorrates für einige Tage für den Fall eines Bitterungsumschlages), gleichviel, ob der Stoff 4 oder 14 mit Brut gestüllte Baben enthält. (Die englische Brutwabe ist etwas kleiner als die

"Schweizer"brutwabe), d. h.: die Größe des Brutraumes soll zu einem gewissen Zeitpunkt der Größe des Brutkörpers angepaßt, angeschmiegt werden. Notwendige Boraussetzung für dieses Bersahren ist die Anwendung eines Königinabsperrgitters, ohne welches im Dadant-Albertikasten und überhaupt nicht geimkert werden sollte und das sich schon im ersten Jahre (auch in einem schlechten) doppelt und dreisach bezahlt macht. Das Königinabsperrgitter über einem mit Brut gesüllten Brutraum bewirft erstens, daß sozigagen jeder Lössel voll Honig oben im Aussatz aufgespeichert wird, was nicht nur dem Instinkt der Bienen sehr entspricht, sondern anch für den Imker aus praktischen Gründen wünschenswert ist. Die zweite und ohne jede Frage wichtige Wirdung dieses Bersahrens ist die, daß der Brutkörper sich nicht nur nicht in den Honigraum hinaus ausdehnen sondern auch, vom Zeitpunkt der Einengung des Brutkörpers an, sich wenigstens nicht mehr vergrößern kann.

Die Frage kann nur die sein: welches ist dieser Zeitpunkt, von dem ab der Brutkörper zum mindesten nicht noch größer werden sollte? Die Antwort lautet: von dem Tage an, von welchem an die noch größere Ausdehnung des Brutkörpers unter allen Umständen auf Unkosten der Frühlingsernte stattsindet, nämlich von der fünsten Boche vor Schluß der Frühlingstracht an. Jede Biene, die entsteht aus einem Ei, das nach Beginn der sünsten Boche vor Trachtschluß gelegt wird, kommt nicht mehr zum Trachtslug, konsumert also bloß. Es wäre dieser Zeitpunkt in unsern Berhältnissen die erste Woche im Mai.

Dzierzon hat eben boch recht, wenn er sagt: wir wollen Honig und nicht Brut und Volk. (Nur freisich schreitet die Brutentwicklung, die vor und bis zum genannten Zeitpunkt möglichst gefördert werden soll, auf großen Waben schneller voran als auf kleinen.) Hr. Ed. Bertrand, directeur de la Revue internationale d'apiculture, Nyon, Suisse, schreibt mir: "Ich teile vollständig die Ideen des Hrn. W. B. Carr über das Ideal des Brutraumes zur Zeit des Aussehnst der Honigräume." Er erzählt in seiner Zeitung von einem Lapensstock, der auf 15—16 Brutwaben Brut enthielt!

Ich wundere mich nun nicht mehr darüber, daß ich im Frühling 1898 in den nicht nach oben geltend gemachten Grundsätzen behandelten Stäcken Ende Mai auf 11 Schweizerwaden Brut hatte! Meine besten Dadant-Alberti-Völfer, die nach oben beschriebener englischer Manier bewirtschaftet wurden, lieserten mir 26, 24, 22 Pfund Frühlingshonig im Frühling 98! Wird die Königinzucht, die Wirtschaft mit jungen Königinnen bester Rasse, die ja selbstverständlich notwendig ist für den, der mit den Bienen etwas verdienen will, diese englische Manier jemals überssüssig machen?

Auf feinen Fall! Eine gute Königin ist immer eine fruchtbare Königin! Da ich mich turz zu fassen habe, kann ich hier auf Berschiebenes nicht näher eingehen. Selbstwerständlich wird man das Bolk nicht verhungern lassen, dem man allen Frühlingshonig genommen hat.

Wie wird nun im Brutranın bes Dabant-Alberti-Kastens ber Brutstörper eingeengt, zugleich ohne baß eine einzige Brutwabe ans bem Stock entfernt werben nunß? Man beläßt nur neun Brutwaben mit je zwei Schiedbrettern ober mit Holz gefüllten Rahmen auf beiden Seiten. (Das ist in allen meinen Dabant-Alberti-Völkern zugleich meine Einwinterung.) Anfangs Mai werden die nicht Brut enthaltenden Waben auf beiden Seiten je außerhalb der doppelten Schiedbretter (an die Wand) gestellt, resp. die Doppelschiedbretter direft an die Brut gerückt. Am liebsten sind mir natürlich diesenigen Völker, die ansangs Mai auf allen nenn Waben Brut enthalten und dieses Verstellen nicht nötig haben. Es ist nicht alle Jahre gleich. Am besten ist es, wenn alse Brut im Stock von der Königin des betr. Stockes stammt. Lieber Vienen, (Schwärme) zusehen als Brut!



### Åpril.

it inniger Brüderlichfeit vereint sich auch der März mit seinen Borgängern, dem Januar und Februar, ein mildes Regiment zu führen, und sein irdisches Dasein recht wohlgefällig zu gestalten. 19 Grad Celsius Bärme am Schatten, das ist schon eine Leistung, dessen sich unser März zu rühmen hat. Jumerhin weiß er die Natur und Begetation noch so ordentlich im Zaume zu halten, denn trocken ist sein Regiment, und tühl sind seine Nächte, bis 6 Grad Celsius unter Null. (Am 21. März Schueefall.)

Was wunder, wenn an den schönen hellen und warmen Tagen die nuntere Bienenschar auszieht und Busch und Wald durchstreift, und mit den seinen Seh- und Geruchsorganen eifrig fahndet nach den ersten Kindern der Flora. Was der April uns beut, das ist ungewiß, denn unstät ist sein Regiment, und Rückfälle von einem Tage zum andern, die sind sein Ibeal.

Reichtich spenden die Weiden ihre Pollentracht und wo die Natur dieselbe in reicher Fülle in nicht zu großer Entferung vom Bienenstande pflanzt, da ist der Tisch gedeckt. Namentlich die Salweide bietet an Pollen die reiche Menge, nicht zu verfennen des köstlichen Neftars, der Jupuls im Bienenvolke schafft. Hast du, Imfersreund ein gelegenes Plätzchen oder mehrere in unmittelbarer Nähe oder nicht in zu großer Eutsernung vom Bienenstande, pflanze solche Sträucher, sie bieten Bienenweiden sondersgleichen. Nicht vergessen wollen wir, was sonst im März und namentlich im April die Flora schon einen ganzen Reichtum an Rüten spendet, das eine groß, das andere klein und höchst bescheiden, so daß ob seiner Bescheidenheit seine Vorzäge fast vergessen und nicht beachtet werden.

Was treibt unsere Bienen hinaus zur Arbeit, manchmal noch bei fühlen Winden, bei ranhem Wetter? Es ist die Sorge um die Erhaltung der Kamilie, die Sorge um die Ernährung der Kinder.

Drinnen im warmen Restchen, ba werben die Kleinen mit emsiger, nie aufhörender Treue gepslegt, das seinste Futter wird für sie bereitet und ihnen in reichlicher Menge gereicht, so daß sie wohlgedeihen, und in knrzer Zeit den Kreis der Familie vermehren. Aber weiter und weiter werden jett die Bruttreise gezogen und größer ist alltäglich der Bedarf an Brot für die Kleinen. Bald wären die Vorräte, die reichlich vom herbst her da waren, aufgezehrt, wenn nicht bei jeder sonnigen Stunde die rastlosen Arbeiter Blumenmehl in schwere Ballen (Höschen) geformt, dem Heime zutragen würden. Wenn sichon bei rauhen Windern nicht ab, anch ihr Leben auf dem Felde der Arbeit sterben, das hält die Andern nicht ab, anch ihr Leben auf diese Art für das Wohl der Familie zu opfern.

Wenn wir auch bis dato nicht alle Bölker untersucht haben, so tritt jett im April die Mahnung und die Notwendigkeit an uns heran, dieses zu vollführen. Die Frühjahrsrevision ist und soll eine Hauptrevision sein. Bei dieser Arbeit tommen uns trefflich zu statten die Kartons für Standnotigen, in welche wir die Ergebnisse unsers Untersuches eintragen.

Speziell zu prüfen find die Stärke und der Gesundheitszustand des Boltes, das Borhandensein und die Qualität der Königin, und die Quantität der Borräte, letztere sind bei ungenügendem Quantum zu ersetzen. Die Darreichung von Mehl oder andern stickstoffhaltigen Surrogaten als Ersatz für Pollen, kann das, was die Natur in ihren Blüten spendet, qualitativ niemals ersetzen. Schwächere Bölker, — namentlich mit älteren Königinnen sollen wir vereinigen, wobei immerhin darauf zu halten ift, bei jange gute Königinnen, — weim auch aus schwächern Bölkern, — erhaaren bleiben. Beisetlose Bölker sind unbedingt jetzt zu kassieren, weil sie andernsalls der Känberei und den Wachsmotten zum Opfer fallen. —

Hir die gute Cnalität der Königin spricht ein normal angelegter lückenloser Brutsat, für die Gesundheit der Brut, wenn keine Tote ausgeworfen, und alle Zellen hübsch und vollskändig verdeckelt werden. Bölker mit stark lückenhastem Brutsat und mit ungesunder Brut sind zu notieren, und auf baldigsten Bechsel der Königin Bedacht zu nehmen. Taxieren wir Bolk und Königin richtig, so soll unsere Qualisikation uns für einige Zeit der allgemeinen Revisionen entheben und uns genügende Anhaltspunkte über den Zustand der Bölker und Königinnen ergeben.

Der Kirschbaum blüht, der Löwenzahn hat seinen gelben Teppich ausgebreitet, in langen Zügen saugt die Biene im vollstem Wonnegesihl aus den Blütenkelchen das erquickende jüße Naß. Gelb gepudert kehrt sie zur heimischen Hütte zurück, ein freudig Schaffen vom frühen Morgen bis zum späten Abend. Drinnen in der aus Wachs gebauten Stadt wird's kund, welche Schätze draußen liegen. Ein neuer Unsporn ist gegeben, mit allen Kräften die Familie zu vermehren, aber auch das Haus zu vergrößern. Nach und nach wird der ganze Raum besetzt. Die aufs sorgfältigste gereinigten und geputzten Zellen werden zum Teil für die Brut und aber auch teilweise für den neuen Honig in Anspruch genommen. Bietet diese Zeit den Vienen nichts, so ist namentlich bei starfen Lössern wiederholte Nachschau notwendig, ob die Vorräte ausreichen.

Eine andere Arbeit kommt nun ebenfalls rajchen Schrittes an uns heran, es ift die Ordnung der Wabenvorräte. Wo dieses nicht bereits im Herbste geschehen, soll diese Arbeit jett zur Aussührung gelangen. Nur ganz tadellose, gerade und ebene Waben dürfen zur Anreihung im Brutnest Verwendung finden.

Bei Babenbedarf foll bas Gießen nener Mittelwande an hand genommen werben.

Für den raschen Ausbau derselben bei guter Tracht ist die Qualität von ganz weientlichem Einfluß. Wenn wir nach dieser Nichtung etwas Gutes und hübsches sehen wotten, so treten wir das nächste Mal wieder bei Meister Beter ein, der gerade am Gießen ist und bessen Grundsag immer der ist:

Wie man's treibt, fo geht's, Die Arbeit muß ben Deifter loben.

B. C. Frevenmuth.

### Apistischer Monatsbericht.

### Der Februar

war in jeber Beziehung bas ftrifte Gegenteil beffen, was man von ihm zu erwarten pflegt: Sonnig — fill und troden — mit warmen Tagen

februar : Rapport.

|               |      |             | Te  | mper | aint        |     |         | Ronfum    |         |         | ä           | 283             | itte  | rung     |      |
|---------------|------|-------------|-----|------|-------------|-----|---------|-----------|---------|---------|-------------|-----------------|-------|----------|------|
|               | A    | Ainimu      | m   | я    | Laximu:     | nit | ė-      | per Defab |         | etabe   | e E Sonnen- |                 | Regen |          |      |
|               |      | Defade<br>2 | 3   | 1    | Defade<br>2 | 3   | Monats. | 1<br>gr   | g<br>gr | 3<br>gr | Total kg    | Elugiaae        | [dg   | ein<br>5 | Rege |
|               | LoC. |             | _   | +    | +           | + 1 | -       | 6.        | ъ.      |         | 1           |                 |       |          | - 4  |
| Davos         | 20   | 8           | 17  | 16   | 15          | 12  | 0       | 800       | 450     | 400     | 1,6         | 11              | 18    | 7        | -1   |
| Blanz         | 18   | 9           | 14  | 7    | 6           | 6   |         | 900       | 500     | 700     | 2,1         | 2               | 18    | 7        | - 3  |
| Trogen a      | 8    | +2          | 7   | 11   | 11          | 2   | +1,3    |           | 710     |         | 1,9         | 14              | 15    | 11       | 4    |
| b             | 0    | T-2         |     | 11   | 1.1         | -   | 71,0    | 520       | 360     | 170     | 1           | 11              | 10    | 11       | 7 .  |
| Rappel a      | 14   | 2           | 13  | 13   | 13          | 6   | +1,2    |           | +700    | 250     | 0,7         | ii              | 11    | 15       | 2    |
| h b           | 14   | -           | 10  | 10   | 10          |     | 7-1,2   | 650       | 450     | 200     | 1,3         |                 | 11    | TO       |      |
|               | 13   |             | 10  | 14   | 13          | 5   | 1.0     | 470       | 300     | 200     | 1,5         | 1 4             | 15    | 10       | 4-   |
| St. Gallen a  | 13   | 1           | 10  | 14   | 13          | . 0 | +2      | 470       | 200     | 200     |             | 12              | 15    | 10       | 4 -  |
| b b           | 12   |             | 7   | 10   | 10          | 11  | 1.4.0   |           | 700     | 300     | 1,6         | 8               | 14    | 11       | 3 :  |
| Altstätten a  | 12   | 3           | - 4 | 18   | 18          | 11  | +4,2    | 000       |         |         |             |                 |       | 11       | 3    |
| b             |      |             |     |      |             |     |         | 600       | 500     | 300     | 1,4         | 10              |       |          |      |
| Retftal       | 10   | 1           | 7   | 12   | 14          | 7   | +2,5    | 760       | 540     | 400     | 1,7         | 17              | 15    | 9        | 3    |
| Rerns         | 12   | 2           | 11  | 12   | 13          | 5   | +0.4    | 270       | 340     | 420     | 1           | 14              | 9     | 14       | 3    |
| Amftea        | 9    | 0           | 7   | 14   | 17          | 6   | +3.3    |           | 900     | 250     | 2,2         | 15              | 16    | 9        | 1    |
| tampen,       |      |             |     |      |             |     |         |           |         |         | 1           |                 |       |          |      |
| B'fimmen Sch. | 12   | 6           | 10  | 9    | 9           | 8   | +0.2    | 400       | 600     | 500     | 1,5         | 12              | 21    | - 7      | 1    |
| 380           |      |             |     |      | 1           | ,   |         | 600       | 750     | 600     | 2           | 12              |       |          |      |
| Sochgrath     | 12   | 0           | 10  | 12   | 12          | 6   | +1,8    | 350       | 550     | 350     | 1,2         | 19              | 13    | 13.      | 3 :  |
| Umfoldingen   | 12   | 3           | 10  | 11   | 11          | 7   | +0.8    | 880       | 1460    | 900     | 3,2         | 14              | 13    | 12       | 2    |
| Dimmie        | 11   | 3           | 9   | 13   | 15          | 10  | +2.5    |           | 420     | 200     | 0,8         | 12              | 18    | 5        | 1    |
| Interlaten    | 5    | +1          | 5   | 10   | 11          | 9   | +3.1    | 220       | 740     | 370     | 1,3         | 21              | 4     | 22       | 2    |
| il berftorf   | 14   | 2           | 12  | 11   | 12          | 5   | +0,9    |           | 1000    | 700     | 1,9         | 16              | 14    | 8        | 4    |
| Laupen        | 4    | 4           | 7   | 12   | 14          | 8   | +2,5    | 500       | 950     | 350     | 1,8         | 15              |       | 5        | 2    |
| Bern          | 12   | 5           | 11  | 9    | 10          | 7   | -0.7    | 300       | 100     |         | 1           | 12              | 14    | 9        | 3    |
| Biel          | 8    | 3           | 7   | 11   | 15          | 12  | +3,3    |           |         | 1000    |             | $\frac{12}{20}$ |       | 10       | 2    |
| 20161         | ٥    | 3           |     | 11   | 13          | 1.2 | T0,0    | 300       | 1100    | 1000    | 2,0         | 20              | 10    | 10       | -1   |
| Mengberg      | 11   | 0           | 13  | 12   | 11          | 8   | +0,9    | 200       | 200     | 500     |             | 7               | 20    | 2        | 3    |
| Jelieberg     | 13   | 1           | 12  | 9    | 9           | . 3 | -1      | 350       | 350     | 600     | 1,3         | 18              | 13    | 4        | 3    |
| Anutivol a    | 3    | 0           | 4   | 12   | 16          | 12  | +5,3    | 300       | 500     | 350     | 1,1         | 3               | 2     | 19       | 1 -  |
| b             |      |             |     |      |             |     |         | 400       | 550     | 300     | 1,2         |                 |       |          |      |
| Ballwil       | 15   | 5           | 12  | 12   | 12          | - 6 | 0       | 450       | 500     | 600     |             | 12              | 5     | 19       | 2    |
| Turbentbal    | 20   | 7           | 13  | 14   | 14          | 12  | +0,5    | 300       | 400     | 350     | 1           | 18              | 15    | 9        | 1    |
|               | 10   | 2           | 7   | 13   | 14          | 9   |         | 350       | 600     |         |             | 9               |       | 8        | 2    |
| Zürich        |      | 3           | 8   | 10   | 14          |     | +3      |           |         |         |             |                 |       |          | 3    |
| Neuntirch     | 12   | 2           | -   |      |             | 10  | +1,9    |           | 900     | 400     |             | 14              | 4     | 14       |      |
| Wigoltingen   | 12   |             | 9   | 14   | 14          | 8   | +2,4    | 390       | 410     | 500     |             |                 |       | 8        | 2    |
| Sirnach       | 13   | 4           | 10  | 14   | 15          | 7   | +2,4    | 750       | 850     | 400     | 2           | 18              | 14    | 10       | 2    |
| Dberborf      | 7    | _           | 5   | 15   | 16          | 10  | +4,7    | 260       | 380     | 310     | 1           | 4               | 11    | 7        | 3    |
| Sula          | 7    | 0           | 6   | 12   | 12          | 6   | +4,8    | 450       | 450     | 500     |             |                 |       |          | 4 -  |
| Frentenborf   | 9    | 1           | 7   | 12   | 13          | 5   | +2,7    |           | 450     |         | 1,1         |                 |       | 6        | 9    |

und fühlen Nächten — bas reinste Nizza! Die Mitte war wie im Januar etwas milder als Anfang sund Schluß. Die fühle britte Defade stand unterm Regime der Bisc. Trockenheit und Nachtfröste hemmten die Ent-wicklung der Begetation.

Bon Ende der ersten Defade an war Leben im Bienenstand und vielorts arbeiteten die Biennn ichon mit gutem Erfolg. Immerhin setzte die Bise auch der Brutlust einen Dämpfer auf.



- Mus Grindelmald. Obwohl gegenwärtig ein Wehtlagen über Migernte burch alle Gauen ertont, machten wir bier gang ordentliche Ertrage. Es gab im Bienenhaus meines Freundes, Sauptmann und Botelier Gfteiger, Glite Bolfer, Die bis 50 kg reinen Alpenhonig eintrugen. Berr Bfr. Strafer und ich, brachten es burchichnittlich nur auf girta 30 Bfund per Bolf; aber mir find mobl gufrieden. Grindelmald ift icon in alten Chronifen als Sonigland genannt, lange bevor bas Frembenwefen irgend welche Bedeutung erlangte. Infolge gang unpraktifcher Behandlung und unzwedmäßiger Wohnungen ging die Imferei faft gang gurud, bis nun Berr Gfteiger nach neuer "Mode" imterte und Jahr für Sahr gang vorzügliche Resultate erzielte. Bir möchten nun gemeinfam bem "Beieler" wieder auf die Beine helfen und haben uns auch gefragt, ob es nicht zwedmäßig mare, in unferem Gleticherthal eine apiftifche Station mit Bagvolf zu errichten, um ben Leuten in unferem "Echo" Tag für Tag mit Bablen ben Erfolg beweifen und überhaupt genauere Beobachtungen anftellen gu tonnen. 2. Stuber.
- Eine Arbeit im März. Allgemein wird über das Jahr 1898 schlimm geurteilt und dasselbe in die ärzsten Misjahre rubriziert. Es war freilich eine Art Hungerjahr, aber dasselbe hat viel mehr gesehrt als manches gute Honigjahr. Ich habe eben auch eine gute Erfahrung gemacht und diese will ich zu Nut und Frommen derjenigen, die es probieren wollen, der "Blauen" mitteilen. Während die Bienenzüchter in meinem Umtreise fast gar feine Ernte machten, ermöglichte mir die Arbeit, die in nachstehendem erwähnt werden wird, eine solche von ca. 35 kg im Monat Mai zu nuachen. Allerdings war die Sommerernte gleich wie bei den andern nuts.

Im herbst 1897 winterte ich acht Kastenvölker ein; ich versah alle sehr reichlich mit Futter, indem ich damit auf das Experiment im März vorarbeiten wollte. Bei der Revision um Mitte März fand ich in sämtlichen Stöden reichlichen Vorrat. Bei den meisten entdeckelte ich eine Wabe honig mit einer alten Gabel, deren Spigen etwas umgebogen wurden. Bei den stärksten sah ich etwa acht Tage später wieder nach und fand die entdeckelte Wabe von honig entleert und mit Brut besetz. Ich nahm nun aus dem Wabenschrank noch vorrätige Brutwaben, welche zu \*/3 mit honig gefüllt waren, erwärmte dieselben, entdeckelte sie wieder

und hangte fie ein und fo verfuhr ich einige Dale. Die Bitterung mar anfangs April ziemlich tubl, ich hielt beshalb bie Bienen ichon marm. Um Mitte April vereinigte ich einige', b. b. Diejenigen, welche in ihrem Brutanfate nicht meinen Bunichen entsprachen und puntto Abstammung und Leiftung im Borjahre in besonderen Bermert genommen worden find, mit ben größten und iconften Boltern und erhielt fo einige Riefen-Dit bem 28. April trat nun warme, fobnige Witterung ein; die Ririchbaume hatten ichon einige Tage vorher teilweise ihre Anofpen geöffnet und jest ftanden fie mit einemmal in ihrem ichonften Blutenichmuck Rett ging's an ein Cammeln auf bem Stande. Die Rlugluden wurden weit gemacht, ber Sonigraum mit leeren Baben eröffnet und ftundlich mehrte fich ber toftliche Borrat barin. Dieje Bitterung bauerte bis anm 7. Dai, unterbeffen waren icon einzelne Apfelbaume erblubt und fleifig murben auch fie besucht. Alles berechtigte ju ben ichonften Soffnungen, auf eine reiche Frühlingernte. Allein dies bat nicht follen fein. So vom 10, Mai an war's fertig. Sobald ber Honig gedeckelt war, entnabm ich die gefüllten Baben und glüdlicherweise ließ ich noch ein icones Quantum im Honigraum. Batte ich ben Bonigfeim allgu baaricarf berausgenommen, bann maren mir mohl einige verhungert.

Mein Nachbar hatte beinahe gleichviel Stöcke, entdeckelte die Waben aber erst in der ersten Hälfte April und unterließ das Bereinigen. Bon relativ schönen Bölkern hatte er im Mai gar keinen Ertrag, obgleich beide Stände in der genau gleichen Lage sich besinden. Ich schreibe den Ersolg dem Umstande zu, daß zur Trachtzeit (ca. 10 Tage) eine große Menge Trachtbienen zur Berfügung standen, indem vom 15. April an beständig junge Bienen ausschlüpften, welche die Arbeit im Junern vollständig zu bewältigen vermochten. Zum Schluß muß ich aber noch darauf ausmerksam machen, daß Bölker, denen man im März und April die Borräte entdeckelt, unglaublich viel Nahrung brauchen und infolgedessen oft noch gestättert werden mussien, wenn man den Ersolg und den Bien nicht gessährben will. Zur Fütterung im Frühjahr sollte ausschließlich nur Honig verwendet werden. Die Kosten sind siehen als 2 kg Zucker.

Friedr. Demald, B'berg.



Drohnen von unbefruchteten Roniginnen, find folde begattungsfähig ? Bogel hat dies mit Bestimmtheit bejaht, im Streit ber Beifter ber neuesten

Beit wird dies verneint. Gine weitere, entschieden bejahende Antwort erhalt man durch eine Mitteilung der Rhein. Bienenzeitung, die Mitteilung ift für Rein-Raffenzuchter überhaupt von besonderem Bert.

Prof. Arnold zu Bitburg treibt Reinzucht von italienischen Königinnen. Er entweiselt im Herbst, wenn alle Drohnen verschwunden sind, ein italienisches Bolt. Die in dem betreffenden Bolt erzogene Königin bleibt also unbefruchtet und legt im Frühjahr nur unbefruchtete Eier, aus denen nur Drohnen entstehen. Solche rein italienischen Drohnen stiegen dann bereits im April, da in der kalten Gegend der Eifel noch teine Drohnen vorhanden sind. Genannter bevölkert ebenso früh seine Königinnenzuchtkasten und die so erzielten fruchtbaren Königinnen erweisen sich stets als reinrassige Italienerinnen.

Herr Frenenmuth in Wellhausen ist von der h. Regierung des Kant. Thurgau zum kantonalen Steuerkommissär ernannt worden.

Die "Thurgauer Blätter für Landwirtschaft" begleiten biese Bahl mit ber launigen Bemerfung:

"Mls "Biener par excellence" wird ihm allerdings der Sammelgeist der Bienen als Borbild dienen, wobei er aber wohl weiß, daß der Honig den vollen Waben zu entnehmen und nicht etwa aus den halbgefüllten oder gar leeren herauszupressen ist. Nach echter Imkerart wird er die Arbeitsbienen schonen und pflegen, dafür aber den von dem Honig anderer lebenden Orohnen den Krieg erklären."

Wir gratulieren bem Gemählten.

— Bafelland. (Eingef.) Am 26. Dezember abhin hat man in Lieftal Herrn Math. Bürgin, Kassier ber hiesigen Kantonalbant, zur ewigen Ruhestätte begleitet. Aus der bescheibenen Stellung eines Geiß-hirten hatte sich der nur mit Primarschulbildung versehene, aber geistig begabte Jüngling mit der Zeit durch Fleiß und Willenstraft emporgearbeit. In Bordeaux, wohin ihn seine Reiselust getragen, brachte es Hr. B. zum Profuristen eines Handelshauses und in seine Heimat zurücktehrt, bis zur verantwortungsvollen Stelle des Kantonalbant-Kassiers.

In Freundesfreisen liebte man seine Bescheibenheit und Geselligkeit. Wir Baselbieter-Imker verlieren mit ihm ein eifriges Mitglied des Bienenzüchtervereins, dessen erster Kassier und verdienter Gründer er war. Bis
an sein Lebensende blieb Herr Bürgin ein Freund der Bienenzucht, jederzeit bereit, mit Rat und That auch andern beizustehen.

'Ein sehr zahlreiches Leichengeleite zeugte von der allgemeinen Beliebtheit des Dahingeschiedenen. -- Die Erde sei ihm leicht. -- J. S.



### Fragen und Antworten.

- 8. Frage: Die ichust man Bollen maben bor ber Bollenmilbe?
- 9. Frage: Bie bat fich gotlampe "Blis" bemabrt?
  - Antwort: Am 4. Dezember wurde bei Ansaß einer Bersammlung obige benutt und babei eine Runstwabe von 40 cm Länge, und 15 cm Breite an 2 Stabe gesötet und an den einen Stab ein Gewicht von 10 kg gehängt, ohne bat die Wabe losgeriffen murde, die Lötung ift also eine sehr gute. 3. Brauchil Bet.
- 10. Frage: Do find Ganfe: ober Schwanenfebern erhaltlich?
- 11. Frage: In meiner Rachbarichaft; etwa funf bis gebn Minuten entfernt, herricht auf zwei Ständen Faulbrut, welche Mittel muß ich anwenden um davon verfcont zu bleiben?

  P. W. in B.
- 12. Frage: In Rr. 4, Jahrgang 1898 heißt es, die Bölllein in den Zuchtfäsichen sollen keine Drohnen enthalteu. In Nr. 1 1899, Seite 19, Zeile 16, Drohnen flogen ein und aus —. Es ist also hier nicht nach Anleitung verschren worden!
  - Antwort: Doch! Buchtfaften mit unbefruchteten Röniginnen bevölfern fich fehr balb mit Drohnen benachbarter Bölfer, hier stammten fie also aus bem aufgestellten prima Bolf, bas extra jur Aufzucht vieler Drohnen war angehalten worben.
- 13. Frage. Ich besithe nur Schweizertaften und möchte gerne noch einige weitere, Raften anschaffen, was fur ein Spftem foll ich mablen?

  A. B.
  - Antwort. Wir standen Ende der achziger Jahre vor der gleichen Frage und, um nicht eine andere Ababengröße einführen zu mussen, entschieden wir uns zu folgender Abänderung des Schweizerlastens: Wir sertigten den Schweizerlasten nur von Brutraumhöße und auf diesen tommen als honigraum einface Überdite, wie sie deim Amerikaner und beim Dadant-Alberti gedräuchsich sind. Diedurch wird der Brutraum nach hinten und oben behandlungsfähig, was oft recht angenehm ist. Das Aussehmen und Abnehmen der Honigräume a 12 Wähchen ist ein weiterer Borteil, der besonders für denziegen in Betracht fällt, dem nur wenig Zeit zur Behandlung seiner Bölker zur Versügung steht. Um die Borteile dieser Kastenart ganz sich zu nuche zu unachen, muß retlich die Bauart des Bienenhauses von der beliebten Pavillonsorm etwas abweichen, wir werden später darauf zu sprechen kommen.
- 14. Frage. Wie bat Schellenberge Sonberungeapparat fich bewährt?
- 15. Frage. Beld freunblicher Lefer ber Blauen fennt ben neuesten verbefferten Dampf-Bachsichmelg. Apparat Rr. 83'/s it. Ratalog von herren Rolb & Gröber, Dechan. Imferwerfftatte in Lord, Remothal (Württemberg) und könnte barüber gemachte Erfabrungen mitteilen?
- 16. Frage. Bei welchem Raffen-Röniginguchter tonnten noch lettjährige, guts geratene Raffentoniginnen bezogen werben?

17. Frage. Beiche Art von Transport ber Bienenschwärme in die Alpengegenben ber Schweiz ift die Beste, in Standlästen ober Transportistichen, mit ober ohne Baben, ober in ben neust bazu erstellten Chlinders ober Clodentörbichen? Es sind nämtich lestes Jahr am 2. und 3. Juni bem Fragesteller 3 Schwärme auf der Bersandtreise nach Graubünden erstroren, bei genügend Futtervorrat und welcher Bienenschreiner oder Korbstechter liesert hierin die solideste Bare?
Antworten erbitte an C. Kausmann, Wagistation Rain (Lux.) zu senden

ober in der beliebten "Blauen" ju veröffentlichen. Jedem Mitwirkenben

meinen beften Dant ausiprechenb.

Antwort au Frage 6. Ber liefert die neuefte, beftfonftruirte Dampf-Bachefcmela-Apparate. 3ch habe mir bor einigen Jahren eine Dampfmachepreffe bon Dietrich, Imterflaschnerei in Eglingen a. R. tommen laffen und tann erfabrungs: gemäß folgende Mustunft erteilen: Der Apparat tann auf jeben Rochherd aufgefest und mabrend bes Rochens benutt werben, ohne bag er eine besonbere Beauffichtigung bedarf. Durch die oben angebrachte Rulloffnung mit fo viel (wenn vorhanden marmem) Baffer gefpeist, bag bas lettere bas Beobachtungsglas vollständig bedt, wird ber Apparat über Feuer gefest. Alsbald merben auch bie auszulaffenden Babenftude in ben burchlocherten Ginfat geworfen und ber Dedel aufgefest. Sobalb man glaubt, bie Baben feien burchmarmt (aber ja nicht vorber), wird bie Schraube, bie fich im Dedel befinbet , angetrieben und man erhalt ein berrlich belles Broduft. Bebe Gefahr bes Explodierens, eines Branbes burch Entzundung bes Bachfes und mas bas iconfte ift, jebe Berunreinigung ift ausgeschloffen. Es empfiehlt fich, nach ber erften Breffung bie Rudftanbe tuchtig aufzurühren und einem nochmaligen Drud zu unterwerfen, bis nach furger Beit ber lette Reft von Bache gewonnen ift. Dann wird ber burchlocherte Babeneinfat von bem jurudgebliebenen Trefter gereinigt, fo lange ber Apparat noch beiß ift. Das erhaltene Bache wird bann nochmals gefdmolgen, ohne jedoch bie Schraube ju gebrauchen, um es bann geläutert in beliebige Formen abzulaffen. Dan erhalt auf biefe Beife ein ausgezeichnet reines, helles und geschmeidiges Produtt. 3ch habe ben Apparat birett von Dietrich in Eglingen bezogen, nun ift er aber auch bei herrn Stuber in Rieberried ju haben. Breis 20 Mart ohne Borto und Berpadung. Ale Berbefferung an bemfelben murbe bem Berfetiger empfehlen, die Bfanne 6 om tiefer zu machen, ba fie jest faum 1 dm tief ift und besbalb ju wenig ins Reuer tommt. Golbli, Amlifon, Thurgau.



Der nüklichste Bienenkorb

(Chlinbertorb) für **Korbbienenzuditer**, Bobe bes Korbes 32 cm mit 38 cm Lichts weite, versehen mit Städden-Wabenrost und Strobbeckel mit 8½ cm langem Spuntens loch wird geliefert. Anf Bestellung mache auch solche von 37 cm Bobe. Für gute, reine Arbeit wird garantiert.

Böflichft empfiehlt fich (89) D. Thoma, Bienenguchter, Neudorf b. St. Galleu.

## Kunstwaben

aus garantiert nur reinem, echtem schweiz. Bienenwachs, mit der Rietsche presse bergestellt, liefere auch dieses Jahr wieder in befannter egatter und reiner Prägung per kg à Fr 5, von 3 kg an à Fr. 4. 80.

Reines Bache wird an Bablung angenommen, ober gegen Entschäbigung bon

Fr. 1 gu Runftmaben umgegoffen.

Hildyberg (Kt. Zürich).

# Alle Bienengeräte

find burch Redaktor Studer in Miederried am Brienzerfee gu beziehen, inobefonbere:

Mabenzangen, Abbectlungsmeffer, Reinigungs- und Korbmeffer, Reinigungstrücken, Rauchmaschinen (Smoter), Futtertrögli, Weiselkäfige (verschiedene Formen), Bienenschleier, Dampfwachsichmelzer, Wabeneingieser, Bienenbürften, Betkindber, Bienenhauben, Wabenegen, Fluglichschischer, Gummi- und Kautichut. Habenstlammern, Honigschleubern, Apiol, Futterzusan, Honigbüchsen u. Gläser, sowie schöne Etitetten, allerlei Vienenstämereien, Vienenpfeisen, Vortraits, Bienenwohnungen aus Strop ober Holz, la. Kunstwaben, Bienen, Honig, Wach, Dezimal-Wagen 20. 20.

NB. Die Preise richten fich nach ber Arbeit, nach bem reellen Berte bes Ar-

Mustrierte Kataloge, Preislisten, Prospekte u. f. w. werden auf Verlangen gratis und portofrei zugesandt. (89)

# Fabrikation von Bienenwohnungen

zweckmäßigster Kombination von Stabil- und Mobilbau. (Der nühlichfte Bienenkorb.)

An 6 Ausstellungen mit ersten Preisen gekrönt.

Sobe ber Chlinderforbe 30, 35 und 40 cm mit 36 cm Lichtweite mit zweis und breietagigen Auflattiften mit 1/s Rahmen nach Burli-Jefer und doppeltem Bodenbrett. Auf Bunich werben auch Chlinderforbe von 40 cm Lichtweite in obigen Soben

angefertigt. Unleitung jur Behandlung beigelegt.

Echleubermaichinen, Connenvachsichmelzer, Rauchmaschinen (Smoter), Bienenbürsten, Abbectlungsmeffer, Reinigungstrücen, Korbmeffer, Babenzangen, große und fleine, Schleier, Bienentrichter, fertige 1/2 Rahmen, Rähmchenftäbe, Kunstwaben, Fluglochicher, breiteilig, Futtergeschirre, 3 Liter hattenb, Wabenaugieser, "Der Korbinter" (Brofchire).

Alles in befter Qualitat. Breistourant gratis. (40) Die Befteller werden höflichft ersucht, ihre Adresse genau anzugeben. (Baknftation)

Die Befteller werden höhicht erfucht, ihre Adresse genau anzugeben. (Bahnftation, Söflichft empfehlen sich

Gebr. Schumacher, Malters (Lugern.)

## Bienenwohnungen

(Bürli-Jefer: und Blätter-System) sind dieses Frühjahr wieder zu beziehen in der Bierrenfchreirrevet von Jakob Meier, (30) Bachenbülach (Rt. Hürch). ur Beachtnua.

Berichiebene beftimmte Auftrage nötigen und eingekaufte Originalfode jur Mbgabe, ab Dynhard à Fr. 16—18 per

Bollftandige Transportgarantie bis jur Enbstation. Beftmögliche Rudfichts: nahme an bie mobernen Unforberungen bes Buchtmateriale. Bezugsliebhaber bitte um balbige Ginreichung ber Auftrage.

Dunbard bei Bintertbur im Februar 1899.

Albert Buchi. Bienen-Importgefcaft.

Bienenkörbe.

Sochachtenb.

nach Anleitung im "Gorbimfer" bergeftellt, liefert billigft bie (43)Strafanflalt Lugern.

! Für Bienengüchter! Ungeblänter Frankenthaler Vilé

(bas befte für Bienenfütterung), empfiehlt gu billigften Preifen Gmil Schmid, Winterthur.

Gin jeder Abonnent rechne es fich gur Chre an, im Rreife feiner Befannten noch einen neuen Albonnenten gu gewinnen.

Bestellzeddel an Grn. M. Branter, Brafibent bes Bereins fcmeig. Bienenfreunde, Burich IV Weinbergftrage. Der Unterzeichnete abonniert hiemit auf die "Edimeigerifche Bienemeitung" pro 1. Januar bis 30. Juni 1899. Breis 2 Fr. Name: -Postablage: -

Es ift biefer Beftellgebbel nur fur neue Abonnenten ju berwenden. Die bisberigen Abonnenten erhalten die Beitung pro 1899 auch ohne Beftellung weiter.



Jakob Bresern, Menenguchter in Sabresnik. Boft Echeronnin, Cherfrain (Ofterreich).

Arginer Originalköcke, Mavilvölker, Ableger und Königinum

ju billigften Ronturrengprellen und ftreng reellften Bebingungen. Preisliften werden auf Verlangen jedermann gratis und franko gugesendet

### kärntner Bienen

Liefert unter Garantie für lebende Antunft: Originalstöcke, 2—3 Schwerme gurns. I. Qualität, 1/4 bis voll ausgebaut, volkreich, Rärz, April, Rai Fr. 13. 50, Im Fr. 12. 50; II. Qualität, 1/2—1/4 ausgebaut, Marz, April, Mai Fr. 12. Juni Fr. 11. unfranfiert; Naturfchwärme, 1 Allo, Nai Fr. 11. 50, Juni Fr. 10. 50, Juli Fr. 9. 50, franto; befruchtete Königinnen mit Begleitbienen

fram Mehmann, Bockau-Arnoldftein, Rarnten, Dflessle

Jahraange der Schweit. (1880, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 311 Fr. erhältlich bei

I. Cheiler, Rofenberg, Jug.

## Bienenwachs.

Ber liefert foweig, gut gereinigtes Bienenwachs und zu welchem Preife? Abre fen erbeten an bie Erpebition.

Gin junger Landwirt (Familienvater), tuchtiger Rebmann und Bienenzucht! judt Bermatterftelle auf ein herrichaftsgut ober hofgut, eventuell wurbe er en Heineres hofgut ober fleinere Birtichaft mit etwas Land in ber Rabe einer Saober gewerbreichen Ortichaft in Racht nehmen. Offerten unter Chiffre A Z. 3034 an bie Expedition biefes Blattes.



# ll. Belt in Fluntern Rabrifation

pon allen gur

Bieneugucht nötigen Geräte.

Uber 800 Koniaschlendern im Betrieb. Bluftrierter Preistourant gratis und franto.

Edweig. Buttergefchirr mit Ballon, Chasse-a-ballles, 4teilig, Blip (F lampe), neuefte Drohnenfalle, Abfperrgitter, Beifelrohrchen und Bfeifer. bertel. Breisliften verfenbet franto

Wilhelm Beft, Spengler in Fluntern b. Burid.

#### IMPORTS OF WALNUTS INTO THE UNITED STATES

In this bulletin the import and consumption data have been given, wherever possible, by crop-sales years, running from October to September, inclusively, instead of by calendar or fiscal years. Where this was not possible the fiscal years have been used. The data on the latter basis do not vary greatly from the crop-sales year data because imports during July, August, and September are not great. The crop-sales years are designated by compound numerals, i.e., 1925–26, 1926–27, etc., the first numeral representing the three months of the year in which the crop matures. Thus the California crop harvested in the fall of 1926 is the crop included in the 1926–27 crop-sales year.

Stated in terms of merchantable whole walnuts, the imports of walnuts for the years 1913-14 to 1916-17 provided 67.2 per cent of the United States consumption as compared with 53.6 per cent for the years 1925-26 to 1927-28. For the last complete crop-sales year, 1927-28, the percentage fell abruptly to 33.2 per cent, and for the first four months of the 1928-29 crop-sales year for which import figures are available at this date the imports of shelled are but 76.9 per cent of the previous year's imports to the same date, while unshelled are 154 per cent of the previous comparable figure.

Unshelled Walnut Imports.—The quantity of unshelled walnuts imported fluctuates greatly from year to year. In the closing months of 1918 there was a scarcity of ships to transport walnuts from Europe, hence imports of walnuts fell to a low point during the crop year 1918. From 1919 to 1922 walnut imports were very erratic. It might be expected that fluctuations in the quantity of unshelled walnuts imported would be caused by variations in California production, and the high and low prices that would accompany small and large California crops respectively. Such a tendency has not been noticeable until the last four years. In these years imports of whole nuts have been large when our crops were relatively short and vice versa. This relationship may be expected to continue. It may also be expected that if California production increases and prices work to lower levels foreign demand will absorb increasing percentages of the foreign crop, particularly if European purchasing power were

Col. 3 was obtained by converting data of col. 2 into terms of whole valnuts by assuming that 100 pounds of merchantable valnuts contain 45 pounds of nut kernels. The actual figure will, of course, vary widely from variety, from country to country, and for valnuts of varying qualities. Conversion factors occasionally used vary from 0.30 used by exporters in China (U. S. Dept. Agr. Bur. dAr. Econ. For. News on Nuts. W 25; (misseo.) 40-ct., 1927 to the figure 0.45 used by the present authors and by L. D. Batchelor, of the California Citrus Experiment Station (California Exp. Sta. Bul. 379). Anyone desiring to use a different base in any specified instance can reconvert to unabelled by multiplying by 0.45 and then dividing by the chosen factor—say 0.42.

to improve. Other factors, such as the world production and demand, may greatly modify the expected effect of the size of the California crop.

During the first ten years of the century the imports of unshelled walnuts increased considerably (table 11). Since then marked fluctuations, with no apparent trend, have been characteristic of imports. Relative to California production and United States population, the importation of unshelled walnuts has decreased during this period.

Shelled Walnut Imports.—With the exception of a few years during the latter part of, and following, the war, the shelled walnut imports of the United States have shown in general a rather steady increase. The average shelled walnut imports for the five-year periods 1910–1914 and 1923–1927 are 5,217 tons and 10,398 tons, respectively, showing an increase of 99.3 per cent between the two periods. A slight decline occurred during 1912, 1913, and 1914, and a more severe decline has taken place during 1926, 1927, and 1928 (see fig. 9).

Seasonal Distribution of Imports.—The first important foreign shipments of unshelled walnuts from the new crop come to the United States from southern Italy. Shipments of the Sorrento walnuts from Naples begin during the last two weeks of September, the bulk being exported during October. October France start during the latter part of October, but November is the great exporting month. The bulk of the unshelled walnuts from China are exported during October. Exportation from Roumania begins about the middle of October.

As transportation across the ocean takes considerable time, the months of the largest imports into the United States do not correspond exactly with the months of greatest exportation from the supplying countries. Figure 10 shows recent United States imports of unshelled walnuts by months for France, Italy, and China. Large quantities of unshelled walnuts are regularly imported during the first three months of the crop-sales year (last three months of the calendar year). Figure 11 shows the average imports by months for the five-year period, October, 1922, to September, 1927. The figure illustrates in a general way the distribution of unshelled walnut imports back to 1913, which is as far back as data are available. During these five crop-sales years 52 per cent of the total unshelled

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> U. S. Dept. Agr. Bur. Agr. Econ. Foreign news on nuts, W10:1. (mimeo.) Sept. 21, 1926.

<sup>41</sup> U. S. Dept. Agr. Bur. Agr. Econ. Foreign news on nuts, W15:1. (mimco.) May 10, 1927.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> U.S. Dept. Agr. Bur. Agr. Econ. Foreign news on nuts, W26:3. (mimeo.) Oct. 5, 1927.

imports have arrived during November and 79 per cent have arrived during the three-month period of October, November, and December. France, Italy, and China furnish about four-fifths of the unshelled walnut imports.

IMPORTS OF UNSHELLED AND SHELLED WALNUTS, YEARS BEGINNING IN JULY FROM 1900 TO 1911, AND IN OCTOBER FROM 1912 TO 1927

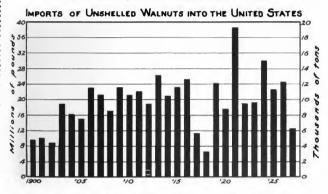

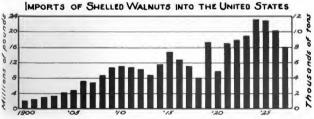

Fig. 9.—Imports of unshelled walnuts have fluctuated more widely from year to year than have imports of shelled walnuts. No continuous trend is apparent in either case.

The seasonal distribution of shelled walnut imports is very different from that of unshelled walnuts. Figure 12, showing the seasonal distribution of shelled walnut imports from France and China, which furnish about four-fifths of the shelled walnut imports, indicates that no one month is outstanding in every year. The peak of shelled imports usually occurs in March, but it may occur in any of the first four months of the calendar year (see table 21). Figure 11

shows that imports of shelled walnuts are about equal for February, March, and April. During the five-year period, October, 1922, to September, 1927, 17 per cent of the shelled imports arrived in February, 17 per cent in March, 15 per cent in April. Thus about half of the total shelled imports came in these three months, while about three-fourths (72 per cent) arrived during the first five months of the calendar year.





Fig. 10.—Unshelled walnut imports arrive in greatest volume in October, November, and December.

TABLE 12
WALNUT IMPORTS BY MONTHS
Averages for five-year period, October, 1922, to September, 1927

| Month     | Unshelled | Shelled | Shelled<br>in terms of<br>whole nuts | Total<br>in terms of<br>whole nuts |
|-----------|-----------|---------|--------------------------------------|------------------------------------|
|           | 1         | 2       | 3                                    | 4                                  |
|           | tons      | tons    | tons                                 | tons                               |
| October   | 1,251     | 475     | 1,056                                | 2,306                              |
| November  | 6,008     | 463     | 1,023                                | 7,035                              |
| December  | 1,936     | 793     | 1,766                                | 3,701                              |
| January   | 494       | 1,334   | 2,965                                | 3,459                              |
| February  | 193       | 1,751   | 3,891                                | 4,086                              |
| March     | 434       | 1,761   | 3,912                                | 4,346                              |
| April     | 231       | 1,514   | 3,364                                | 3,595                              |
| May       | 345       | 1,097   | 2,437                                | 2,781                              |
| June      | 246       | 680     | 1,511                                | 1,757                              |
| July      | 285       | 235     | 521                                  | 806                                |
| August    | 113       | 79      | 175                                  | 288                                |
| September | 105       | 217     | 481                                  | 586                                |
| Year      | 11,643    | 10,401  | 23,107                               | 34,746                             |

Sources of data: Col. 1 and 2 computed from data given in Monthly Summaries of Foreign Commerce of the United States. Col. 3 obtained by converting data of col. 2 into whole nuts on the assumption that 100 pounds of whole nuts produce 45 pounds of shelled nuts. See footnote to table 11. Col. 4 is the sum of the data of col. 1 and col. 3.



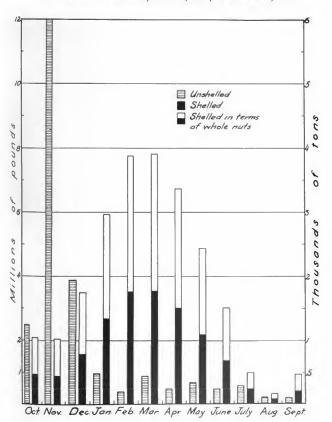

Fig. 11.—The heaviest imports of unshelled walnuts come in November, whereas shelled walnuts are imported in greatest volume during the first four months of the calendar year.

#### UNITED STATES WALNUT IMPORTS BY COUNTRIES OF ORIGIN

Unshelled Walnuts.—Italy, France, and China furnish the United States with most of the unshelled walnuts which it imports. During the five calendar years 1923–1927, these countries have supplied 87.1 per cent of the total quantity imported, while during the fiscal years from 1913 to 1917 they furnished 86.3 per cent.<sup>43</sup> Though the proportion of the imports furnished by these countries as a group has remained nearly the same, the percentage imported from each has undergone consideraly change. Formerly France furnished the largest part, but during the past decade France and Italy have exchanged places in importance. The proportion supplied by France decreased from 42.5 per cent in the early period to 25.1 per cent in the latter period, while that supplied by Italy increased from 27.6 per cent to 44.3 per cent.



Fig. 12.—Shelled walnuts are imported in greatest volume after the first of the year. France and China are the heaviest exporters to the United States.

The imports from Japan for the most part are walnuts shipped there from China. Those from England are re-exports from other European countries. Roumania sometimes exports some walnuts to the United States, but usually the Roumanian crop is absorbed by the European trade, through which, perhaps, some of the crop eventually reaches the United States. Greece, Portugal, Turkey, Bulgaria, and some other countries at times furnish walnuts to the United States trade. Canada is sometimes mentioned as an importer. Its imports are through the port of Vancouver, and doubtless are Chinese nuts.

Shelled Walnuts.—France has always been the most important source of imported shelled walnuts. The amount supplied by France

<sup>43</sup> Unpublished tables compiled by authors.

has shown a general increase up to the past two years. A decrease in 1927 is largely attributable to a short 1926 crop in France. The percentage of the total shelled imports furnished by France shows, nevertheless, a slight decline. China, our other important source of shelled walnuts, has increased in importance during the past fifteen years. China at times appears to fill up a shortage in the French supply. This is very noticeable in 1927 and to a less degree in 1919. During the past five years France has supplied 69.8 per cent, China 17.2 per cent, and Spain 3.5 per cent of the total shelled import.

TARIFF RATES ON WALNUTS IN PERCENTAGE OF IMPORT VALUES

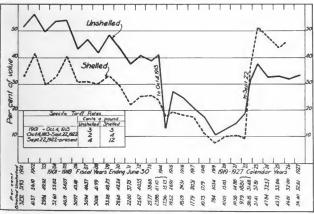

Fig. 13.—This chart pictures the tariff rates as related to value of walnuts imported. The tariff act of 1922 gave shelled walnuts a greater relative increase in protection than unshelled.

increase in protection than unshelled.

The data for figure 13 were compiled from Foreign Commerce and Navigation of the United States, 1901-1926, and for 1927, from the monthly summary of Foreign Commerce of the United States, December, 1927. The percentages were obtained by dividing the total dupty paid by the total import value of the walnuts. This is equivalent to dividing the specific tariff rate per pound by the import value. The value of imported merchandise "represents, up to and including May, 1921, the actual market value or wholesale price thereof at the time of exportation to the United States, in the principal markets of the country from whence exported, including the value of containers, or coverings, . . . and all other costs, charges, and expenses incident to placing the merchandise in condition, packed ready for shipment to the United States. . . . Beginning with June, 1921, the import value represents either the actual foreign market value as defined above or 'the export value, including any tax imposed by the country of exportation, . . . whichever value is higher. The Tariff Act of 1922 defined the import value "as the foreign value or the export value, whichever is higher. If neither of these can be ascertained, then the United States value, or if none of the foreign values can be ascertained, then the United States so of a class or kind upon which the President has made public a finding as provided for, then the American selling price."

<sup>44</sup> Unpublished tables compiled by the authors. The above percentages are on a fiscal-year basis for the earlier periods and a calendar-year basis in recent years. Crop-sales year data by countries are available only for recent years. If figured on a crop-sales year basis the results are but slightly different.

#### TARIFF

The tariff on walnuts, no doubt, is one of the factors affecting the quantity of walnuts imported into the United States, but its effects are largely obscured by more powerful forces. The tariff act which became effective October 4, 1913, reduced the rate on unshelled walnuts from 3 cents to 2 cents a pound and the rate on shelled walnuts from 5 cents a pound to 4 cents. The tariff act effective September 22, 1922, raised these rates to 4 cents a pound for unshelled and 12 cents a pound for shelled walnuts. This rate has continued to the present time.

The year following the enactment of the tariff of 1913 showed an increase in imports of unshelled walnuts, but a decrease in shelled walnut imports. The smallest quantity of unshelled walnuts imported during any crop-sales year of this century was in 1918-19 when the tariff rate was only 2 cents a pound. Curtailed shipping facilities late in 1918 were doubtless the explanation. The year following the enactment of the tariff act of 1922 showed a marked decrease of unshelled walnut imports, but even this decreased amount was larger than imports in 1920-21. Moreover, imports of shelled walnuts increased slightly in spite of the fact that this tariff is especially heavy on shelled walnuts. Furthermore, the imports of walnuts were considerably less in 1921 than in 1923 (table 11). Hence the decrease in imports of unshelled walnuts in 1922-23 cannot be attributed entirely to the tariff.

#### WALNUT CONSUMPTION IN THE UNITED STATES

The consumption of walnuts in the United States has increased more rapidly than the population. The per-capita consumption in terms of merchantable whole walnuts has increased from perhaps \(^1\)\_3 pound at the beginning of the century to about 1\(^1\)\_2 pounds at present. However, consumption fluctuates rather widely from year to year. In the crop-sales year of 1919-20 there was rather an abrupt increase in the consumption, which has been maintained except for 1920-21 and 1926-27. In table 13 an attempt has been made to compute consumption for crop years from 1913-14 to 1928-29. Data on domestic shelled-walnut production are lacking prior to 1922 but would not make an appreciable difference in the consumption figures of the last column.

Luhengsien in the Shantung Province, and around Laohokow in the Hupeh Province, other districts are found.<sup>24</sup> Some of these districts are more in the nature of shipping centers for surrounding territory, than of definitely concentrated producing areas.

The Kansu Province (northwest China) has a large walnut production but it is so far in the interior that the crop cannot be transported to the shipping centers by present means of transportation. The likin taxes (a local tax collected on commodities moving from one province or even from one district to another) is an additional obstruction to the movement of walnuts. These same difficulties are encountered to a greater or less degree in many parts of China.

An American exporting firm in Tientsin<sup>25</sup> has estimated the production of walnuts for the important commercial provinces as follows:

| Chihli   | 2,000 | tons |
|----------|-------|------|
| Shansi   | 3,000 | tons |
| Honan    | 3,200 | tons |
| Shantung | 500   | tons |

In some cases these figures are merely guesses based on trade information received from dealers.

The total production of walnuts in China can be estimated only in a very rough way, because production figures are non-existent and even the most general knowledge of many interior parts is lacking. Thorpe has estimated "the quantity of walnuts produced in sections of China available for international trade" as between 15,000 and 17,500 tons.<sup>26</sup>

The Maritime Customs records show that for the years 1921 to 1925 the average shipments of walnuts in terms of whole nuts from ports of China to other ports in China and to foreign countries averaged about 11,500 tons,<sup>27</sup> 65 per cent of which enters the shelled trade. About 70 per cent of the commercial crop is exported to foreign countries. The actual crop is undoubtedly very much larger. The quantity entering the trade depends, to a considerable extent, upon the efforts of the dealers in getting the nuts out of the interior.

Our lack of knowledge regarding the total crop of China leaves us in the dark as to its future commercial possibilities. It is fairly

<sup>24</sup> California Fr. News, 67(1804):4. Feb. 24, 1923.

<sup>25</sup> U.S. Dept. of Commerce Report, 25th yr., 2(19):343-344. May 8, 1922.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Thorpe, Carlyle. A journey to the walnut sections of Europe and Asia. pp. 45, 53. Privately printed, Young and McCallister, Inc., Los Angeles. 1923.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> On the assumption that 30 pounds of shelled equal 100 pounds of unshelled walnuts. This is the estimate of the Tientsin exporters. (U. S. Dept. Agr. Bur. Agr. Econ. Foreign news on nuts, W26:4. (mimeo.) Oct. 5, 1927.)

certain that plantings have not greatly increased in recent years. Thorpe estimated the average age of walnut trees in Shansi at 75 years and said most trees in Tang Shan Valley were from 100 to 200 years old. The Chinese Government (since becoming a republic) has discontinued the practice of subsidizing the planting of trees and most Chinese farmers are too poor to make investments for future generations. Walnut plantings are not taking place, in spite of the fact that the walnut crop is one of the most profitable crops.

Yet without greatly increasing plantings, China's exports of walnuts rose from insignificance to one of great importance in a few years. A part of the walnut-producing area was opened up to world commerce, but that it is so far only a part is generally admitted.28 If railroad transportation should take the place of coolie porters, the likin taxes be discontinued, cultural methods improved, political order established, and the industry given general encouragement, largely increased quantities might enter the market.

Czechoslovakia.—Information concerning production of walnuts in Czechoslovakia is very meager. Such estimates as there are seem too high. Czechoslovakia is not an important exporting country. In fact, it is reported as one of the main markets for the Roumanian crop.<sup>29</sup> Batchelor reports that the estimate of the Czechoslovakia crop are based on the weight of uncured nuts as soon as they are husked. The cured nuts weigh about one-third less. Most of the crop is sold uncured to the merchants of the neighboring villages.<sup>30</sup> An estimate of 10,000 tons is probably not far from normal.

Spain.—The total production of walnuts in Spain has been placed at 41,000 tons,<sup>31</sup> but this seems to be much too high. Thorpe estimated Spain's production at from 5,000 to 6,000 tons. Spain's total exports of walnuts average about 1,200 tons,<sup>32</sup> most of which are shelled nuts. Assuming they were all shelled nuts, this would amount to only 2,850 tons of unshelled nuts. Since the walnut industry is almost entirely in the hands of small producers home consumption may be rather large.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> California Fr. News, 67(1804):4. Feb. 24, 1923. U.S. Dept. of Commerce Report, 25th yr., 2(19):343-344. May 8, 1922.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> U. S. Dept. Agr. Bur. Agr. Econ. Foreign news on nuts, **W1**:1. (mimeo.) Feb. 26, 1925. *Ibid.*, **W22**:1-3. Sept. 2, 1927.

<sup>30</sup> Batchelor, L. D. Walnut culture in Czechoslovakia. Diamond Walnut News, 9(4):7. 1927.

<sup>31</sup> U.S. Dept. Commerce Report, 23rd yr., 1(55):1319. Mar. 6, 1920.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Computed from export figures of years 1913, 1916, 1917, 1920, 1921, as given in U. S. Dept. Agr. Bur. Agr. Econ. Foreign Crops and Markets, 6(4):51. Jan. 24, 1923; and in U. S. Dept. Commerce Report, 23rd yr., 1(55):1319. Mar. 6, 1920; and data for 1914 and 1915 from Spain's official statistics, Commercio Exterior.

Asiatic Turkey.—Prior to the war, Asiatic Turkey had about 300,000 walnut trees and produced on the average about 16,500 tons of walnuts, but because of the World War and the unsettled conditions following it, many of the trees have been destroyed and many others completely neglected.<sup>35</sup>

Production in this region will probably increase considerably over recent; years if political and economic conditions become stabilized, but it cannot reach its pre-war production for several years.

Jugoslavia.<sup>34</sup>—The United States Department of Commerce reports the walnut crop of Jugoslavia for 1928 at 2,200 tons.<sup>35</sup> We are placing the normal walnut production in this country at 2,000 tons in our estimate of world production. Relatively small quantities are exported.

#### INTERNATIONAL TRADE IN WALNUTS

Statistics on international trade in walnuts are far from complete and those available are not entirely comparable. Indications are, however, that about half the world's crop of walnuts enters into international trade and that nearly a third of that trade is with the United States.

Official export figures from France, Italy, and China indicating quantities shipped to the principal importing countries are given in tables 17, 18, and 19 (see "Appendix," pp. 51-53). The average total exports for the last five years available are: France, 25,364 tons; Italy, 8,248 tons; and China, 6,559 tons. These figures are not comparable because they are simple sums of unshelled and shelled walnuts. China is the only country for which separate data for shelled and unshelled walnut exports are available. The figures for China may readily be converted to terms of whole nuts. The exports of shelled walnuts from Italy are of little importance. With France, however, the quantity of shelled nuts exported is very large. The figure roughly representative of the yearly walnut exports from France in terms of whole nuts is about 40,000 tons. Compared with this the foreign

<sup>33</sup> U. S. Dept. of Commerce Report, 25th yr., 1(71):378-379. Feb. 13, 1922. Annual Report, 1925 of the California Walnut Growers Association places the production of walnuts in Turkey at 21 million pounds.

<sup>34</sup> Jugoslavia includes what was formerly "(1) the independent kingdom of Serbia; (2) the independent kingdom of Montenegro; (3) Bosnia and Herzegovina, annexed by Austria in 1908; (4) Dalmatia, with parts of Styria, Carniola, and Carinthia, belonging to Austria; (5) Croatia, an autonomous province of Hungary; (6) Voivodina (parts of Baranja, Bateka and Banot), belonging to Hungary." Near East Yearbook, 1927:1.

<sup>35</sup> Foodstuffs 'round the world. Conf. Foreign Trade News, p. 5, Oct. 5, 1928,

walnut trade of Roumania is around 15,000,36 of Italy 8,750 tons,37 of China 8,000 tons, and of Spain 2,850 tons,38

Changes in Foreign Trade since Pre-War Years.—The fact that walnut exports from most foreign countries are not separately classified into shelled and unshelled detracts greatly from the value of the data. Nevertheless, the data indicate in a rough way the extent to which the walnut export trade has increased or shifted since prewar years.

The 1921-1925 average exports from France of about 25,500 tons is an increase of 15.5 per cent over the 1910-1914 average of 22,000 tons (see table 19, p. 53). The exports to the United States almost doubled between these periods. Netherlands, Sweden, Norway, and Canada are the only other countries that show a corresponding increase. These, however, take but a small part of the exports from France. The significant shift during the past fifteen years in French export trade has thus been increased shipments to United States. This increase is about equal to the increase in total exports from France, so that exports to all other countries, though showing no decrease in the absolute quantity, have decreased relative to the total exports. Great Britain received slightly more nuts though a slightly lower percentage. Germany, on the other hand, received fewer both absolutely and relatively.

The average exports of walnuts from Italy for 1910–1914 amounted to nearly 5,000 tons; for 1922–1926 they amounted to 8,250 tons—an increase of 65 per cent between the two periods. During this same period exports to the United States almost doubled. They increased from 2,915 to 5,297 tons. Increased exports to the United States absorbed almost three-fourths (72 per cent) of the increase in total exports from Italy. During the first period the United States received 59.3 per cent of the total exports from Italy; during the latter period it received 64.2 per cent (see table 18, p. 52).

| 36 | Roumania | wal | nut | exports: |  |
|----|----------|-----|-----|----------|--|
|----|----------|-----|-----|----------|--|

| 1922 | 6,941  | tons | 1925 | 14,093 | tons |
|------|--------|------|------|--------|------|
| 1923 | 6,927  | tons | 1926 | 18,820 | tons |
| 1924 | 19,699 | tons | 1927 | 7,115  | tons |

(California Frt. News, 77(2074):9, Apr. 7, 1928.)

There are no separate statistics available for shelled and unshelled walnuts. Eight or ten cracking plants are maintained at various cities and considerable quantities of shelled nuts are exported. U.S. Dept. Agr. Bur. Agr. Econ. Foreign news on nuts, W22:3. (mimeo.) Sept. 2, 1927.

<sup>37</sup> Assuming 5 per cent are exported as shelled walnuts. L. D. Batchelor (Diamond Walnut News, 9(1):7. 1927.) gives 8,500 tons.

<sup>38</sup> See discussion of walnut production in Spain, p. 28.

Unshelled and shelled exports from China are given separately by country of destination in table 17 (p. 53). Unshelled walnut exports from China for 1912-1916 averaged about 3,250 tons. For the period 1921-1925 the average was 3,750 tons, an increase of 15.4 per cent over the earlier period. For the same period the average exports of shelled walnuts increased from 250 to 1,800 tons, an increase of 620 per cent. Expressed in terms of whole walnuts, total exports from China increased from 3,900 to 7,750 tons, an increase of 95.9 per cent. As in the case with Italy and France, most of the increase in walnuts exported from China has gone to the United States.

Exports by country from the other walnut-producing regions are not available. Analysis of the United States walnut imports by countries, however, indicated that there has been no increase in exports to the United States from other foreign countries comparable to the increases from France, Italy, and China.

Tables 17 and 18 show that the United States is by far the largest importer of walnuts from China and Italy. England leads the United States as an importer of French walnuts on the basis of the French export statistics. However, it should be noted that these statistics do not separate shelled from unshelled, so that comparison in terms of whole walnuts is impossible. A very large part of the United States imports are shelled, and it is quite possible that on the unshelled basis the United States imports a larger proportion of the French crop than Great Britain. The United States really gets a larger portion of the crop from these countries than these tables indicate, for some of the walnuts exported to other countries eventually reach the United States. For example, the United States imports walnuts from England and Japan. These countries are themselves importers, rather than commercial producers of walnuts. Moreover, in some cases larger quantities of walnuts are imported from the producing countries, according to United States import figures, than the export statistics of the respective countries indicate. The following figures are averages for five years, 1921-1925, and include both shelled and unshelled walnuts.

|                                                                                 | France | Italy | China |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|
|                                                                                 | tons   | tons  | tons  |
| Quantity imported to United States (U. S. import statistics)                    | 10,809 | 5,550 | 3,273 |
| Quantity exported to United States (According to statistics of foreign country) | 8,120  | 5,297 | 3,199 |
| Difference                                                                      | 2,689  | 253   | 74    |
| Difference expressed in percentage of United States import quantities.          | 24 9   | 4:6   | 2.3   |

The principal markets for Roumania's walnut crop are the neighboring countries. The largest and steadiest demand comes from Poland and Hungary, although Austria and Czechoslovakia also import quantities.<sup>39</sup> During the past few years the United States has imported, on the average, about 750 tons of unshelled walnuts from Roumania

The demand for walnuts by Germany appears to be back to about its pre-war status, as indicated by French exports to Germany (see table 19, p. 53).

APPROXIMATE WORLD PRODUCTION, CONSUMPTION, AND EXPORT OF WALNUTS

Fig. 8.—The United States is by far the most important buyer of walnuts.

Summary on International Trade.—Figures thus far presented on foreign production and on international trade are in a considerable measure fragmentary. It seems desirable, however, to piece together, even though it be roughly, the available parts of the picture in an attempt to get a glimpse of the whole. This is done in table 10 and figure 8. The mere fact that decimal figures have been used should not be taken as an evidence of accuracy. In a few cases the figures are admittedly estimates on the part of the authors, based on general statements gleaned from reading on the subject or on conflicting estimates of others.

<sup>39</sup> U. S. Dept. Agr. Bur. Agr. Econ. Foreign news on nuts, W22:2. (mimco.) Sept. 2, 1927.

TABLE 10

### ESTIMATED PRODUCTION, CONSUMPTION, AND EXPORTS OF WALNUTS FROM VARIOUS COUNTRIES IN TERMS OF WHOLE WALNUTS\*

|                 | Estimated<br>normal pro-<br>duction of<br>walnuts | Estimated<br>consumption<br>of walnuts | Walnuts<br>entering<br>foreign<br>commerce |
|-----------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
|                 | 1                                                 | 2                                      | 3                                          |
|                 | 1000 tons                                         | 1000 tons                              | 1000 tons                                  |
| United States   | 351                                               | 652                                    | ******                                     |
| France          | 503                                               | 104                                    | 405                                        |
| Roumania        | 206                                               | 54                                     | 157                                        |
| Italy           | 17.58                                             | 8.74                                   | 8.89                                       |
| China           | 2010                                              | 124                                    | 89                                         |
| Caechoslovakia  | 1011                                              | 1111                                   | ******                                     |
| Spain           | 7. 512                                            | 4.74                                   | 2.812                                      |
| Turkey          | 12.513                                            | 14                                     | 14                                         |
| Persia          | 615                                               | 14                                     | 14                                         |
| Chile           | 4 16                                              | 1.316                                  | 2 716                                      |
| Syria           | 317                                               | 14                                     | 14                                         |
| Jugoslavia      | 218                                               | 14                                     |                                            |
| Greece          | 219                                               | 219                                    |                                            |
| Great Britain   | *******                                           | 1120                                   |                                            |
| Germany         | *******                                           | 1020                                   | ********                                   |
| Other countries | 321                                               | 51.821                                 | 6.021                                      |
| Total           | 192 5                                             | 192 5                                  | 83.3                                       |

<sup>•</sup> The figures for some countries doubtless are in error and others are merely the roughest sort of estimates. The estimates of the production of these countries as made by various agencies in many cases show wide discrepancies. They are here given only as a very rough picture of the world situation.

- <sup>1</sup> Estimated normal for 1928.
- <sup>2</sup> See table 13, page 44.
- Association estimated 45,100 tons "available for export." See page 23. Total is probably larger.
- Obtained by subtracting the walnut exports of these countries from their estimated production.
- See page 29.
- Association estimated 1928 normal at 9,900 tons "available for export."
- Approximate normal based on inspection of exports, 1922-1927. See p. 30.
- Association estimated 9,600 tons "available for export." Doubtless large amount consumed at home. See pp. 24-25.
  - 9 See p. 30.
- . <sup>16</sup> Thorpe estimated in 1922 a total production of from 15,000 to 17,500 tons "available for international trade." Thorpe, C. A journey to the walnut sections of Europe and Asia, p. 53, 1923.
  - 11 See pp. 28.
  - 12 See p. 28.
  - <sup>11</sup> See p. 29. Improved conditions believed to warrant an increase in "normal."
  - "Included in "other countries."
  - 15 Foodstuffs "Round the World, Confec. Foreign Trade News, Dec. 10, 1926, p. 6.
- <sup>16</sup> Foodstuffs 'Round the World, Confec. Foreign Trade News, Jan. 28, 1927, p. 4; Apr. 22, 1927, p. 4. Figure for 1925 on exports. Authors' estimate of production.
  - 17 Ibid., June 6, 1927, p. 4.
  - Foodstuffs 'Round the World, Confec. Foreign Trade News, Oct. 5, 1928, p. 5.
  - <sup>19</sup> U. S. Dept. Agr. Bur. Agr. Econ. Foreign news on nuts N 10: 2. (mimeo.). July 29, 1926.
  - MAuthors' estimate based on import and export data of various countries.
- <sup>3</sup> Authors' allowance for countries on which adequate data are not available. This includes countries for which production data are given in column 1 and other countries not here listed.

TABLE 11
IMPORT OF WALNUTS INTO UNITED STATES, 1900-1927

| Year               | Unshelled | Shelled | Shelled<br>in terms of<br>whole nuts | Total<br>in terms of<br>whole nuts |
|--------------------|-----------|---------|--------------------------------------|------------------------------------|
|                    | tons      | tons    | tons                                 | tons                               |
| 1902-03 to 1906-07 | 8,277     | 2,294   | 5,462                                | 13,739                             |
| 1912-13 to 1916-17 | 11,605    | 5,838   | 13,894                               | 25,504                             |
| 1922-23 to 1926-27 | 11,631    | 10,397  | 24,756                               | 36,387                             |
| 1900-01            | 4,851     | 1,112   | 2,472                                | 7,323                              |
| 1901-02            | 5,197     | 1,297   | 2,883 -                              | 8,080                              |
| 1902-03            | 4,468     | 1,518   | 3,373                                | 7,841                              |
| 1903-04            | 9,727     | 1,740   | 3,867                                | 13,594                             |
| 1904-05            | 8,156     | 2,089   | 4,642                                | 12,798                             |
| 1905-06            | 7,515     | 2,474   | 5,498                                | 12,513                             |
| 1906-07            | 11,518    | 3,600   | 8,000                                | 19,518                             |
| 1907-08            | 10,714    | 3,549   | 7,888                                | 18,602                             |
| 1908-09            | 8,716     | 4,391   | 9,758                                | 18,474                             |
| 1909-10            | 11,635    | 5,480   | 12,179                               | 23,814                             |
| 1910-11            | 10,573    | 5,622   | 12,493                               | 23,066                             |
| 1911-12            | 11,104    | 5,357   | 11,904                               | 23,008                             |
| 1912-13            | 9,468     | 5,246   | 11,659                               | 21,127                             |
| 1913-14            | 13,429    | 4,379   | 9,732                                | 23,160                             |
| 1914-15            | 10,543    | 5,830   | 12,956                               | 23,499                             |
| 1915-16            | 11,798    | 7,350   | 16,333                               | 28,131                             |
| 1916-17            | 12.788    | 6,382   | 14,183                               | 26,971                             |
| 1917-18            | 5,561     | 5,553   | 12,340                               | 17,901                             |
| 1918-19            | 3,278     | 4,120   | 9,155                                | 12,433                             |
| 1919-20            | 12,223    | 8,737   | 19,416                               | 31,639                             |
| 1920-21            | 8,712     | 4,891   | 10,870                               | 19,582                             |
| 1921-22            | 19,358    | 8,543   | 18,984                               | 38,342                             |
| 1922-23            | 9,545     | 8,965   | 19,922                               | 29,467                             |
| 1923-24            | 9,615     | 9,645   | 21,328                               | 30,991                             |
| 1924-25            | 15,244    | 11,683  | 25,961                               | 41,205                             |
| 1925-26            | 11,392    | 11,568  | 25,707                               | 37,099                             |
| 1926-27            | 12,095    | 10,440  | 22,609                               | 34,970                             |
| 1927-28            | 4.944     | 7,936   | 17,805                               | 22,749                             |

#### Per Cent Increase

|                    | per cent | per cent | per cent | per cent |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|
| 1933-07 to 1913-17 | 42.2     | 154.5    |          | 85 6     |
| 1913-17 to 1923-27 | 0.2      | 78.1     |          | 42.7     |

Sources of data: Cols. I and 2. Import data for years 1900-1912 are imports entered for consumption as given in Commerce and Navigation of the United States for various years. For years 1913-1926 the data were compiled from Monthly Summaries of Foreign Commerce of the United States and are for general imports. The difference between imports entered for consumption and general imports is plained by the following statement taken from Commerce and Navigation of the United States:

"The statement of imports entered for consumption... embraces imported articles entered for immediate consumption and imported articles withdrawn from warehouse for consumption. The statement of general imports and the statement of imports entered for consumption for any period will always differ to the extent that the value of entries for warehouse for the period differs from the value of withdrawals from warehouse for consumption." (Foreign Commerce and Navigation of the United States, 1: v. 1926.)

Prior to July, 1912, the data for general imports of shelled and unshelled walnuts were not published separately. As the imports entered for consumption are given in yearly figures only, it was not possible to put imports for 1901-1912 on a crop-sales year basis. However, the difference between the imports by fiscal year and by crop-sales year is usually of minor importance, as the amount imported in July, August and September is relatively small. Data for 1927 from Weekly issues of California Fruit News. 76-77 (2004-2111): July, 1927-Dec., 1928. (Continued on page 35)

### IMPORTS OF WALNUTS INTO THE UNITED STATES

In this bulletin the import and consumption data have been given, wherever possible, by crop-sales years, running from October to September, inclusively, instead of by calendar or fiscal years. Where this was not possible the fiscal years have been used. The data on the latter basis do not vary greatly from the crop-sales year data because imports during July, August, and September are not great. The crop-sales years are designated by compound numerals, i.e., 1925–26, 1926–27, etc., the first numeral representing the three months of the year in which the crop matures. Thus the California crop harvested in the fall of 1926 is the crop included in the 1926–27 crop-sales year.

Stated in terms of merchantable whole walnuts, the imports of walnuts for the years 1913-14 to 1916-17 provided 67.2 per cent of the United States consumption as compared with 53.6 per cent for the years 1925-26 to 1927-28. For the last complete crop-sales year, 1927-28, the percentage fell abruptly to 33.2 per cent, and for the first four months of the 1928-29 crop-sales year for which import figures are available at this date the imports of shelled are but 76.9 per cent of the previous year's imports to the same date, while unshelled are 154 per cent of the previous comparable figure.

Unshelled Walnut Imports.—The quantity of unshelled walnuts imported fluctuates greatly from year to year. In the closing months of 1918 there was a scarcity of ships to transport walnuts from Europe, hence imports of walnuts fell to a low point during the crop year 1918. From 1919 to 1922 walnut imports were very erratic. It might be expected that fluctuations in the quantity of unshelled walnuts imported would be caused by variations in California production, and the high and low prices that would accompany small and large California crops respectively. Such a tendency has not been noticeable until the last four years. In these years imports of whole nuts have been large when our crops were relatively short and vice versa. This relationship may be expected to continue. It may also be expected that if California production increases and prices work to lower levels foreign demand will absorb increasing percentages of the foreign crop, particularly if European purchasing power were

Col. 3 was obtained by converting data of col. 2 into terms of whole valuuts by assuming that 100 pounds of merchantable walnuts contain 45 pounds of nut kernels. The actual figure will, of course, vary widely from variety to variety, from country to country, and for walnuts of varying qualities. Conversion factors occasionally used vary from 0.30 used by exporters in China (U. S. Dept. Agr. Bur. of Agr. Euc., For. News on Nuts., W 36: (mimco) 4 Oct., 1, 927 to the figure 0.45 used by the present authors and by L. D. Batchelor, of the California Citrus Experiment Station (California Exp. Sta. Bul. 379). Anyone desiring to use a different base in any specified instance can reconvert to unabelled by multiplying by 0.45 and then dividing by the chosen factor—say 0.42.

to improve. Other factors, such as the world production and demand, may greatly modify the expected effect of the size of the California crop.

During the first ten years of the century the imports of unshelled walnuts increased considerably (table 11). Since then marked fluctuations, with no apparent trend, have been characteristic of imports. Relative to California production and United States population, the importation of unshelled walnuts has decreased during this period.

Shelled Walnut Imports.—With the exception of a few years during the latter part of, and following, the war, the shelled walnut imports of the United States have shown in general a rather steady increase. The average shelled walnut imports for the five-year periods 1910–1914 and 1923–1927 are 5,217 tons and 10,398 tons, respectively, showing an increase of 99.3 per cent between the two periods. A slight decline occurred during 1912, 1913, and 1914, and a more severe decline has taken place during 1926, 1927, and 1928 (see fig. 9).

Seasonal Distribution of Imports.—The first important foreign shipments of unshelled walnuts from the new crop come to the United States from southern Italy. Shipments of the Sorrento walnuts from Naples begin during the last two weeks of September, the bulk being exported during October. Oshipments from France start during the latter part of October, but November is the great exporting month. The bulk of the unshelled walnuts from China are exported during October. Exportation from Roumania begins about the middle of October.

As transportation across the ocean takes considerable time, the months of the largest imports into the United States do not correspond exactly with the months of greatest exportation from the supplying countries. Figure 10 shows recent United States imports of unshelled walnuts by months for France, Italy, and China. Large quantities of unshelled walnuts are regularly imported during the first three months of the crop-sales year (last three months of the calendar year). Figure 11 shows the average imports by months for the five-year period, October, 1922, to September, 1927. The figure illustrates in a general way the distribution of unshelled walnut imports back to 1913, which is as far back as data are available. During these five crop-sales years 52 per cent of the total unshelled

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> U. S. Dept, Agr. Bur. Agr. Econ. Foreign news on nuts, W10:1. (mimeo.) Sept. 21, 1926.

<sup>41</sup> U.S. Dept. Agr. Bur. Agr. Econ. Foreign news on nuts, W15:1. (mimeo.) May 10, 1927.

<sup>42</sup> U. S. Dept. Agr. Bur. Agr. Econ. Foreign news on nuts, W26:3. (mimeo.) Oct. 5, 1927.

imports have arrived during November and 79 per cent have arrived during the three-month period of October, November, and December. France, Italy, and China furnish about four-fifths of the unshelled walnut imports.

Imports of Unshelled and Shelled Walnuts, Years Beginning in July From 1900 to 1911, and in October from 1912 to 1927

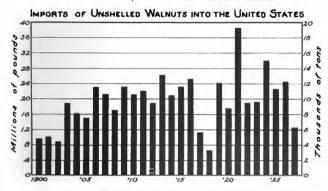



Fig. 9.—Imports of unshelled walnuts have fluctuated more widely from year to year than have imports of shelled walnuts. No continuous trend is apparent in either case.

The seasonal distribution of shelled walnut imports is very different from that of unshelled walnuts. Figure 12, showing the seasonal distribution of shelled walnut imports from France and China, which furnish about four-fifths of the shelled walnut imports, indicates that no one month is outstanding in every year. The peak of shelled imports usually occurs in March, but it may occur in any of the first four months of the calendar year (see table 21). Figure 11

shows that imports of shelled walnuts are about equal for February, March, and April. During the five-year period, October, 1922, to September, 1927, 17 per cent of the shelled imports arrived in February, 17 per cent in March, 15 per cent in April. Thus about half of the total shelled imports came in these three months, while about three-fourths (72 per cent) arrived during the first five months of the calendar year.





Fig. 10.—Unshelled walnut imports arrive in greatest volume in October, November, and December.

TABLE 12
WALNUT IMPORTS BY MONTHS
Averages for five-year period, October, 1922, to September, 1927

| Month     | Unshelled Shelled |        | Shelled<br>in terms of<br>whole nuts | Total<br>in terms of<br>whole nuts |  |
|-----------|-------------------|--------|--------------------------------------|------------------------------------|--|
|           | 1                 | 2      | 3                                    | 4                                  |  |
|           | tons              | tons   | tons                                 | tons                               |  |
| October   | 1,251             | 475    | 1,056                                | 2,306                              |  |
| November  | 6,008             | 463    | 1,023                                | 7,035                              |  |
| December  | 1,936             | 795    | 1,766                                | 3,701                              |  |
| January   | 494               | 1,334  | 2,965                                | 3,459                              |  |
| February  | 195               | 1,751  | 3,891                                | 4,086                              |  |
| March     | 434               | 1,761  | 3,912                                | 4,346                              |  |
| April     | 231               | 1,514  | 3,364                                | 3,595                              |  |
| May       | 345               | 1.097  | 2,437                                | 2,781                              |  |
| June      | 246               | 680    | 1,511                                | 1,757                              |  |
| July.     | 285               | 235    | 521                                  | 806                                |  |
| August    | 113               | 79     | 175                                  | 238                                |  |
| September | 105               | 217    | 481                                  | 586                                |  |
| Year .    | 11,643            | 10,401 | 23,107                               | 34.746                             |  |

Sources of data: Col. 1 and 2 computed from data given in Monthly Summaries of Foreign Commerce of the United States. Col. 3 obtained by converting data of col. 2 into whole nuts on the assumption that 100 pounds of whole nuts produce 45 pounds of shelled nuts. See footnote to table 11. Col. 4 is the sum of the data of col. 1 and col. 3.



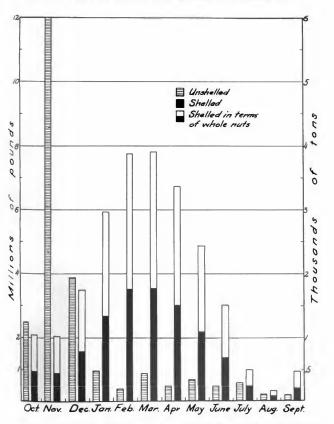

Fig. 11.—The heaviest imports of unshelled walnuts come in November, whereas shelled walnuts are imported in greatest volume during the first four months of the calendar year.

#### UNITED STATES WALNUT IMPORTS BY COUNTRIES OF ORIGIN

Unshelled Walnuts.—Italy, France, and China furnish the United States with most of the unshelled walnuts which it imports. During the five calendar years 1923–1927, these countries have supplied 87.1 per cent of the total quantity imported, while during the fiscal years from 1913 to 1917 they furnished 86.3 per cent.<sup>43</sup> Though the proportion of the imports furnished by these countries as a group has remained nearly the same, the percentage imported from each has undergone consideraly change. Formerly France furnished the largest part, but during the past decade France and Italy have exchanged places in importance. The proportion supplied by France decreased from 42.5 per cent in the early period to 25.1 per cent in the latter period, while that supplied by Italy increased from 27.6 per cent to 44.3 per cent.



Fig. 12.—Shelled walnuts are imported in greatest volume after the first of the year. France and China are the heaviest exporters to the United States.

The imports from Japan for the most part are walnuts shipped there from China. Those from England are re-exports from other European countries. Roumania sometimes exports some walnuts to the United States, but usually the Roumanian crop is absorbed by the European trade, through which, perhaps, some of the crop eventually reaches the United States. Greece, Portugal, Turkey, Bulgaria, and some other countries at times furnish walnuts to the United States trade. Canada is sometimes mentioned as an importer. Its imports are through the port of Vancouver, and doubtless are Chinese nuts.

Shelled Walnuts.—France has always been the most important source of imported shelled walnuts. The amount supplied by France

<sup>43</sup> Unpublished tables compiled by authors.

has shown a general increase up to the past two years. A decrease in 1927 is largely attributable to a short 1926 crop in France. The percentage of the total shelled imports furnished by France shows, nevertheless, a slight decline. China, our other important source of shelled walnuts, has increased in importance during the past fifteen supply. This is very noticeable in 1927 and to a less degree in 1919. During the past five years France has supplied 69.8 per cent, China 17.2 per cent, and Spain 3.5 per cent of the total shelled import.

TARIFF RATES ON WALNUTS IN PERCENTAGE OF IMPORT VALUES

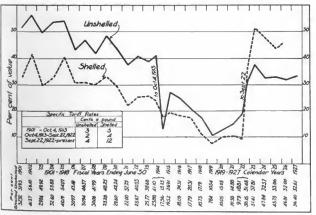

Fig. 13.—This chart pictures the tariff rates as related to value of walnuts imported. The tariff act of 1922 gave shelled walnuts a greater relative increase in protection than unshelled.

increase in protection than unshelled.

The data for figure 13 were compiled from Foreign Commerce and Navigation of the United States, 1901-1926, and for 1927, from the monthly summary of Foreign Commerce of the United States, December, 1927. The percentages were obtained by dividing the total duty paid by the total import value of the walnuts. This is equivalent to dividing the specific tariff rate per pound by the import value. The value or imported merchandise "represents, up to and including May, 1921, the actual market value or wholesale price thereof at the time of expertation to the United States, in the principal markets of the country from whence exported, including the value of containers, or coverings, . . . and all other costs, charges, and expenses incident to placing the merchandise in condition, packed ready for shipment to the United States, market Beginning with June, 1921, the import value represents either the actual of the country of expertation. The train of the country of the sportation, "which ever value is higher." The Tariff Act of 1922 defined the import value "as the foreign value or the export value, whichever is higher. If neither of these can be ascertained, then the United States value, or if none of the foregoing values can be ascertained, then the cost of production. If there be any similar competitive article manufactured or produced in the United States of a class or kind upon which the President has made public a finding as provided for, then the American selling price."

<sup>44</sup> Unpublished tables compiled by the authors. The above percentages are on a fiscal-year basis for the earlier periods and a calendar-year basis in recent years. Crop-sales year data by countries are available only for recent years. If figured on a crop-sales year basis the results are but slightly different.

#### TARIFF

The tariff on walnuts, no doubt, is one of the factors affecting the quantity of walnuts imported into the United States, but its effects are largely obscured by more powerful forces. The tariff act which became effective October 4, 1913, reduced the rate on unshelled walnuts from 3 cents to 2 cents a pound and the rate on shelled walnuts from 5 cents a pound to 4 cents. The tariff act effective September 22, 1922, raised these rates to 4 cents a pound for unshelled and 12 cents a pound for shelled walnuts. This rate has continued to the present time.

The year following the enactment of the tariff of 1913 showed an increase in imports of unshelled walnuts, but a decrease in shelled walnut imports. The smallest quantity of unshelled walnuts imported during any crop-sales year of this century was in 1918–19 when the tariff rate was only 2 cents a pound. Curtailed shipping facilities late in 1918 were doubtless the explanation. The year following the enactment of the tariff act of 1922 showed a marked decrease of unshelled walnut imports, but even this decreased amount was larger than imports in 1920–21. Moreover, imports of shelled walnuts increased slightly in spite of the fact that this tariff is especially heavy on shelled walnuts. Furthermore, the imports of walnuts were considerably less in 1921 than in 1923 (table 11). Hence the decrease in imports of unshelled walnuts in 1922–23 cannot be attributed entirely to the tariff.

#### WALNUT CONSUMPTION IN THE UNITED STATES

The consumption of walnuts in the United States has increased more rapidly than the population. The per-capita consumption in terms of merchantable whole walnuts has increased from perhaps  $\frac{1}{3}$  pound at the beginning of the century to about  $\frac{11}{2}$  pounds at present. However, consumption fluctuates rather widely from year to year. In the crop-sales year of 1919-20 there was rather an abrupt increase in the consumption, which has been maintained except for 1920-21 and 1926-27. In table 13 an attempt has been made to compute consumption for crop years from 1913-14 to 1928-29. Data on domestic shelled-walnut production are lacking prior to 1922 but would not make an appreciable difference in the consumption figures of the last column.

APPARENT PER-CAPITA CONSUMPTION OF WALNUTS IN THE UNITED STATES, 1913-14 TO 1927-28



Fig. 14.-Walnut consumption has increased considerably since the War.

Shelled-walnut imports furnish a good index to the consumption of shelled walnuts, since most of those consumed in the United States are imported. It is estimated that only from 10 to 15 per cent of the domestic production is shelled. Figure 9 (p. 37) indicates that there has been a great increase in shelled-walnut imports during the past quarter of a century, although the imports have decreased after 1924-25. Whether imports continue to decrease as domestic production of nut meats increases remains to be seen.

Production, Imports, and Apparent United States Per-Capita Consumption of Walnuts TABLE 13

| Production   Production   In Percent   In Intercent   |                             | California                               | California<br>of waln | California production<br>of walnut kernels |                          | Imports                                       | Apparent                                      | United States                                   |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| 1,1,189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Year beginning<br>October 1 | production of<br>merchantable<br>walnuts | Meats.                | Equivalent in<br>merchantable<br>walnuts†  | Production<br>in Oregon‡ | in terms of<br>merchantable<br>whole walnuts§ | in terms of<br>merchantable<br>whole walnuts? | January 1<br>following harvest<br>(000 omitted) | Per-capita<br>consumption |
| 8,889         9,00         23,460         34,463         98,213           14,817         14,817         19,00         23,490         37,478         99,710           14,817         14,817         14,90         14,690         10,036         10,037           15,123         16,857         17,901         33,207         10,038         10,037           19,907         20,068         227         21,638         90,733         10,434           20,068         44,46         19,838         20,733         107,412         100,135           24,405         44,40         18,78         20,407         56,614         110,688         112,684           28,446         44,40         187         225         29,467         56,614         110,688         112,684           28,446         44,40         187         225         29,467         56,651         110,688           28,51         1,416         20         20,901         56,651         110,688           28,874         1,917         4,280         20,901         26,651         110,688           11,746         2,746         27,000         24,909         70,000         111,582           21,61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             | tons                                     | tons                  | tons                                       | tons                     | tons                                          | tons                                          |                                                 | pounds                    |
| 14,817         90         23,478         90         32,478         90,710           14,317         14,340         14,696         101,085         101,085         101,085         101,085           14,340         16,5173         14,490         102,590         102,571         102,571         102,571           19,857         20,006         854         1,888         20,44         104,534         106,771           20,006         854         1,888         275         237         31,638         90,232         106,771           21,405         44,405         44,405         44,405         107,412         106,711         10,885           23,416         44,405         44,405         44,405         56,531         110,885         110,412           24,405         44,405         44,206         30,901         56,538         110,885         112,884           21,405         46,70         42,206         37,099         70,000         116,537         117,884           21,705         2,447         1,947         4,286         37,099         70,000         116,537           21,716         2,444         1,942         460         22,486         116,537         117,884 </td <td>913-14</td> <td>11,189</td> <td></td> <td></td> <td>114</td> <td>23,160</td> <td>34,463</td> <td>98,213</td> <td>0.70</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 913-14                      | 11,189                                   |                       |                                            | 114                      | 23,160                                        | 34,463                                        | 98,213                                          | 0.70                      |
| 14,817         15,93         25,131         43,098         101,085           15,126         15,126         12,931         41,649         101,085           16,127         16,877         13,207         106,534         102,897           28,448         23,448         23,47         10,632         104,534           19,997         24,105         27,8         106,131           24,105         44,4         987         29,477         56,451         110,688           24,105         44,4         987         29,477         56,651         110,688           28,5,11         1,91         22,5         29,477         56,631         110,688           28,146         1,91         22,5         29,477         56,631         110,688           28,141         1,91         22,5         29,477         56,631         110,688           28,141         1,91         23,0         37,099         70,609         111,688           28,874         1,91         4,280         37,099         70,000         116,537           41,740         2,460         37,099         40,131         117,882           41,750         2,464         70         70,712                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 914-15                      | 8,889                                    |                       |                                            | 06                       | 23,489                                        | 32,478                                        | 99,710                                          | 0.65                      |
| 14,440   14,440   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,580   102,58   | 1915-16                     | 14,817                                   |                       |                                            | 150                      | 28,131                                        | 43,098                                        | 101,055                                         | 0.85                      |
| 15,123         10,857         100,852         17,901         33,907         100,852           28,448         28,448         12,433         32,466         104,554         104,554           20,048         20,048         214         19,582         39,768         106,711           25,011         854         1,898         275         29,467         106,115           21,405         444         987         275         29,467         56,651         110,688           21,405         65         67,511         110,688         112,684         112,684         112,684           28,874         1,917         4,280         37,090         70,600         116,585         112,684           41,740         24,260         387         31,090         70,600         116,287           41,750         2,464         770         22,748         70,712         117,882           21,061         1,910         4,244         1,000         4,244         10,700         117,882                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16-17                       | 14,340                                   |                       |                                            | 148                      | 26,971                                        | 41,459                                        | 102,590                                         | 0.81                      |
| 19,857         20         12,433         32,463         104,824           28,448         28,448         237         31,638         00,323         105,711           19,907         20,068         25,614         10,323         107,412         107,412           25,011         85,4         1,988         275         29,467         56,61         110,888           24,405         444         987         255         29,467         56,631         110,888           28,405         446         987         255         30,991         56,638         112,688           28,874         1,917         4,280         37,099         70,000         116,537           11,740         874         1,942         460         34,999         40,131         117,882           21,601         2,464         1,000         4,244         1,000         40,131         117,882           21,051         1,910         4,244         1,000         22,748         70,712         120,788                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17-18                       | 15,123                                   |                       |                                            | 183                      | 17,901                                        | 33,207                                        | 103,852                                         | 19.0                      |
| 28,448         21,448         2237         31,638         90,232         100,771           20,008         854         1,888         275         39,467         86,41         107,412           20,008         854         1,888         275         29,467         86,551         107,412           21,405         44,405         44,705         47,205         66,538         110,888           28,774         1,917         4,286         37,099         70,900         116,537           28,874         1,917         4,286         37,099         70,900         116,527           11,746         28,444         1,942         460         34,999         70,100         116,527           21,061         1,942         460         22,748         10,770         22,748         117,884           21,061         1,900         4,244         1,000         22,748         70,712         120,788                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18-19                       | 19,857                                   |                       |                                            | 203                      | 12,433                                        | 32,493                                        | 104,524                                         | 0.62                      |
| 19,997         20,048         854         1,898         20,498         38,342         38,778         107,412           20,048         854         1,898         275         29,497         56,651         110,888           24,405         444         987         255         29,467         56,638         112,884           21,405         637         4,146         230         41,206         64,236         112,884           28,874         1,942         480         37,099         70,600         116,537           41,750         2,464         770         22,748         70,712         117,882           21,081         4,286         4,244         1,000         4,244         10,707         22,748                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19-20                       | 28,448                                   |                       |                                            | 237                      | 31,638                                        | 60,323                                        | 105,711                                         | 1.14                      |
| 20,068         854         1,888         204         38,342         58,614         1100,135           24,405         24,416         444         987         255         29,467         56,631         110,088           24,405         444         987         255         30,991         56,638         112,684           28,874         1,877         4,260         37,099         70,600         116,537           41,730         2,464         1,942         4,909         40,131         117,882           41,730         2,444         1,000         22,748         10,712         117,882           21,061         1,910         4,544         1,000         22,748         10,712         120,788                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20-21                       | 19,997                                   |                       |                                            | 214                      | 19,582                                        | 39,793                                        | 107,412                                         | 0.74                      |
| 25,011         854         1,898         275         29,467         56,631         110,688           24,405         444         987         255         30,991         56,638         110,688           21,405         54,405         1,416         256         30,991         56,638         112,884           11,740         874         1,917         4,286         367         70,695         70,600         116,253           11,740         874         1,912         480         34,999         49,131         117,882           41,750         2,444         770         22,748         70,712         120,788           21,611         1,910         4,344         1,000         4,344         1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11-22                       | 20,068                                   |                       |                                            | 204                      | 38,342                                        | 58,614                                        | 109,135                                         | 1.07                      |
| 24,405         444         987         255         30,991         56,638         112,684           21,405         637         1,416         230         41,206         64,286         114,553           28,874         1,917         4,280         367         37,089         70,600         116,287           41,756         27,48         1,942         480         34,499         49,131         117,882           41,756         2,444         1,000         4,244         1,000         4,244         1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22-23                       | 25,011                                   | 854                   | 1,898                                      | 275                      | 29,467                                        | 56,651                                        | 110,688                                         | 1.02                      |
| 28,874 1,910 28,0 37 1,416 230 41,306 64,286 116,327 11,786 28,874 1,107 24,840 34,909 70,102 116,327 11,780 21,061 1,910 4,244 1,000 22,748 70,772 21,061 1,910 4,244 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23-24                       | 24,405                                   | 444                   | 186                                        | 255                      | 30,991                                        | 56,638                                        | 112,684                                         | 1.01                      |
| 28,874         1,917         4,280         367         37,099         70,600         116,257           11,740         874         1,942         480         34,999         49,131         117,882           41,750         2,444         70         22,748         70,712         119,200           21,601         4,940         4,344         1,000         120,788                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24-25                       | 21,405                                   | 637                   | 1,416                                      | 230                      | 41,205                                        | 64,256                                        | 114.553                                         | 1.12                      |
| 11,740 874 1,942 480 34,699 (4)131 117,882 119,280 2,148 1,000 4,244 1,000 4,244 1,000 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,0 | 25-26                       | 28,874                                   | 1,917                 | 4,260                                      | 367                      | 37,099                                        | 70,600                                        | 116,257                                         | 1.21                      |
| 41,756 2,456 5,444 770 22,748 70,712 119,320 120,788 12,061 1,910 4,244 1,000 1000 1000 1000 100,788 120,788 120,788                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26-27                       | 11,740                                   | 874                   | 1,942                                      | 480                      | 34,969                                        | 49,131                                        | 117,882                                         | 0.83                      |
| 21,061 1,910 4,244 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 27-28                       | 41,750                                   | 2,450                 | 5,444                                      | 770                      | 22,748                                        | 70,712                                        | 119,320                                         | 1.18                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28-29                       | 21,061                                   | 1,910                 | 4,244                                      | 1,000                    |                                               |                                               | 120,758                                         |                           |

\* Production of meats available 1922-1928 only. From 1922 to 1928 the production of meats was equal to 3 to 6 per cent of California production of merchantable

Prior to 1922 the percentage shelled was probably less than in the period 1922-1928. nuts.

Figures 1926-1928 are estimates by North Pacific Nut Growers Cooperative. Earlier figures estimated by L. D. Batchelor. Converted to equivalent of merchantable nuts by dividing by 0.45.

No account is taken of production in other parts of the United States. However, the small amount there produced is probably offset by exports from the United States. Neither is account taken of carryovers from one year to another.

From table 11.

#### PRICES OF CALIFORNIA WALNUTS

When one wishes to compare prices of one period with those of another, some price quotation is necessary which continues throughout the period without great change in meaning and which fairly represents price changes from time to time in the industry as a whole. In the California walnut industry the series of prices which comes nearest meeting these requirements is the opening price announced by the organized producers as given in column 2 of table 14.

Since 1912 these prices have been announced by the California Walnut Growers Association. For some years prior to that, prices were named by a committee representing a small group of growers' associations. The opening price statement, of course, included other than No. 1 Soft-Shell walnuts. Other prices consistently quoted are given in table 23 (p. 59).

Relation of Opening Price to Growers' Prices.—In recent years the returns made to local associations by the California Walnut Growers Association have varied from 95.0 per cent to 91.5 per cent of values based on opening prices. The deductions in percentage of opening-price values as reported to the local association are set forth in table 15.

Local associations in turn make deductions to cover operating expenses. These amount to nearly 2 cents a pound, but vary widely from association to association and from year to year. A deduction of 2 cents a pound would mean a deduction of 10 per cent when the opening price is 20 cents, and 8 per cent when the opening price is 25 cents. Opening prices are therefore never an indication of what the grower gets in a given year but do show roughly changes from year to year.

Opening Price and Purchasing Power.—Any discussion of prices for a time extending back to or through the war period must consider changes in the general level of prices. It is usual to express such changes as increases or decreases in the purchasing power of the dollar. Such changes are commonly summed up in a figure known as an index of wholesale prices of all commodities. There are a number of such indexes but perhaps the most widely used is that of the Bureau of Labor Statistics. Oclumn 4 of table 14 gives this index for the months of October to December of each year, all expressed as a percentage of the 1910 to 1914 average.

<sup>45</sup> Published regularly in Monthly Labor Review of the Bureau of Labor Statistics, U. S. Dept. of Commerce.

TABLE 14

Opening Prices and Purchasing Power of California No. 1 Soft-Shell
Walnuts, 1898-1927

|               | Date of naming opening prices | Opening<br>price,<br>cents per<br>pound | Relative<br>price,<br>per cent of<br>1910-1914<br>average | OctDec.<br>average all-<br>commodity<br>wholesale<br>price index | Purcha                 | sing power                         |
|---------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| Year          |                               |                                         |                                                           |                                                                  | Per<br>pound,<br>cents | Per cent o<br>1910-1914<br>average |
|               | 1                             | 2                                       | 3                                                         |                                                                  |                        | 6                                  |
| Av. 1910-1914 |                               | 15.1                                    | 100                                                       | 100                                                              | 15.1                   | 100                                |
| 1898          | August 8                      | 7.0                                     | 46.4                                                      | 73                                                               | 9.6                    | 63.6                               |
| 1899          | September 23                  | 8.75                                    | 57.9                                                      | 79                                                               | 11.1                   | 73.5                               |
| 1900          | September 15                  | 10                                      | 66.2                                                      | 81                                                               | 12 3                   | 81.4                               |
| 1901          | September 21                  | 9.5                                     | 62 9                                                      | 83                                                               | 11 4                   | 75.5                               |
| 1902          | September 13                  | 10                                      | 66.2                                                      | 91                                                               | 10.9                   | 72.2                               |
| 1903          | September 16                  | 12.5                                    | 82.8                                                      | 86                                                               | 14.5                   | 96.0                               |
| 1904          | September 24                  | 11                                      | 72 8                                                      | 89                                                               | 12.3                   | 81.4                               |
| 1905          | September 23                  | 13                                      | 86.1                                                      | 88                                                               | 14.7                   | 97.3                               |
| 1906          | September 8                   | 11                                      | 72.8                                                      | 93                                                               | 11-8                   | 78.1                               |
| 1907          | September 21                  | 15                                      | 99.3                                                      | 95                                                               | 15.7                   | 104 0                              |
| 1908          | September 15                  | 12.5                                    | 82 8                                                      | 94                                                               | 13.2                   | 87 4                               |
| 1909          | September 26                  | 11.5                                    | 76.2                                                      | 104                                                              | 11.0                   | 72 8                               |
| 1910          | September 26                  | 15                                      | 99 3                                                      | 98                                                               | 15.3                   | 101.3                              |
| 1911          | September 30                  | 14                                      | 92 7                                                      | 96                                                               | 14.5                   | 96 0                               |
| 1912          | October 5                     | 14                                      | 92.7                                                      | 102                                                              | 13.8                   | 91.4                               |
| 1913          | October 4                     | 16                                      | 106 0                                                     | 102                                                              | 15.7                   | 104 0                              |
| 1914          | September 24                  | 16.5                                    | 109 3                                                     | 99                                                               | 16.7                   | 110 6                              |
| 1915          | October 2                     | 13 6                                    | 90 1                                                      | 107                                                              | 12.7                   | 84 1                               |
| 1916          | September 30                  | 15 5                                    | 102 7                                                     | 146                                                              | 10 6                   | 70 2                               |
| 1917          | October 2                     | 20 1                                    | 133.1                                                     | 186                                                              | 10.8                   | 71.5                               |
| 1918          | October 1                     | 28                                      | 185 4                                                     | 206                                                              | 13.6                   | 90 1                               |
| 1919          | October 1                     | 31.5                                    | 208.6                                                     | 220                                                              | 14.3                   | 91.7                               |
| 1920          | October 8                     | 22 5                                    | 149.0                                                     | 199                                                              | 11.3                   | 74.8                               |
| 1921          | September 28                  | 24.5°                                   | 162.3                                                     | 143                                                              | 17.1                   | 113.2                              |
| 1922          | October 3                     | 22. €                                   | 149.0                                                     | 158                                                              | 14.2                   | 94.0                               |
| 1923          | October 4                     | 22                                      | 145.7                                                     | 155                                                              | 14.2                   | 94.0                               |
| 1924          | October 9                     | 25                                      | 165.6                                                     | 157                                                              | 15 9                   | 105.3                              |
| 1925          | September 30                  | 24                                      | 158.9                                                     | 160                                                              | 15.0                   | 99.3                               |
| 1926          | October 6                     | 28.0                                    | 185.4                                                     | 151                                                              | 18.5                   | 122 5                              |
| 1927          | October 5                     | 21                                      | 139.1                                                     | 152                                                              | 13.8                   | 91_4                               |
| 1928          |                               | 26                                      | 172.2                                                     | 152                                                              | 17.1                   | 113.2                              |

Sources of data: Col. 2, opening prices as named by the Walnut Association of southern California from 1898 to 1912, were compiled from annual reviews of the walnut industry as published in the annual review numbers of the California Fruit Grower, later the California Fruit News. Opening prices for 1913-1927 are those named by the California Walnut Growers Association and were furnished by them. Also published in California Fruit News.

Col. 3, obtained by dividing the opening price for each year by the 1910-1914 average price.

Col. 4, U. S. Bureau of Labor Statistics all-commodity wholesale price index for the United States, October-December, converted to the base 1910-1914—100. The October-December average was taken because it more nearly represents the price levels obtaining at the time the walnut crop is marketed than would a yearly average. Since monthly index numbers are not available for 1898 and 1899, these were centered at Jan. 1 by averaging the index number of the crop year with that of the next year. Data for period 1898-1927 from: U. S. Dept. Agr. Bur. Agr. Econ. Index numbers of farm prices, p. 54 (mimeo) Jan., 1928. Later data from the Agricultural Situation 13 (4): 6. April, 1929. Same publisher.

Col. 5, computed by dividing data of col. 2 by data of col. 4 and multiplying by 100.

Col. 6, obtained by dividing 1910-1914 average of col. 5 into each item in col. 5.

Opening price of 24.5 is the price quoted on the first allotment. Second allotment made on Oct. 3 at a price of 27 cents (Calif. Fruit News, p. 7. Oct. 8, 1921.) The opening price in this year does not represent the season's average. A price of 25 cents would be more nearly representative. Similar changes in a few other years would be in order.

Nearly everyone has noticed that during and immediately after the war the prices of most commodities were nearly double their prewar prices. Then in 1920 prices fell abruptly. Now if all prices had gone up together and in the same proportion and there were no longtime contracts everyone would have been as well off at high prices as before and the abrupt fall of 1920 would not have injured anyone.

COMPARISON OF THE OPENING PRICES ON NO. 1 SOFT SHELL WALNUTS AND PURCHASING POWER AT OPENING PRICE, 1898-1928

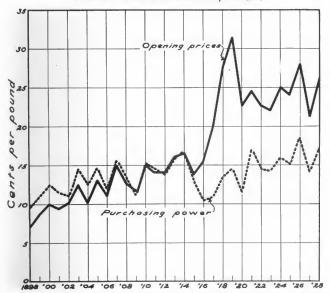

Fig. 15.—There has been a slight upward trend in purchasing power of walnuts throughout most of the period from 1898 to 1928. During the last seven years of the period the purchasing power of walnuts averaged about 7 per cent higher than the purchasing power of farm products as a whole.

If, for example, when walnut prices went from 14 cents in 1912 to 28 cents in 1918, all goods which walnut producers buy had gone up in the same proportion, the walnut producers could have bought as much food, clothing, shelter, etc., with each ton of walnuts as before. As a matter of fact, however, prices do not go up in like proportion nor at the same time, and there are long-time contracts. Hence the

producer of any given product is interested in knowing how much of other products his own product will buy from time to time.

In column 5 of table 14 opening prices of walnuts have been converted to a base which makes allowance for changes in the price level so that this column roughly represents prices as they were during the period 1910–1914, inclusive. Column 6 merely represents the same figures in percentage of the average for the same period. The dotted line in figure 15 pictures roughly such a purchasing power for walnut prices. Purchasing power apparently increased somewhat up to the opening of the European War, then fell slightly, and has improved somewhat in the past few years. The purchasing power of walnuts averaged about 7 per cent above that of farm products as a whole from 1922 to 1928.

Wholesale prices to retailers will, of course, be 5 or 6 cents above the opening prices of the association, since they allow for transportation and mechandising expenses and profits.

TABLE 15

DEDUCTIONS FROM OPENING PRICE VALUES AS MADE BY THE CALIFORNIA WALNUT
GROWERS ASSOCIATION, 1923-1927

| Year | Trade<br>discount | Adver-<br>tising | Broker-<br>age | General<br>expense | Rebates  | Total de | eductions           | adver    | tions for<br>tising,<br>age, and<br>se only |
|------|-------------------|------------------|----------------|--------------------|----------|----------|---------------------|----------|---------------------------------------------|
|      | per cent          | per cent         | per cent       | per cent           | per cent | per cent | cents per<br>pound* | per cent | cents per                                   |
| 1923 | 1                 | 2                | 13             | 1                  |          | 51       | 1.23                | 41       | 1.01                                        |
| 1924 | 1                 | 21               | 11             | 1                  |          | 51       | 1.39                | 41       | 1.14                                        |
| 1925 | 1                 | 12               | 11             | 1                  | 31       | 81       | 2.01                | 4        | . 96                                        |
| 1926 | 1                 | 21               | 11             | 11                 |          | 61       | 1.83                | 51       | 1 55                                        |
| 1927 | 1                 | 12               | 11             | 11                 |          | 51       | 1.38                | 41       | 1.13                                        |

Source of data: Annual reports of Manager to Board of Directors of California Walnut Growers Association.

<sup>\*</sup>Compiled from data on opening price values and quantity of merchantable nuts sold. Data as follows:

| Year | Pounds     | Opening-price value |
|------|------------|---------------------|
| 1923 | 39,753,800 | \$8,961,906         |
| 1924 | 34,975,100 | 8,894,370           |
| 1925 | 48,160,170 | 11,572,141          |
| 1926 | 18,834,000 | 5,327,474           |
| 1927 | 34.564.000 | 8.648.872           |

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> For a comparison with purchasing-power figures for other commodities, consult other experiment station bulletins dealing with the economic aspects of given crops or products. See for example: Shear, S. W. Economic aspects of the pear industry. California Agr. Exp. Sta. Bul. 452:37, 38, 89, 90. 1928. Similar publications are available on approximately twenty California crops. A list of publications available may be obtained by writing to the College of Agriculture, Berkeley, California.

Assuming then, that yields will not change greatly in the immediate future, the forecasted bearing acreage becomes our best guide to future production. The forecasted bearing acreage for 1930 is 7.0 per cent above that of 1929; the forecasted acreage for 1931 is 8.1 per cent above that for 1930; and that for 1932 is 5.9 per cent above the figure for 1931. The yearly increase in the trend of production, it will be recalled, has been about 6.5 per cent.

Certain elements of uncertainty must, however, be considered with any look ahead. At least five factors tend to offset the expected increases in production from new plantings. They are: (1) Some of the newer plantings are on inferior land which will produce disappointingly low yields. (2) Valencia oranges are in some instances replacing some of the less profitable walnut groves. (3) In Los Angeles and Orange counties some walnut acreage is being subdivided for residential purposes. (4) In some cases increased difficulty of controlling pests may cause growers to pull up walnut orchards, particularly where alternative crops pay well. The codling moth in particular is threatening in some areas. (5) Drainage and alkali difficulties are developing in some areas and may lead to the pulling up of some acreage.

It is not possible at this time to tell how important these factors are to become. Some may fade into insignificance as control measures are discovered, whereas others may become increasingly important.

#### MARKET CLASSIFICATION OF CALIFORNIA WALNUTS

The California Walnut Growers Association, which handles about 85 per cent of the California walnut crop, has found it advantageous to standardize its grades so that walnuts packed by various local associations can be sold with full assurance that they will come up to specifications set forth by the standardization committee of the central association. Grading standards were in process of development even before the formation of the present association in 1912, when a rather loose association known as the Walnut Growers Association of Southern California was in existence. Particular attention has been given to the subject of grade standardization during the past decade.

The California market classification of walnuts is based on a combination of quality, size, and variety characteristics, as indicated in the following:

#### MARKET CLASSIFICATION OF WALNUTS

| Brand      | Size   | Variety     | Market classification        |
|------------|--------|-------------|------------------------------|
|            |        | Seedlings   | Diamond No. 1 Soft Shell     |
|            | Large  | Buds        | Diamond Large Buds           |
|            |        | Fancies     | Diamond Large Fancies        |
|            |        | Seedlings   | Diamond No. 1 Soft Shell     |
| Diamond    | Medium | Buds        | Diamond Medium Buds          |
|            |        | Fancies     | Diamond Medium Fancies       |
|            |        | (Seedlings) |                              |
|            | Small  | Buds        | Emerald Babies <sup>12</sup> |
|            |        | (Fancies )  |                              |
|            |        | Seedlings   | Emerald No. 1 Soft Shell     |
|            | Large  | Buds        | Emerald Large Buds           |
|            | }      | Fancies     | Emerald Large Fancies        |
|            |        | Seedlings   | Emerald No. 1 Soft Shell     |
| Emerald    | Medium | Buds        | Emerald Medium Buds          |
|            |        | Fancies     | Emerald Medium Fancies       |
|            |        | (Seedlings) |                              |
|            | Small  | Buds        | Emerald Babies               |
|            |        | (Fancies )  |                              |
|            |        | Seedlings   | California No. 1 Soft Shell  |
|            | Large  | Buds        | California Large Buds        |
|            |        | Fancies     | California Fancies           |
|            |        | Seedlings   | California No. 1 Soft Shell  |
| California | Medium | Buds        | California Medium Buds       |
|            |        | Fancies     | California Fancies           |
|            |        | (Seedlings) |                              |
|            | Small  | Buds        | California Babies            |
|            |        | Fancies     |                              |

The central association maintains an inspection system under which a sample from every shipping lot is subjected to a cracking test before the lot leaves the state in order that shipments comply with specifications. The samples and cracking tests are retained at the central office, but in case of dispute a final sample is also taken at destination. Briefly the specifications for the market classification may be set forth as follows:

#### 1. Quality classification-brands.

Diamond—90 per cent sound, edible kernels; 60 per cent light, rest may be amber.

Emerald-86 per cent sound, edible kernels; 40 per cent light, rest may be amber.

California-80 per cent sound, edible kernels.

<sup>12</sup> Small nuts of Diamond quality are now sold under the Emerald brand.

#### STRAWBERRY CULTURE IN CALIFORNIA

A. H. HENDRICKSON<sup>1</sup>

Strawberry growing in California is an industry usually located within easy reach of large centers of population. The product may be classed as highly perishable in nature and requires careful handling and excellent transportation facilities. Paved roads and automobile trucks have widened the potential strawberry districts, and have improved the condition in which berries arrive on the market. Although production costs are high, this fact is usually counterbalanced by the comparatively high returns per acre. The unit in strawberry culture in California is ordinarily determined by the amount of land that can be handled conveniently by one family. Sometimes extensive plantings of this fruit are found, but it will usually be observed that these large areas are split into smaller units, which are handled by one man with the assistance of his family and intimate friends.

The general conditions of the industry in California have probably not varied over a long period. There have been fluctuations in acreage planted and prices received from year to year, but over a period of four years, from 1924 to 1927 inclusive, the acreage and yield in California have remained nearly stationary. It is probable that increased plantings will keep pace with the increase in population. Statistics which give only the total acreage and total production do not, however, always give an accurate story of the industry in any given district. It is well known that strawberries produce more fruit per acre in their second year than in any other period. Hence, a small reported acreage, if a majority of the plantings are in their second year, may show a larger production in a given district than a larger planting the following year.

Although strawberries are grown to a greater or less extent in nearly every state, this fact does not seriously influence the industry in California. Strawberries grown in the state are, for the most part, consumed locally. Some are shipped to the inter-mountain states and to eastern markets. Usually the California berries ripen before those in the surrounding region and hence do not meet competition with the berries grown in those sections. Furthermore, because of the

Associate Pomologist in the Experiment Station.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Crops and Markets, published by U. S. Dept. Agr., vol. 4, no. 12. December, 1927.

comparatively mild climate under which most of the California berries are produced, this fruit is shipped to market over a long period extending from April until about November. It is interesting to note that the pack of canned strawberries in California has markedly declined during the last few years. According to figures compiled by the Canners' League of California, the average pack for the years 1920 to 1923 inclusive was 4,204 cases; no strawberries were canned commercially during 1924 and 1925; and only 322 cases were canned in 1926.

The principal strawberry sections in California are found in the central coast section, in southern California around the city of Los Angeles, in smaller districts in Sacramento County and in the San Joaquin Valley, with some plantings in the Imperial Valley, Placer County, and other scattered regions. According to statistics compiled by the Crop Reporting Service of the California State Department of Agriculture, the approximate acreage of strawberries in 1926 was as follows:

| County or district                                       | Act  |
|----------------------------------------------------------|------|
| Shasta                                                   | 4    |
| Alameda                                                  | 30   |
| Monterey                                                 | 10   |
| San Mateo                                                | 4    |
| Santa Clara                                              | 30   |
| Santa Cruz                                               | 14   |
| Sonoma                                                   | €    |
| Sacramento                                               | 70   |
| San Joaquin Valley (Fresno, Tulare, Stanislaus counties) | 45   |
| Los Angeles district (Los Angeles and Orange counties)   | 1,50 |
| Imperial                                                 | 12   |

According to statistics from the same source, the yield per acre in 1926 averaged as follows:

| District               | uarts per acre |
|------------------------|----------------|
| Central coast district | 5,600          |
| Sacramento district    | 2,700          |
| San Joaquin district   | 3,500          |
| Imperial Valley        | 1,500          |
| Los Angeles district   |                |

These yields are much higher on the average than yields in any other strawberry-producing centers in the United States. The total value of the crop for California for 1927 was given as \$4,151,000, which was about evenly divided between the northern and southern sections of the state.

#### STRAWBERRY CULTURE IN CALIFORNIA

A. H. HENDRICKSON

Strawberry growing in California is an industry usually located within easy reach of large centers of population. The product may be classed as highly perishable in nature and requires careful handling and excellent transportation facilities. Paved roads and automobile trucks have widened the potential strawberry districts, and have improved the condition in which berries arrive on the market. Although production costs are high, this fact is usually counterbalanced by the comparatively high returns per acre. The unit in strawberry culture in California is ordinarily determined by the amount of land that can be handled conveniently by one family. Sometimes extensive plantings of this fruit are found, but it will usually be observed that these large areas are split into smaller units, which are handled by one man with the assistance of his family and intimate friends.

The general conditions of the industry in California have probably not varied over a long period. There have been fluctuations in acreage planted and prices received from year to year, but over a period of four years, from 1924 to 1927 inclusive, the acreage and yield in California have remained nearly stationary.<sup>2</sup> It is probable that increased plantings will keep pace with the increase in population. Statistics which give only the total acreage and total production do not, however, always give an accurate story of the industry in any given district. It is well known that strawberries produce more fruit per acre in their second year than in any other period. Hence, a small reported acreage, if a majority of the plantings are in their second year, may show a larger production in a given district than a larger planting the following year.

Although strawberries are grown to a greater or less extent in nearly every state, this fact does not seriously influence the industry in California. Strawberries grown in the state are, for the most part, consumed locally. Some are shipped to the inter-mountain states and to eastern markets. Usually the California berries ripen before those in the surrounding region and hence do not meet competition with the berries grown in those sections. Furthermore, because of the

<sup>1</sup> Associate Pomologist in the Experiment Station.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Crops and Markets, published by U. S. Dept. Agr., vol. 4, no. 12. December, 1927.



## Habrikation

Lager

## honigschlendern, Bonigkellel

für Transport und Lager,

## Rläckellel. Bonigbüchlen

mit gezogenen Dedeln, baber febr eraft. Preiskourant gratis und franko.

#### Jean Baumann,

Spengler und Lampift, Saufen a. Albie

(Rt. Burich).

Pramilert . Prämitert R. Brunner, Spengler, Dietwyl, Aargan. Transportfeffel, Buttergeichirre, Giebe, Alarfeffel, alle Grogen, ertra

121/2 Inhalt kg 50 25 20 15 Rr. 6—7 4 3.30 3 2.80 2.70 1.50 kg. 50 35 30 25 20 121/2 10 15 Nr. 5-6 4.50 3.50 3.10

Büchsen netto Inhalt: Ber Stud Cts. 8 10 20 23 30 35 40 45 50 65 75 100 130 " 100 " Fr. 7 9 15 20 25 28 31 40 45

#### Schwarmvermittlung.

Der hant. Berein Engern vermittelt wieberum Schwarme gu Gr. 4. 50 per kg im Dai und Fr. 4 im Juni. Abreffe: Berr C. Müller, Lehrer, Surfee.

Telegramm: Abreffe: Schwarm Surfee.

## Schweizerische

# Bienen-Seitung.

#### Organ der Schweizerischen Vereine fur Bienengucht.

Berausgegeben bom

#### Verein Ichweizer. Bienenfreunde.

Ericheint wonatlich 1<sup>1</sup>1.—2 Bogen ftart. Abonnementspreiß für Richtmitglieder des herausgebetischen Gereins Hr. 4, für das Ausland 4 Mart. — Es werden auch balbischriche Abonnemente angenommen. Defeilden sind 31 achreileren an die Redoction, heren Geder Göld-16 Faun in Alfhäten (Kanton 68. Gallen). — Hür den Buchbandel in Kommission bei heren Haum 20 cles, sie den pin in Tarau. — Einrückungsgebühren für die Beitigeise oder deren Raum 20 cles, sie das Austand und Richtandung der Raum 20 cles, sie das Austand und

#### A. F., XXII. Jahrg.

Nº 6.

Juni 1899.

Juhalt: Offizielle Mitteilungen. — Inftruktionöturs für Raffenzucht auf bem Rofenberg in Zug. — Aus bem Bienenjahr 1898, von Göldi. — Zahl ber größten Jmker der Schweiz, von Kramer. — Zur Wohnungöfrage: Der edige Korb, von Balther. — Apistischer Monatsbericht, von Kramer. — Bienenkalender, von Freyensmuth. — Sprechsaal. — Runbichau. — Praktischer Anzeigen.

## Sffizielle Mitteilungen.

#### 1. Vorftandswahl.

Gemäß § 21 unserer Statuten hat der Borstand für den versstorbenen Hrn. Dommann eine Ersatwahl getrossen und als Mitglied des Borstands des B. S. B. gewählt:

Br. Pfarrer Lang in Luglingen, Solothurn.

2. Sonigkontrolle.

Die Filialvereine, die die Honigfontrolle durchzuführen gedenken, sind eingeladen, dies unter Angabe der benötigten Zahl Kontrollzettel der Tentralstelle rechtzeitig anzumelden.

Bon ber Sonigfontrolle find ausgeschloffen:

- a. Die Bienengudter unseres Bereinsgebietes, Die auch außerhalb besselben Stände besigen.
- b. Die Bienenstände in unferm Bereinsgebiet, bie Bienenguchtern geboren, wohnhaft außerhalb unferes Bereinsgebietes.
- c. Hefige Bienenguchter, die auch mit frem bem Honig handeln.

Die Besitzer von letztjährigen Raffentöniginnen, die in unsere Zuchtregister eingetragen, sind gebeten, die Entwicklung und Leistung dieser Königinnen resp. Bölker genau zu kontrollieren, um darüber am Ende der Saison rapportieren zu können. 4. Jahresberichte.

Es stehen noch aus die Jahresberichte pro 1898 von 14 Filialvereinen. Es sind Nr. 39, 54, 60, 62, 75, 76, 87 pag. 6 im Bienenkalender. Besörberliche Einsendung erwartet

Der Centralvorstand.

### Belegstationen.

Stationsvorstand

1. Ufenan: Herr Weg. mann-Bollinger,

Abreffe b. Zuchtfasten Station Pfäffifon, Schwyz.

Empfangstage Jeden Samstag Nach= mittag.

2. Petersinfel. Herr Blafer, Lehrer, Bosgingen, Bern.

D.-Meilen, Bürich.

Station Mett-Bözingen, 4. u. 8. Juni, 2. Juli. Bern.

3. Amfoldingen. Heer Bfr. Amsler, Amfoldingen, Bern. Station Gwatt b. Thun. 4., 12., 18., 25. Juni.

4. Klönthal. Dr. Ulrich Leuzinger, Coiffeur, Netital.

Station Netstal, Glarus. Jeden Montag Rach- mittag.

5. Engelberg (nicht & Melchthal). Herr

hrn. Franz Amftut, Buchli, Engelberg,

5. und 19. Juni.

Trüeb , Lehrer ,

Hochdorf, Luzern.

Die Sendungen von Zuchtkaften werden nur an obigen Tagen in Empfang genommen und sind vorher bem Stationsvorstand anzumelden. Die Zuchtkasten sollen den in Nr. 3 und 5 gestellten Forderungen

genügen.

Der Borftand bes B. fchw. B.

## Anregung.

1. Errichten die Bienen Nachfchaffungszellen nur über Larven ober auch etwa ichon über Giern ?

2) Bieneneier follen laut beutschen Beitungen wochenlang feims fabia bleiben.

Bu Bersuchen und Beobachtungen nach beiben Richtungen ermuntert biemit in erster Linie Stationen und Buchter Rramer.



#### Instruktionskurs für Kassenzucht auf dem Kosenberg in Sug am 28. und 29. April 1899.

Rureleiter: fr. U. Rramer, Prafident bee Bereins fcweig. Bienenfreunbe.

1) Mitglieder bes Centralvorftanbes.

Dr. Golbi, Redaftor, Altstätten Ct. Gallen.

" Fregenmuth, Gemeindeammann, Wellhausen, Thurgau.

" Lang, Pfarrer, Luglingen, Colothurn.

" Theiler, Rofenberg, Bug.

#### 2) Rursleiter:

Br. Rrenenbühl, Lehrer, Anutmpl, Lugern.

" Blafer, Lehrer, Bogingen, Bern.

" Amster, Pfarrer, Amfoldingen.

" Ryburg, Fortbildungslehrer, Ober-Entfelden, Margau.

, Schaffner, Sausvater, Rufenach, Margau.

" Lerf, Lehrer, Islisberg, Margau.

" Begmann=Bollinger, D.=Meilen, Burich.

" Stüßn, Telegraphift, Chur, Graubunden.

" Bofch, Lehrer, Bruggen, St. Gallen.

" Greminger, Landwirt, O.=Bugnang, Thurgau.

3) Delegierte ber Filialvereine ber Centralichweiz.

Sr. Burfluh, Amfteg, Uri. " Rempf, Attinghausen, Uri.

" Dbermatt, Oberft, Buochs, Ridwalben.

" Wyndlin, Rerns, Obwalden.

" Itten, Direttor, U - Ageri, Bug.

" Weber, Stationsvorstand, Rugnacht, Schwyg.

" Brobft, Raffier, Solothurn.

Ein neuer Martftein in ber Entwicklungsgeschichte ber ichweig. Bienen-Bucht ift errichtet. In unermublichem Ringen und Rampfen, mit unbeugfamem Gifer und Ginfegung feiner gangen Rraft und Berfon, bat ibn berjenige Dann geschaffen, ber gegenwärtig am Steuerruber fitt und bas Schifflein ber Schweizer Imter mit zielbewußtem Muge und ficherer Sand in ben Safen einer Glud und Segen verheißenden Bufunft lentt. bas Morgenrot einer neuen Mera ericheint am bammernden Sorizont bas Bringip ber Raffengucht. Schuchtern nur und gaghaft magte es fich erft bervor an ber Wanderversammlung in Schaffhausen. Erneuertes Studium, Wort und Schrift und nicht zum mindeften die rudhaltloje, begeifterte Aufnahme haben es feither machtig befordert und beute, nach Berfluß von taum 11/2 Jahren fteht es thatfachlich fo, daß jeder Imfer, ber nicht ftille fteben will, gern ober ungern zu biefen neuen und boch alten Ibeen, welche ber Biehaucht zu ungeahnten Erfolgen verholfen haben, Stellung nehmen muß. Die praftifche Durchführung ber Raffengucht im verfloffenen Jahre, eine Feuerprobe fondergleichen unter ben bentbar ungünstigften Witterungsverhaltniffen, forberte ein reiches Erfahrungsmaterial gutage, geeignet, Theorie und Praxis wesentlich abzuklaren. Sand in Sand damit fteigerte fich je langer je mehr bas Bedurfnis nach beftgeichulten Lehrfräften mit ber bestimmten Aufgabe, in ben weitverzweigten Filialvereinen wirksame praftische Unleitung zu erteilen und diese interfantonalen Lehrfräfte mit bem nötigen Ruftzeug ju verfeben, biente in erfter Linie ber Inftruktionskurs in Bug unter ber bewährten Leitung bes Schöpfers ber Raffengucht.

#### Erfter Tag (28. April).

Bormittags. Theoretischer Unterricht. Ein äußerst herzlicher Billtomm vonseiten des Kursseiters versetzt die Kursteilnehmer, eine bunte Musterfarte aus den verschiedensten Berufskreisen, in die richtige Stimmung. Wie die Nebel vor der Sonne schwanden die letzten Zweisel und Bedenken. "Im Namen des Vorstandes heiße ich Sie, Kursseiter und Delegierte, freundlich willsommen. Sie sind hieher gekommen als Pioniere, in der Überzeugung, daß eine zielbewußte Königinzucht (Nassenzucht) der Brennpunkt der Bienenzucht ist, aber auch in dem Bewußtsein, daß namentlich in Hinsicht auf die Praxis noch lange nicht alles klappt. Auch dies Frühsahr mit seinen abnormen Witterungsverhältnissen ist nicht dazu angethan, Ihre Erwartungen allzuhoch zu spannen. Allein wenn auch die Vorbedingungen nicht erfüllt sind, so gilt es dennoch den Kurs rechtzeitig von Stappel zu lassen, damit in den Filialvereinen noch etwas gearbeitet werden kann. Und gerade die schwierige Zeitlage mahnt

uns, die Fährnisse ber Praxis boprelt ins Auge zu saffen und uns ihnen gegenüber zu wappnen. Zielbewußt und mit vereinten Kräften wollen wir arbeiten, bann sind wir des Erfolges gewiß. Wir sind in der Königinzucht eine wesentliche Etappe weiter, und daß wir auf dem vorgeschriebenen Wege ans Ziel gelangen, das haben die 98er Zuchten bewiesen. Mit dem Grundsat, erst dann vor die Öffentlichkeit zu treten, wenn sich die Praxis als eine solide erweist, würden unsere Haare gran. Der Bien muß, und wenn wir ehrlich zusammenstehen, jeder sein Schärfelein beiträgt, werden wir vorwärts schreiten. Aber ohne die Begeisterung, die alle entstammt, würde der Wagen im Sumpfe steden bleiben. Kleinigsteiten drängten sich in den Vordergrund, die Hauptsache jedoch bliebe unsgelöst für kommende Geschlechter. Wir werden uns nur dann ein Verzbienst erwerben, wenn wir uns mannhaft sagen, hier ist eine gemeinsame Ausgabe und gemeinsam muß sie gelöst sein. Damit ist der Kurs eröffnet."

Nach einigen turgen Mitteilungen geschäftlicher Natur (Einquartierung, Reisentschädigungen und Taggelber) folgen interessante Streiflichter über ben Bert ber Bienen. Derselbe hängt ab von der Abstammung, Ernährung, Wärme und Begattung der Königin und der Pflege des Bolfes.

Abstammung. Bei ber Beurteilung eines Bolfes find wohl auseinander gu halten die ererbten und die erworbenen Charaftereigenichaften. Bene andert nichts. Die 98er Roniginnen tagieren fich unmöglich alle als leiftungefähig, aber alle ohne Ausnahme haben unabhängig von ber Bunft oder Ungunft ber Witterung und Tracht ben Sünglerzug, ber fich ausspricht einerseits in bem Bonig und Bollengürtel, welche bie Brut auch unten rings umichliegen und anderfeits in ber Reit bes Beginns bes Sungter erhalten fich bis gur Frühjahrswende giemlich paffiv, bann aber feten fie mit aller Bucht ein und ruden mit wunderbar rafcher Entwicklung ins Bordertreffen. Als ererbte und bleibende Charafter= guge haben fich ferner erwiesen bas Temperament (fauftmutg ober ftechluftig) und die Farbe. Die Bucht der braunen (fchwarzen) Biene, als der für unfer Klima und unfere Trachtbedingungen wertvollsten, ift ein Biel, bas wir mit aller Dacht erftreben, aber noch nicht erreicht haben. Erft in Generationen werden alle fremden Clemente ausgemergt fein und rejultiert eine abgeflarte Raffe, Konftang ber Sorte als ficherer Beweis eines in fich vollständig gereinigten Blutes. Ererbt, aber von den Ernährungsbedingungen wesentlich abhängig find die Charafterzüge der Fruchtbarfeit ber Ronigin, Gefundheit, Regelmäßigfeit ber Brut. Die bravfte Ronigin vermag fein tabellofes Brutneft gut fonftruieren und erzeugt Rach. tommen mit ordinater Leiftung, wenn Bitterung und Tracht verfagen.

Ginflug ber Ummen. Spielt ber Charafter ber Ummen mit ihrem Rahrftoff einen enticheibenden Ginfluß auf die werbenden Roniginnen, or. Rramer fteht entichieben auf Geite bes Bungler ober Brüter? Brüters. Der Bergleich mit Suhn und Krabe ift nicht ftichhaltig. Bier find zwei verschiedene Tierflaffen mit vollig andern Rahr- und Geruchsverhaltniffen, bort, ob Sungler ober Bruter, beides find Bienen. Ginem Bolfe mit ausgesprochener Brutluft tann mit größerer Garantie eine Buchtaufgabe überwiesen werben als einem Sungler, ber nun einmal feinem angeborenen Bungelertrieb gerecht werben will. - Die Ernahrung im besondern. Es ift zu betonen, daß die Ernährung nicht allein ber Daden, fondern auch ber gefchlüpften Pringeffinnen von größter Tragweite ift. Die Erfahrung lehrt, daß eine gutgenährte Konigin ichnell brunftig wird, und je rafcher ber Begattungsatt ber Königin fich vollzieht, befto beffer Die Qualität. Es erwächft baber für Die Belegftationen Die Pflicht, für richtige Fütterung ber bräutlichen Koniginnen beforgt gu fein. nahrung findet jedoch ihren befinitiven Abschluß erft in ber Pflege bes Bolfes, in welches die Königin verschult wird. Die befte Königin, in ein Lottervolt verfett, fintt in beffen Moraft. Gine Ebeltonigin gebort unter allen Umftanden in ein verpflegungsfähiges Bolt. - Die Barme fpielt in ber Buchtfrage eine Sauptrolle. Babllofe Fälle miglungener Buchten, namentlich beim Ofulieren, Transport (Belegstation) bei ber Begattung und Berfendung ber Königinnen find auf ungenugende Berudfichtigung ber Barmebfonomie gurudguführen.

In der Diskussion wird wiederholt auf das Moment der Bärme hingewiesen. Abgestoßene Zellen sind zumeist die Folge von Bärmemangel. Einige Züchter betonen, daß die Aussührungen des Kursleiters über Honig und Bollengürtel mit ihren diesjährigen Ersahrungen bei ausgesprochenen Hünglern übereinstimmen. Ein währschafter Honiggürtel bedeutet ein natürliches Absperrzitter. Eine lebhafte Debatte entspinnt sich über die Frage: Hüngler oder Brüter? Mehrere Kursteilnehmer möchten den Einssug ber Annuen nicht unterschäßen und deshalb einem Hüngler zur Erziehung der Königinnen den Vorzug geben. Versuche werden einen sichern Schluß ermöglichen.

Auswahl bes Buchtvolles und Buchtftoffes.

Ein Zuchtvolf muß nach ftrengem Mafftab beurteilt werben, in jeder Beziehung ben Anforderungen entsprechen, welche an auserwähltes Buchtmaterial gestellt werden (vide Broschüre "Raffenzucht").

Um einsachsten macht sich die Bucht mit Buchtstoff vom eigenen Stande. Rur halt es gemeiniglich schwer, die geeignete Brutwabe gu finden. Bu verponen sind mit Brut besetzte honigwaben aus dem honig-

raum. Versuche muntern zu folgendem Auskunftsmittel auf: Gine leere Brutwabe wird auf einer Seite um die Hässte der Zessenwände verkürzt (zeschrotet) und dem Zuchtvoll eingehängt. Eine rasche Bestiftung dieser ichwarzen, jungen Wabe im Wirtungskreis der Königin ist die Folge. Auf der geschroteten Wabe kann auch für ein ungesibtes Auge das Vorhandensein der Gier leichter konstatiert werden. — Schwieriger ist's bei der Beschaffung fremden Zuchtstoffes. Der Besteller erhält vom Züchter nur ein Wabenstidt, ristiert Transportungelegenheiten und zudem hat manchem die Kassierung der Gier das Züchten verleidet.

#### Behandlung ber Buchteier.

Warum werben die Eier, namentlich von fremden Ständen bezogen, tassiert! Nicht die Aufregung des Bolles, auch nicht ein allfälliger Raubansall bei einer Honig "beschmierten" Eierwabe oder dergleichen Außerslichkeiten sind schuld, nein, die Gründe liegen viel tiefer. Die Gierwaben sind bekanntlich bisher zumeist in Streisen geschnitten und an die leeren Rahmen seitlich und oben angeklebt worden. Diese wiedernatürliche Praxisläßt den Bien nicht zur Ruhe kommen. Unruhe aber verzögert oder verzumwöglicht gänzlich die Anlage von Weiselzelten. Den Bien befriedigt nur eine Brutfläche und zwar in seinem Innern. Daher keine Streisen mehr, sondern quadratische oder rechteckige Waben mitten im Wärmescentrum. — Zur Borsicht sollen die Eierwaben vor dem Einschneiden dem Ammenvolk auf einem Sieb zwischen zwei Deckbrettchen kurze Zeit ausgelegt werden.

Nachmittags. Nach furzer Mittagraft ruft der rastlose Kursleiter seine Getreuen an den Bienenstand des Herrn Theiler, eine Sehens-würdigkeit ersten Ranges, zur Vornahme praktischer Zuchtarbeiten. Ein wundervoller Frühlingstag. Es ist, als hätte sich die liebe Sonne extra herausgeputzt und Nebel und Wolken verschencht auf diesen Ehrentag einer seshaften Imkergilde. Lustig tummeln sich Tausende und aber Tausende der Lieblinge im warmen Sonnenschein und kehren schwer bestaden und duftend von den bereits in voller Blüte stehenden Obstbaum und Löwenzahn heim. Wollten die emsigen Tierlein wohl nachholen, was ihnen die Ungunst der Witterung wochenlang vorenthalten. Frende und Hosspinung durchzieht das sehnende Imkerherz.

Wit vollendeter Sicherheit operiert Herr Kramer. Zunächst werden mehrere Bölfer zur Auswahl als weibliches Zuchtmaterial auf ihren Charafter und Wert geprüft. Wie ein schöner Vien aussieht, ist noch nicht allbefannt. Die Brävsten sind eben nicht dicht gesäet. Es ist äußerst bemerkenswert, daß auf dem mustergiltig gepslegten Rosenbergerstand mit seinen hundert Völkern nach einstimmigem Urteil sämtlicher Kursteils

nehmer ben braunen Landraffevölfern ber Chrenpreis mußte gugefprochen werden. Namentlich zeichnete fich ein ichwarzer Brachtsterl aus, ber, alles Bigeunerblut weit überflügelnd, feit Jahren ichon gu ben beften feines Standes gegablt bat. - 3m Fernern werden als Berfuche mehreren Raffevollern geschrotete Baben gur Bestiftung eingehängt. -Ginleitung einer Bucht. Ginem Bruter werben alle Brutwaben, aber ohne Bienen und Königin entnommen und an beren Stelle 1-2 leere Baben (je nach Bolfeftarte) zwijchen zwei Borratswaben eingebangt. Dies gur Braparation als Ammenvolf in Stimmung und Rraft fur Die Aufnahme ber Buchteier nach 2-3 Tagen. - Als Illuftration gum Rapitel "Behandlung ber Buchteier" biente überzeugend bie Berfetung ber Buchteier aus ber Beripherie einer Babe in beren Barmecentrum. Einem Ammenvolf waren zwei Tage vorber an ben Babentanten oben lints und rechts Buchteier eingeschnitten worben. Umfonft! Erft als biefe Streifen vermittelft bes "Blit" als Rlachen gufammengelotet und in die Mitte ber Brutmaben verfest worden maren, respettierte fie ber Bien, Bald trat Rube ein und am folgenden Tage bereits maren Beifelzellen angeblasen.

Gine Bereinigung famtlicher Rursteilnehmer im Schatten ber ausfichtereichen Terraffe bes Rofenberg mit bem lieblichen Blid auf ben Gee und bas altehrwürdige Bugerftabtchen mit feinem feierlichen Glodengeläute führte zu einer gegenseitigen, vertraulichen Museinandersetung, in Sonderbeit gur Besprechung der Frage, wie fann bie Raffengucht auch für ben gemeinen Mann, ber über wenig Beit verfügt, juganglich gemacht werben. Berr Schaffner, Landwirt und alter Braftifer, gibt feine Ruchtmethode jum beften. Gin Raffenvolt wird burch Ginbangen von Drohnenwaben und Beranlaffung ju Drohnenbau jum Schwärmen bisponiert. Ift ber Trieb erwacht, fo werden an geeigneten Stellen bie Brutwaben mit einem Stift burchlöchert, bamit bie Bienen bequem Beifelgellen ansetzen können, die bann in reifem Buftande ofuliert werben. -Die Bebenten, daß wir auf biefem Bege leicht wieder in's alte Fabrmaffer einmunden, in ber eifrigen Distuffion, welche übrigens allgemach im Canbe gu verlaufen brobte, geaugert, gerftreute ber Rursleiter mit ber trefflichen Schlugbemertung: "Gine Gruppe von Bienenguchtern fest eben alles auf's Comarmen ab. Wir wollen auch ihnen helfen baburch, bag wir bas Schwärmen mit in unfer Programm aufnehmen ber beste Weg einer friedlichen Bereinigung aller Elemente."

#### Kontrolle älterer Buchten.

Es empfiehlt fich nur eine Kontrolle und zwar am 5. Tage nach Einleitung ber Bucht. Diefelbe tonstatiert bie Bahl und bas Alter ber

Zellen. Die altern Beijelzellen werben mit einem kleinen Hölzchen (ob ber Zelle) markiert und allfällig zusammenzewachsene können durch sorgfältiges Ausschneiben an geeignetere Babenstellen versetzt werden. In thunlichster Berücksichtigung des Wärmebedürfnisses operiert man am besten in der Tiefe des Kastens.

In der Diskussion wird die Frage ausgeworsen, ob Königinnen aus Eiern oder Maden zu erziehen seien. Papa Theiler hat die Beobachtung gemacht, daß Brut vorgezogen wird und er wünscht Versuche mit Eiern einerseits 1, 2, 3—4 tägigen Maden andererseits. Die Theorie muß aus der Praxis hervorwachsen. Bürden Königinnen, aus mehrtägigen Maden erzogen, in der Qualität nicht zurückstehen, so wäre dieser Weg vorzuziehen mit Kücksicht auf die bedeutend verfürzte Entwicklungszeit. Einige Züchter äußern lebhafte Zweisel. Aus Maden ist's und bleibt's eine sorcierte Sache. Die Erziehung der Königin vom Ei an muß entschieden besser sein. Immerhin werden praktische Versuche zur endgiltigen Lösung als erwünscht anempsohsen.

#### Bevölfern von Buchtfaften.

Erste Bedingung jum Gelingen ist die geförige Verprovianstierung der Sektions, namentlich bei der Versendung auf Belegstationen, neben bestem Honig auch etwas Pollen. Bur Besiedlung des Sektions dienen 1) Brutwaben aus dem Ammenvolke, 2) Brutwaben aus beliedigen Stöden (über Nacht stehen lassen), 3) wirkliche Schwarmbienen, 4) Kunstschwarmchen und 5) Bärte von Korbvölkern. Bei Schwarmbienen sollte etwas Brut gegeben werden und Gelegenheit zum Bauen.

Eine besondere Zuchtanstalt größeren Stils hat Herr Kramer eben erst in der Beranda seines trausichen Züchterheimes installiert. In der Erwartung einer aussührlichen Beschreibung derselben in unserer "l. Blauen" solgende verfürzte Angaben. Sine 1 m lange Doppelbeute, von oben zu behandeln, ist durch einen Schied in 2 Fächer A und B geteilt, zur Aufnahme zweier Annnenvölker. Jedes dieser Fächer kann durch einen beweglichen Schied wiederum in zwei Abteilungen A 1 und A 2 — B 1 und B 2 geschieden werden. Die kleineren Abteilungen im warmen Centrum sassen Brutwaben zur Erziehung der Schelföniginnen. In den seitlichen größeren Fächern sitzen die Brutableger. Am 5. Tage nach Sinleitung der Zucht vollzieht sich die Kontrolle, die Entfernung der unächten Zellen in den Brutablegern und die Bereinigung.

#### Otulieren nach verschiedenen Dethoden.

Mit ober ohne Beiselröhrchen! Lettes Jahr find die verschiedeusten Ersahrungen gemacht worden. Gine in diesem Frühjahr auf bem Rosen-

berg eingeleitete Zucht ergab 12 Zellen, von benen nach dem Ofulieren vermittelst des abgeänderten (vergrößerten) Weiselröhrchen, eine einzige Königin schlüpfte. Das Nöhrchen hat eine wesentliche Abkühlung zur Folge und ist daher nicht für alle Fälle als durchaus notwendig empschlenswert. Das Okulieren ohne Nöhrchen birgt feine Gesahr in sich bei der Zucht aus Eiern und einer genauen Kontrolle zu gegebener Stunde. Die Okulieroperation nuß möglichst rasch, ebenfalls in der Tiese des Kastens vollzogen werden. Die mit einem guten und warmen Messersichts herausgeschnittenen Zellen wandern zunächst in ein mit warmem Sand und Baumwolle bereit gehaltenes Kistchen und werden hernach verschult.

Distussion. Das Köhler'sche Berfahren wird nicht empfohlen, weil es uns zwingt, die Bienen zu einer Zeit einzusperren, wo Tracht ist. Als vorteilhafter, wenn auch keine absolute Sicherheit gewährend, erweist sich der Rat eines französischen Pastors, die Zuchtdrohnen zum frühen Flug zu reizen. — Wehrere Aursteilnehmer warnen vor der Tagesfütterung der Sektions. Herr Kramer berichtigt dahin, daß sehr oft nicht das Hüttern schuld sei, sondern Unvorsichtigkeit beim Operieren Lust zur Räuberei erweckt. Sorgfalt! Namentlich bei trachtloser Zeit.

Inzwischen war die Sonne längst hinter Juras blauen Bergen verschwunden. Nachdem die leiblichen Bedürsnisse in vorzüglicher Weise bestriedigt worden, fand am späten Abend noch eine kurze Besprechung über die zweckdienlichste Einrichtung der Filialvereinskurse statt. Es wurde beschlossen, die Kurse sollen, wenn immer möglich, getrennt stattsinden in Anlehnung an das Zuger Programm, im übrigen aber sollte die nähere Organisation den Kursleitern vollständig überlassen bleiben. Gin letzter Händedruck aufrichtigsten Dankes für die überaus reiche Fülle des dargebotenen Stoffes an den hochverehrten Kursleiter und im Bewustsein, einen Kurstag segensreicher Arbeit in vollen Zügen genossen zu haben, pilgerte männiglich wohlgemut in's angewiesene Quartier.

(Schluß folgt.)



## Aus dem Vienenjahr 1898.

(Fortfepung von Rr. 1.)

Und meine Beobachter? Bas für Folgen zeitigte ber Plataustausch in Beziehung auf Entwicklung und Leiftung? Bemerken wir in erster Linic, baß beibe bei gleicher Verpackung vollständig sich selbst, ber natür-

lichen Entwidlung überlaffen blieben, benn jeber erhielt ben gangen Borjrubling hindurch nur eine Flasche verdunten honigs zu Trantezweden.

Der unparteissche Beobachter erkannte aber am 1. Mai ziemtich balb am Flug, daß Bolk b an Zahl der Arbeiter und an schneidigem Borgehen dieser im Borsprung war. Und die Wagresultate bescheinigen dies ganz deutlich. Der beste Trachttag zeigte folgende Ergebnisse (1. Mai):

|      |        | Brutto: Ginnahme | Nachtliche Abnahme | Retto. Einnahme |
|------|--------|------------------|--------------------|-----------------|
| Bolf | a      | 5200 gr          | 700 gr             | 4500 gr         |
| **   | b      | 6200 "           | 800 "              | 5400            |
| m:.  | . X. I | Y . C            | or ir s or r       | om :            |

Die acht besten Trachttage Ende April und Anfang Mai.

|      |   | Brutto: Ginnahme | Abnahme | Netto |
|------|---|------------------|---------|-------|
| Volt | a | 20 kg            | 5 kg    | 15 kg |
| **   | b | 25 "             | 5 "     | 20 "  |

Interessanterweise zeigt sich ber gleiche Unterschied in ben nämlichen acht Tagen auch anno 97.

Monat Mai 1898:

|   | Brutto  | Abnahme | Netto   |
|---|---------|---------|---------|
| a | 33,4 kg | 19,9 kg | 13,5 kg |
| b | 45.2    | 20.8    | 24.4    |

Die Zahlen beweisen zum Übersuß die Überlegenheit von Bolt b, ja, was dem genauen Kenner des Burschen noch besonders erfreulich aufsällt, das sind seine Konsumzissern, sie sind nämlich bedeutend kleiner als in den früheren Jahren. Wir mußten also bereits im Mai erkennen: Das Berstellen des trefflichen, aber empfindsamen Bolkes an den ruhigen, schattigern Ort hatte die eine erwünschte Folge, daß es normal überwinterte. Weiter aber reichte der Einfluß nicht, der Charakter desselben ist sich im übrigen gleich geblieben. Zur rechten Zeit ist es trot der ungünstigen Vortrachtzeit vollkräftig dagestanden, war eines derzenigen, das den ersten Honigsegen reichlich einzuheimsen vermochte. Solche Bölker aber sind für die außerordentlich frühen, niedern Föhnlagen, da der erste Honigsegen oft um Mitte Mai zu Ende geht, von kapitaler Bedentung. Nicht umsonst stellen wir an "den schönsten Bien" die Anforderung: Er muß zur rechten Zeit, d. h. frühzeitig vollkräftig sein!

Und Bolt a? Nach einem total versehlten Juni und halben Juli bellte sich endlich der Himmel auf und eine bescheidene Tracht floß noch aus den Emdblüten. Und nun wiederholte sich zu männiglichem Erstaunen die Erscheinung der früheren Jahre, Bolt a, das langsame, überslügelt b um 3 kg netto im Sommer, auch bei diesem also ein wahres Wort: "Die Natur ist Meister!"

Diese Beobachtungen aber, sie sind für unsere Bestrebungen auf dem Gebiete der intensiven Rassenzucht eine große Beruhigung, sie garantieren ums ja völlig den Ersolg der bezüglichen Bestrebungen. Denn so sicher die zwei Bölter von ausgesprochenem Charafter nun seit vier Jahren troß mehrmaliger Umweiselung, troß verschiedenem Standort, troß guten und bösen Jahren sich gleich geblieden sind in ihren guten Eigenschaften, so sicher werden auch Königinnen, die aus aus ihrem Stoff gezüchtet werden, wieder die gewünschten Eigenschaften mit annähernder Bestimmtheit aus ihre Bölter vererben. Aber die dringendste Aufgabe des Züchters ist es, nicht Völter, die durch einen einmaligen und wenn auch noch so auffallenden Ersolg sich ausgezeichnet, zur Zucht zu verwerten, nein, hiezu sind erst gut genug die Charaftervölfer des Standes, darum: Sichten und züchten! Denn:

Rur ftartes Bolf mit Raffentonigin, Bringt Freude bir und fichern Reingewinn !

Unsere Beobachtungen über bas vergangene Bienenjahr abschließenb, fügen wir nur noch bei:

- 1) Noch nie hat bei uns der Wonnemonat Mai so vielversprechend begonnen, stiegen die Hoffnungen der Jinker so "himmelhoch jauchzend", und noch nie hat der Honigmonat Juni uns so sehr im Stiche gelassen, war die Stimmung der Imker so "seelenbetrübt."
- 2) Noch nie sind ben gangen Frühling hindurch die Bienen so stechluftig gewesen wie bener.
- 3) Noch nie find wir Ende Mai in bas Bienenhaus getreten mit ben Worten:

Rein Tröpflein Sonig im Saufe mehr, - Run, Bienlein, gebt mir ben euern ber!

- 4) Noch nie haben wir beobachtet, daß eine zugesete Königin, die im neuen Bolf bereits mehrere Tage Gier gelegt hatte, nachträglich doch noch abgestochen wurde.
- 5) Noch nie haben wir im Juli (8.) an unfere Bereinsmitglieder ein Cirkular erlaffen mit bem Mahnruf: "Füttert bie Bienen, rettet sie vor bem Hungertobe!"
- 6) Noch nie haben wir fo hoffnungsfroh unfere Bienlein reichlichst verproviantiert, benn uns ermunterte bie Devise:

"Schlimmer wird's nimmer, Beffer nur immer!"

R. Gölbi.



# Sahl der größeren Imker der Schweig nach der eidgenössischen Viehrahlung vom Jahre 1896.

|                |                  |       | ******** | Babl be | r Stöde. |             |                        |
|----------------|------------------|-------|----------|---------|----------|-------------|------------------------|
|                | 26-35            | 36-50 | 51-75    | 76-100  | 101-150  | 150 u. mehr | Total ber<br>Großimter |
| 1. Zürich      | <b>62</b>        | 53    | 5        | 2       | 4        | 1           | 127                    |
| 2. Bern        | 90               | 41    | 10       | 1       | 2        | _           | 144                    |
| 3. Luzern      | 60               | 40    | 20       | 1       | 1        |             | 122                    |
| 4. Uri         | 3                | 5     | 2        |         |          | _           | 10                     |
| 5. Schwyz      | 17               | 8     | 3        | 1       |          |             | 29                     |
| 6. Obwalden    | 2                | 2     | 1        | 2       | _        |             | 7                      |
| 7. Nidwalden   | 3                | 1     | 2        |         | _        |             | 6                      |
| 8. Glarus      | 6                | 3     |          | 1       | 1        |             | 11                     |
| 9. Zug         | 10               | 15    | 8        | 1       | 2        | -           | 26                     |
| 10. Freiburg   | 14               | 6     | 1        | _       |          |             | 21                     |
| 11. Solothurn  | 21               | 11    | 8        | 2       |          | _           | _                      |
| 12. Bafelftabt | 2                | 2     | 2        | _       |          | _           | 6                      |
| 13. Bafelland  | 14               | 4     | 2        | 2       |          | _           | 22                     |
| 14. Schaffhau  | en 6             | 9     | _        | _       | _        | _           | 15                     |
| 15. Appeng. 3. | ₽R. 4            | 1     | _        | _       | _        |             | 5                      |
| 16. " 91.      | ∍M. 1            | _     |          | -       |          |             | 1                      |
| 17. St. Galler | 1 36             | 24    | 8        | 2       |          |             | 70                     |
| 18. Graubünd   | en 29            | 12    | 2        | 1       |          | 1           | 45                     |
| 19. Aargau     | 31               | 31    | 3        |         | 1        |             | 56                     |
| 20. Thurgau    | 30               | 22    | 7        | 3       | 2        | 1           | 65                     |
| 21. Teffin     | 8                | 2     | 3        | 2       | 4        | 1           | 20                     |
| 22. Waadt      | 68               | 39    | 15       | 2       | 1        | 4           | 128                    |
| 23. Wallis     | 14               | 6     | 3        | 2       | -        |             | 25                     |
| 24. Neuenburg  | 12               | 6     | 5        | 1       |          | _           | 24                     |
| 25. Genf       | 2                | 3     | 2        | -       |          |             | 7                      |
| Ganze Schwei   | <sub>3</sub> 535 | 333   | 105      | 24      | 18       | 8           | 1023                   |

Die 26 Besitzer von je mehr als 100 Vienenstöden sinden sich in den solgenden Bezirken: Fe 1 in Associater (mit 112 St.), Horgen (110), Meilen (185), 2 in Winterthur (102 u. 150), je 1 in Delsberg (115), Konolsingen (148), Hochdorf (140), Glarus (107), 2 in Jug (104 und 130), je 1 Bernina (240), Zosingen (140), Dießenhosen (136), Frauensselb (115), Weinselben (156), 2 in Bellinzona (200, 200), 3 in Locarno (140, 200, 251), je 1 in Cossona (124), Worges (110), Wousdon (109) und 2 in Orbe (116, 162).

## Bur Mohnungsfrage: Der eckige Strofkorb.

em herrn Einsender bieses Artifels auf Seite 384, Jahrgang 98, meinen herzlichsten Dank für biese zutreffende Angregung betreffend ediger Wohnungen.

Co lange ich mich guruderinnern fann, haben meine gehabt in gewöhnlichen Strohförben, balb Eltern Bienen mehr, balb weniger und auf einmal feine mehr. Balb habe ich wieber gefauft aber Bonig mar bei uns ein feltener "Schled". Anfangs ber achgiger Rabre find mir alle Bienen auf einmal abgegangen an einer Rrantbeit, beren Geschmad mir noch immer in ber Dase ift, Die ich beute Faulbrut nenne, Alles murbe verscharrt und ein Baum barauf gepflangt. Im Jahre 1885 erhielt ich von meinem Schwiegervater einen Bien im Bürfifaften, und als Ratgeber Subers Bienenbuch, Diefer Sinterladertaften gab mir aber immer zu viel Arbeit. Gleichwohl werbe ich ihn nicht eingeben laffen, bieweil er mein Lehrftod gewesen und beswegen mir auch lieb ift, wenn er ichon mehr Arbeitszeit erforbert, als meine übrigen Stode, benn mit ber Beit muß ich rechnen. Ich tann ebenfo wenig wie jeber andere Landwirt gut feinen Dienftboten fagen, wie man es vor Beiten tonnte, geht, sondern ich muß fagen tommt. Wenn ich also nur in Mufeftunden und am Conntag ftatt Jagen ober Regeln "beielen" fann, jo muß ich gewiß eine Wohnung haben, mit ber ich schnell fertig bin ohne zu haften und biefe habe ich gefunden in einer berartigen Wohnung, wie fie Berr Conderegger beschrieben. Dein Bienenftand gahlt gegenmartig 20 Stud, alle bis auf ben einen porermannten Sinterlader find vieredige Strohforbe ober quadratifche Enlinder mit mobilem Brutraum und ebenfoldem Bonigauffat. Die Wohnung murbe aus Stroh auf einer felbstangefertigten Preffe mit 5-6 cm biden Bandungen gepreßt, unten und oben eine entsprechend breite Holgrahme angebracht, die obere mit einem Tragerfalz verseben. Strob und Rahmen merben mit verginttem Draht nach ichweig. Bienenvater abgenaht, fo bag es außen und innen ein glattes und ichones Aussehen befommt und fehr bauerhaft bleibt. Diegu tommt ein mobiles, doppeltes Bodenbrett mit Flugloch und Schieber und hinten ein Luftungs. und Futterfanal. Gin 6 cm bider Strobbedel, gleich abgenäht wie bie Wohnung, wird mit 2 Rlammern feftgehalten. Die Wohnung faßt 10 Schweigerwaben und ein bewegliches, breites Schiedbrett mit Tragichenfel gleich einer Rahme. Ich ermabne noch, daß ich die Schweig. Rahmen liegend gebranche. Diefen Baben gebe ich ben Borgug, benn diese find leichter ju beben als die ftebenben,

längeren Waben und was für mich die Hauptsache, bei diesem liegenden Maß gibt es weniger Schwärme, dafür aber mehr Honig. Ein anderes Maß als das Schweizermaß soll nicht verwendet werden, sei's in dieser oder jener Form. Die Behandlung ist gleich einer Stadiswohnung, jedoch wenn Noth au Mann tommt, ist alles gut beweglich und schnell und leicht zu behandeln. Das überwintern geschieht auf allen zehn Waben und geht stets zur besten Zufriedenheit. Viel tote und graue Waben habe ich noch nie gehabt. Honigernten habe auch gute und schlechte gemacht, wie jeder Zwser, anno 1897 von 10 Stöcken erntete 3½ Zentner, 5 Stöcke wurden zur Königinzucht und zur Vermehrung verwendet. Dieses Jahr (1898) habe keinen Honig geerntet, hätte es auch thun können, im Frühziaht, bin aber froh gewesen, daß ich's nicht gethan habe, denn es ist gewiß nicht gleichgistig, ob Königin und Vienen und die oft verachteten Trohnen mit Zucker doer Honig genährt werden.

In hiesiger Gegend sind schon viele solche Wohnungen und keiner hat sich noch über sie beklagt, im Gegenteil, alle Winter kommen mehr, die ich über das Anfertigen belehren soll und dies auch gerne thue, soviel es mir die Zeit erlaubt. Verkaufen will ich keine, jeder soll und
kann diese selbst herstellen. Un der Landwirtschaftlichen Ausstellung in
Bern habe ich meine Wohnung ausgestellt unter dem Namen Schweizer
Mobilkord und ist auch prämiert und zugleich (sehr wahrscheinlich von
Besuchern) umgetauft worden, denn dreimal wurde mir auf der Ausschlichtigt
das Wort Mobilkord gestrichen und Bauernstock hinzugeschrieben.

Nun, Ihr Bauern, machet Enere Bienenwohnungen felbst, bas tönnt Ihr gewiß auch wie ich und andere, denn es ist gewiß feine schwierige Sache, sie ist leichter, als sich's mancher benkt und "selbst ist ber Mann!" 3. L. Balther, Oberlindach.



#### Juni.

in Bienenschwarm im Mai, ist wert ein Fuder Beu, so sautet eine alte Jufer- und Bauernregel. Und wirklich, auch bieses Jahr find die Maischwärme wieder fast zur Seltenheit geworden. Die erste Maihalfte fühl und naß hat den Jmpuls zum Schwärmen lahm



Rig. 15.

gelegt. Recht gut entwickte Bölter, und solche, die Ende April ober aufangs Mai umweiselten, mögen da und dort einen Schwarm abgestoßen haben, erstere in fräftigen Exemplaren und guten älteren Königinnen, lettere kleinere Böllstein mit junger Königin. (Singer.) Die dritte Mainacht war eine hübsche warme, die neuerdings Impuls gegeben hat, umsomehr als die Trachtergebnisse nur mittelmäßig waren und mehr zur Brutlage reizten, als zu Vorschlägen dienten. Heute, zu Pfingsten, stehen denn auch die Bienenvölker fast allerorts für diese Zeit nur mittelmäßig entwickling dagegen im Steigen begriffen, sonigvorräte spärlich, Vrutentwicklung dagegen im Steigen begriffen, so daß in kurzer Zeit auch die Völker lebhaft anschwellen werden.

Hans und Beter stehen hente auch wieder am Bienenstande. Hans schäntt sich ob seiner früheren Faulheit und ist trot ber erhaltenen scharfen Lektionen ein regelmäßiger Schüler Beters geworden. Mutter Sonne holt ihn nicht mehr aus dem Bette, wenn sie ihm durchs Fenster scheint, ist er längst auf den Füßen. Täglich tauchen ihm Gedanken und Fragen aus, wie dies und das vor sich gehe, und dieses und jenes zu machen sei. Er sindet auch diesen Sommer neben seinen übrigen Arbeiten immer Zeit genug, seine Bienen zu besuchen und zu bevbachten, während er vorher

sast nicht einmal Zeit für das andere fand. Er findet Interesse an den Tieren, er sindet Interesse an Beter, der ihm über alles, was er zu wissen, er sindet Interesse an Beter, der ihm über alles, was er zu wissen wünscht, bereitwillig Ausschluß gibt und auch immer geben kann. Die Arbeit an den Bienen ist ihm nicht mehr zur Last, sondern zur Frende, seit er in das geheinnisvolle Junere des Biens schaut, und von Beter die gute Anleitung erhielt; er hat sich vorgenommen, ebenso tüchtig wie Peter zu werden, und nicht zu ruhen dis er auf dieser Stufe steht. Er liest die Bienenzeitung, die ihm in ihrem blanen Gewande ein lieber und ersehnter Gast geworden ist. Er sindiert den Bienenvater und schlägt jeweisen, wenn ihn eine Frage beschäftigt, das betressend Rapitel aus, er besucht auch die Vereinsversammlungen, denn gerade auch da, sagt er, tönne ein Ansmertsamer viel sernen, man höre so verschiedene Aussichten aussprechen. An Hans ist das Sprücklein zur vollen Wahrheit geworden: Lust und Liebe zu einem Ding, macht alle Müh und Arbeit gering.

Beftern nun hat Sans zwei Schwarme erhalten, die haben ihn ben gangen Tag geplagt. Wenn er ben einen gefaßt hatte, fo flog er wieber aus bem Rorbe gum andern. Rachher teilten fie fich, um fpater wieder gujammengufliegen. Gine Stunde blieben fie nachmittage bann ruhig im Korbe, um abends 4 Uhr gemeinsam bas Beite gu fuchen. Sans ift bem Schwarme noch nachgerannt, bis er erhitt und ichnaufend ben pfeilichnell bavon eilenden Deferteur aus Bor- und Cehweite verlor. Das ärgert Bans, und hat ihn lette Racht ohne Schlaf gelegt. Der Streich, Den ihm die Burichen gespielt haben, fest ihm arg zu, es war eine Gemeinheit von ihnen, ihn fo ichmählich im Stich gu laffen, und die Duibe, die ben gangen Tag unverdroffen auf fie verwendet wurde, fo fchnode gu lohnen, und die hübschen, gut möblierten, für fie bereitgehaltenen Wohnungen fo gu verachten. Dazu bie vielen Stiche, Die ihm bei ber Arbeit geworben find, und ber entgangene Bewinn, ber Wert ber Schwarme, ja ce ift halt doch mahr bas alte Sprüchlein: Saft Imme und Schof, lieg nieder und ichlof, boch nit' fo gar lang, daß bir ber B'wunn nit' entgang, Huch bas fommt ibm in ben Ginn, daß ihm einer einmal fagte, er wolle lieber Bieh halten, welches er anbinden fonne, benn bie Immen feien nichts als fliegende Babe. Golde und andere Bedanten durchwandern fein Gehirn, und nach ber ichaflosen Nacht wandert er nun heute gu Beter, bem er fein Leid flagt und ber ihm gewiß anch für tommenbe ähnliche Falle Rat erteilen fann.

Beter lächelt und fagt, das habe ich alles mitgemacht, fichft du, durch Schaden wird man tlug. Mir wären in diefem Falle beine fanberen Burfchen nicht burchgegangen, aber gang, und unter allen Um-

ftanden verhüten kann man das Durchgehen der Schwärme nicht, es gibt immer Fälle, wo einem dieser oder jener entwischt. In letzten haar Jahren, da ich ziemlich regelmäßig 40—50 Schwärme erhielt, ist mir allerdings kein Ocsertenr bekannt.

Siehst bu - bie Sache ift eigentlich gang einfach.

Stelle dir die Berhältnisse des Schwarmes vor. Er hat sich als eigene, selbständige Familie vom Mutterstocke abgetrennt. Als Borschwarm besitzt es die Königin der Mutterfamilie. Der Schwarm zieht aus, und sammelt sich nach frendigem und fröhlichem Bummel zur Traube aus einem Aste oder Strauche, in der Negel in nicht gar weiter Entsernung von Bienenstande. Hier bleibt er für einige Zeit in ruhender Stellung. Während dieser Auhepanse ziehen Bienen (Spurdienen, Spione) aus, um Onartier zu suchen, um dann, sobald dieses in näherer oder größerer Entsernung gefunden, mit dem Schwarme dort Einzug zu halten. Während dieser Zeit ist der Schwarm in sieberhafter Aufregung (Schwarmsieber), und missachtet vielmal das ihm von uns Bienenzüchtern gebotene, und wenn es auch die beste Wohnung, beziehungsweise ein sauberer um reiner, gut dustender Fangkord ist. Im Stadium dieser Aufregung ist mancher Vien schwerz zu halten. Bei Nachschwärmen wird diese Aufregung noch gesteigert durch zwei Fastoren:

1) Durch bas mögliche Borhandensein von zwei und mehr Königinnen, die, weil jede für sich die herrschaft beansprucht, auch jede für sich einen Anhang sammelt und badurch Teilung selbst kleinerer Schwärme

verurfacht.

2. Onrch die geschlechtlichen Neigungen sowohl bei der Königin, als ber ben Schwarm begleitenden Orohnen, die in der Negel während bes Schwarmaftes ihre Befriedigung finden.

Haben sich nun nach bem Fassen die Schwärme im Korbe ruhig gesammelt, so gebe ich ihm Dunkelarrest, indem ich die Gesellschaft in den Keller stelle. Um Abend, oder eventuell bei unruhigen Burschen erst andern Tags abends logiere ich dieselben ein. Der kühle Dunkelarrest hat sie unterdessen vom Scharmsieber geheilt, und zur Besimnung gebracht, ein abermaliges Ausstliegen oder Durchbrennen sindet in der Regel nicht mehr statt. So behandle ich alle, ich sichere mir aber noch andere Borteile dabei und zwar

1) verhüte ich bas Bufammenfliegen ber Schwarme, und

2) entledige ich mich der Arbeit des Schwarmeinfangens rasch und ohne große Mühe, indem ich einen Schwarm auf diese Artziemlich regelmäßig nur einmal zu fassen habe. Immerhin kann es Schwärme geben, die einem nicht Zeit lassen zu warten bis sie sich ruhig im Korbe gesam-

melt haben, sondern während des Fassens ihren Bummel aufs neue beginnen, es sind das aber die wenigeren Källe.

Ein anderer Moment macht mir manchmal viel mehr Umftände, es ist die Verforgung der Schwärme. Meine Kaften sind gefüllt, und nur wenige leere Fächer, in die ich Schwärme verbringen kann, vorhanden. Bermehren will ich auch nicht mehr, und doch soll ich die gefallenen Schwärme irgend wohin und irgend auf eine Art verwenden. Verkaufen will ich dieselben auch nicht, und so bleibt mir nichts anderes übrig, als dieselben anderen Völkern beizugeben.

In erster Linie wähle ich Bölfer aus, die dieses Frühjahr aus irgend einem Grunde in der Entwicklung zurück geblieben sind, in der Regel trägt die Königin die Schuld hieran, sei es zusolge Alters, Erschöpfung der Sierstöcke, oder aber daß eine junge Königin sich als gering erweist. Einem solchen Bolke soll ich uun den Schwarm zusehen. Bevor diese geschehen kann, muß nun aber das Bolk in eine Stimmung verseht werden, die die Bereinigung gestattet. — Ich wähle hiefür noch folgende Methode, die abends ausgeführt wird. Das Bolk wird seinem ganzen Inhalte nach samt den Waben aus dem Kasten gebracht, und während dieser Operation die Königin ausgesucht und entfernt. Hierauf werden die Bienen durch einen kräftigen Anck oder Schlag mit der Hand auf die Wabe, von sämtlichen Wabentaseln abgeschüttelt, und der so von Bienen geleerte Wabendau hierauf wieder geordnet in den Kasten gestellt.

Das mit einem Male auf diese Art in andere Berhältniffe gebrachte Bolf wird höchst verlegen und sammelt sich ziemlich ruhig im Korbe an ben Wänden an, ohne stark abzustliegen.

Ist ber Kasten mit bem besprochenen Babenbau besetzt, und letzterer entsprechend vermehrt, so logiere ich beibe Bölfer, erstlich ben Schwarm, und zweitens bas bem Kasten entnommene Bolf ein, ohne zu ristieren, baß eine Abstecherei entsteht. Einem weisellosen Bolse auf diese Art einen Schwarm zu geben, hat schon etwas mehr Gesahr für feindlichen Anfall zur Folge, man wird gut thun, das abgeschlagene, weisellose nicht mehr einzulogieren, sondern frei fliegen zu lassen, und wenn dieses auch erst am andern Tage geschehen sollte.

Auf diese Art vereinigte Schwärme ergeben natürlich Bölfer mit großen Dimensionen, und leiften bei orbentlicher Tracht ganz bedeutendes.

Die Zurückgabe von Nachschwärmen zum Mutterstocke hat in der Regel am nächsten Tage das nochmalige Ausziehen des Schwarmes zur Folge, wenn nicht dem Mutterstocke ziemlich genau alle Weiselzellen weggenommen werden, und nicht zugleich die unterdessen meistens schon ausgelaufene junge Königin auch erwischt wird. Das bloße Vorhandensein zweier junger Königinnen, also bersenigen des Mutterstocks und ders

jenigen des Schwarmes tann das Wiederabziehen des Nachschwarmes bewirfen. —

Haft du Nachschwärme von guten fleißigen Bölfern, so hebe dieselben recht sorgfältig auf, setze sie in kleine Kistchen auf 5—6 honigrähmchen nud vergesse bei trachtloser Zeit etwelche notwendige Fütterung nicht, du erhältst auf diese Art eine gute und billige Königinreserve, die du viel-leicht schon diesem Sommer, oder benn im herbste ziemlich sicher zu ver-wenden Gelegenheit hast.

Unfer Sans hat Peter aufmerkfam bis jett zugehört, unterbricht ihn aber nun mit ein paar Fragen.

Ich habe gehört und gelesen, daß man auch Schwärme sofort nach dem Fassen in den Kasten einlogiert, ferner, daß durchgehende Schwärme zurückgehalten werden können, hätte ich vielleicht meine Deserteure doch noch halten können, wenn ich ihnen nicht blos kopflos nachgerennt wäre? Ferner habe ich nun schon oft gelesen von der Rassenköniginzucht, was hältst du von derselben?

Hans, das frent mich, sagt Peter, daß du über die Sache nach, benkst und auch zu eigenen Gedaufen kommst. Das sofortige Einlogieren der Schwärme nach dem Fassen möchte dir nicht empfehlen, in vielen Fällen reisen dieselben, wenn wir sie von hinten einbringen, gerade wieder vorn zum Flugloch hinaus, der Schwarm ist noch viel zu viel in sieber-hafter Aufregung, auf daß er in allen Fällen sich sofort häuslich einrichtet. Ans diesem Grunde gebe ich den Schwärmen den besprochenen kühlen Dunkelarrest, da mögen sie dann nüchtern werden.

Die zweite Frage die du stellst bezüglich des Verhinderns bereits durchgehender Schwärme will ich dir auch beantworten. Da wird Versschiedenes, mit, wenn auch nicht unter allen Umständen eintretendem Erfolg, angewendet: Überwersen des Schwarms mit zarter Erde oder Sand, oder Übersprißen mit Wasser mittelst der Schwarmspriße. Für die Anwendung dieser Wittel darf der Schwarm natürlich noch nicht gar hoch sliegen. Hir hochsliegende Schwärme habe ich wiederholt das Schießen, 5-6-10 Schüffe, angewendet. Die Lusterschütterung bewirft matteren und namentlich tiesergehenden Fing, und baldiges Wiederaussen des Schwarms. Auch das Anbligen der Schwärme, Scheinwersen mit dem Spiegel (blißschnell von oben nach unten) ist gut, doch kommt man bei Deserteuren in der Regel mit diesem Wittel zu spät.

Du fragst auch über den Wert der Rassenzucht. — Pot Tausend. Allse Achtung — das ist recht von dir!

Siehst bu, die Raffenzucht erfordert eine strenge Auswahl des weiblichen und des männlichen Zuchtmaterials. Unr gutes ist uns in allen Fällen für die Nachzucht gut genng. Geringe Königinnen werden durch die nachgezogenen guten ersett. Unser Bienenmaterial wird im ganzen leistungsfähiger, und die Bienenzucht lohnender werden. Die Unterschiede von guten und geringen Erträgen benachbarter gleichartiger Bölfer werden nach und nach schweinen. Vereint wollen wir dem schönen Ziele zusitreben, zu lösen helfen die dantbare Aufgabe, die der schweiz. Vereinspräsident uns Schweizerimkern gestellt Hans, also auch du als disheriger Kopfschiltelnder, seiest hiemit freundlich aufgenommen in den Kreisderer, die redlich mitarbeiten wollen zu Nutz und Frommen für alle.

2B. C. Fregenmuth.

# Äpistischer Monatsbericht.

### April-Rapport.

|                 |        | T     | empe | ratu   | ır    |     |         | Leiftung & E |            |                   |            |     | Witterung |         |     |     |
|-----------------|--------|-------|------|--------|-------|-----|---------|--------------|------------|-------------------|------------|-----|-----------|---------|-----|-----|
|                 | Minima |       |      | Marima |       |     | Monats- | 15           | Reito.     | 100               | Pafum      | H   | 33        | Sonnen- |     |     |
|                 | _      | Defab |      |        | defab |     | ono     | d Brulto     | 000        | Het Bee           | Beffer     | 6   | ываз      | Schnee  |     | ein |
| -               | 1.     | 2.    | 3.   | 1.     | 2.    | 3   |         | fchläge      | Ronfums    | 14. 25            | 科          |     |           | eq      | 0   | 5   |
|                 | -°C    | - o(, | - C  |        | 4.0   |     |         | kg           | kg         | -kg               |            |     |           |         |     |     |
| Davos           | 9      | 9     | 6    | 15     | 17    | 16  | 5       | _            | 1,4        | 1,4               | -          | -   | 10        | 11      | 2   | 19  |
| Jianz           | 4      | 7     | 4    | 17     | -13   | 50  | - 6     | -            | 2          | . 2               | _          | _   | 8         | 6       | 2   | 16  |
| Trogen          | 0      | 6     | 0    | 15     | 12    | 11  | 1,4     |              | 2,5        | 2,5               | _          |     | 16        | 9       | 0   | 16  |
| Rappel a        | 5      | 6     | 4    | 18     | 13    | 15  | 5,2     | _            | 0,4        | 0,4               | _          | _   | 20        | 6       | 1   | 12  |
| St. Gallen a    | 1      | 3     | 2    | 18     | 14    | 17  | 6,7     | -            | 2,2<br>2,3 | $\frac{2,2}{2,3}$ | -          | _   | 19        | 5)      | 4   | 12  |
| Altstätten a    | 0      | 2     | 0    | 23     | 18    | 21  | 9,5     | 3<br>2,5     | 5,8<br>7,2 | 2,8<br>4,7        | 1,5<br>1,2 |     | 19        | 3       | 3   | 20  |
| Netftal         | 0      | 2     | +1   | 19     | 16    | 17  | 7,9     | 1.4          | 2,3        | 0.9               | 0,5        | 98  | 15        | 3       | 5   | 12  |
| Rerns           | 4      | 6     | 4    | 17     | 11    | 14  | 4.5     | 0,3          | 1,4        | 1                 |            | 5.  | 13        | 2       | 1   | 23  |
| Amsteg          | 1      | 3     | 0    | 20     | 16    | 18  | 7,7     | 0,3          | 3,1        | 2,9               | 0,2        |     | 12        | 2       | 3   | 16  |
| amited          | 1      | 0     | U    | 20     | 10    | 10  | 1,1     | 0,2          | 0,1        | 2,9               | 0,2        | áC. | 12        | 4       | J   | 10  |
| Zweisimmen Sch. | 4      | 4     | U    | 18     | 12    | 15  | 5,3     | _            | 3.1        | 3,1<br>3,8        | -          | -   | 10        | 3       | 6   | 12  |
| Dochgrath       | 4      | 7     | 3    | 17     | 10    | 12  | 4,6     | 0,6          | 2,3        | 1,7               | 0.35       | 23  | 13        | 8       | -)  | 19  |
| Bimmis          | 3      | 4     | 1    | 21     | 14    | 17  | 6,4     | 0.5          | 2,8        | 2,3               | 0,2        |     | 17        | •)      | 2   | 13  |
| Interlaten      | +1     | 1     | +3   | 18     | 13    | 15  | 8.5     | 0,3          | 1,1        | 0,9               | 0.07       |     | 14        | 3       | 0   | 23  |
| Uberftori       | 5      | 6     | 2    | 18     | 12    | 13  | 5,6     | 3            |            | +0.6              | 1,4        | 28  | 20        | 2       | 3   | 7   |
|                 |        | 3     | +1   | 18     | 13    | 17  | 7,4     | 23           |            | +1.2              | 0,5        |     | 14        | 1       | 4   | 8   |
| Laupen          | 0      |       | 3    | 17     |       | 13  | 4       |              |            |                   | 0.85       |     | 24        | -1      | 1   | 13  |
| Bern            | 2      | 2     |      |        | 13    |     |         | 0,6          | 2,7        | 2,1               | 0,00       | 20. | 17        | 1       | 3   | 23  |
| Biel            | 2      | 4     | 1    | 22     | 16    | 15  | 6,8     | _            | 2,2        | 2,2               | 1-         | -   | 11        | J       | ()  | 2.) |
| Rengberg        | 5      | 7     | 3    | 15     | 12    | 14  | 3,2     |              | 1.5        | 1,5               | 1_         | _   | 16        | 5       | 5   | 7   |
| Aslisbera       | 4      | 6     | 4    | 15     | 11    | 10  | 3,5     | 2.5          | 2,9        | 0,4               | 0,9        | 28  | 17        | 2       | 2   | 8   |
| Anutwil a       | 0      | 1     | 1    | 17     | 14    | 15  | 6,7     | 5            | 5          | 0.4               | 10,0       |     | 6         | 1       | 0   | 15  |
| b               | U      | 1     | 1    | 11     | 1.4   | 10  | 0,1     | 5            | 5          | 0,8               |            |     | "         | 1       | · · | 140 |
| Ballwil "       | 5      | 4     | ā    | 19     | 15    | 14  | 6,2     | 4.4          | 5          | 0.6               | 1,8        | 28  | 16        | 1       | 0   | 22  |
|                 |        | -     |      |        |       |     |         |              |            |                   |            |     |           |         |     |     |
| Turbenthal      | 3      | 9     | 7    | 21     | 15    | 16  | 6,2     | 0,3          | 3,2        | 2,9               | 0,00       |     | 17        | 2       | 1   | 16  |
| Bürich          | 1      | 2     | 0    | 20     | 15    | 15  | 8,2     | 0,9          | 5          | 4,1               | 0,25       |     | 20        |         | -1  | 13  |
| Reunfirch       | 0      | 2     | +5   | 18     | 16    | 22  | 10      | 1,7          | 1,7        | U                 | 0.15       | 28  | 19        | 1       | 4   | 12  |
| Bigoltingen     | 0      | 3     | 1    | 20     | 17    | 17  | 8,2     | _            | 1,8        | 1,8               | -          | -   | 17        | -       | 2   | 8   |
| Charlens        | . ,    | 1     | 0    | 16     | 1.4   | 14  | 6.6     | 0,9          | 1,9        | 1                 | 13         | ?   | 11        | 3       | ()  | 7   |
| Oberborf        | +1     | 1     |      | 15     |       | 11  |         | 0,3          |            | 1                 |            |     | 19        | 1       | 1)  | 13  |
| Sulz            | +2     | +2    | +1   |        | 1:3   |     | 7.9     | 0.7          | 1          | 1.0               |            | 110 |           | 2       | 1   | 11  |
| Eirnach         | 1      | 4     | 3    | 21     | 16    | .17 | 7,5     | 0,7          | 2,6        | 1,9               | 0,4        | 28  | 150       | 2       | 4   | 11  |

### Der April 1899

war ber bentbar schlimmste für unsere Bienen. So viel versprechend sette er ein — und jäh folgte winterliche Stimmung mit Schnee, Hagel, Gewittern, Schlagregen und ranhen Binden: Bienenmörderische Tage! Nur die auserwähltesten Bölfer tamen ordentlich fort. Die Großzahl der Bölfer ging eher zuruck. Trothem Löwenzahn und Kirschbaum so früh sich erschlossen, waren Ende April ungezählte Bölfer am Verhungern.

Marz und April erzengten zufolge mangelhafter Ernährung ichmächsliche Generationen, die dahin schwanden, ehe sie nur recht flügge waren. Ganz besonders wird in dieser hinsicht geklagt über die frühen Brüter. Die angepaßte Landrasse, die im März erst erwachte, erwies sich als widerstandsfähiger und zu den bräusten Böttern zählen Ende April vielsorts die braunen, die es verdienen, daß wir sie als edles Zuchtmaterial benützen.

Für Frühzuchten war der April natürlich ganz und gar ungeeignet.



Streifen ober gange Mittelmanbe. Wer feine Imterlaufbahn als Mobilift beginnt, ber hat fur Raften, Rabmchen, Bienen, Geratichaften, eventuell auch Bienenhaus, soviele Ausgaben, daß mit einigem Recht bem Mobilbetrieb ber Bormurf gemacht worden ift, er fomme tener. gang beträchtlichen Boften in ben Ausgaben bilben auch bie Anschaffungen ber Mittelmanbe, und es muß fich jedem, ber nicht gerabe im Falle ift, feine Franklein nicht fparen zu brauchen, ber Bunfch nabe legen, bas Anlagefapital in möglichft engen Grengen gu halten, ohne ber 3medmäßigfeit Abbruch zu thun. Wer nun alljährlich eine ordentliche Anzahl Schwärme erhalt, bem brangt fich naturgemäß bie Frage auf : "Soll ich ben Schwärmen ihre gutunftige Wohnung mit gangen Mittelmanden ober nur mit Streifen ausruften!" Die Antwort barauf ift weniger leicht, als viele glauben. Die gewöhnliche Regel beißt: ben Borichwarmen gange Mittelwände, ben Nachschwärmen Streifen. Dabei läuft aber ber Übelftand mit, bag Machichwarme oft erft erscheinen, wenn ber befte Teil ber Trachtzeit vorbei ift, fie also bas boppelte Intereffe haben, ihre Wohnung möglichft rafch ausgebaut zu haben; Mittelwände find bier alfo beffer angebracht als Streifen. Der Stabilift hat sich balb entschieben, er muß seine Bienen bauen lassen, wie sie wollen, höchstens daß er später torrigierend eingreifen tann. Daß der tüchtige Korbimter aber ebenfalls sehr schone Resultate erzielen tann, ist ein schlagender Beweis, daß auch hier das Naturgemäßeste das Nichtigste ist.

Gerade die Korbimterei brachte mich auf den Gedanken, ob ich nicht alle Schwärme ohne Ausnahme auf Streisen einlogieren könnte, um Mittelwände zu sparen, und so wurden im Jahre 95 alle Schwärme auf Streisen einlogiert, so zwar, daß vorn zum Flugloch eine ausgedaute Babe mit Honig kam, dann folgten je nach der Größe des Schwarmes 4-6 Rähmchen mit Streisen, und den Schluß bildete wieder eine ausgedaute Babe mit Honig, die ich entweder dem Muttervolk oder sonst einem andern eutnommen hatte.

Das Jahr war gut, die Schwärme waren zeitig gefallen, früher als wir es sonst in unserer hohen Lage (1260 m) gewohnt sind, die Tracht anhaltend ausgiebig und so kans, daß die meisten Schwärme im Herbst völlig ausgebaut und sich mit genügendem Wintersutter verproviantiert hatten. Drohnendau fand sich sehr wenig, die Waben prächtiger, reiner Naturbau. Das war das Nesultat eines guten Jahres. Da ich beschlossen, die Bersuche mehrere Jahre fortzusehen, so wurden im Frühling resp. Borsommer 97, zwei Schwärme von mittlerer Stärke, ein rein deutscher und ein Bastard als Versuchsobjekte bestimmt.

Diefe beiden murben in Raften - Burti-Reter - einlogiert, Die rein nichts anderes enthielten, als 4 Rahmchen mit Streifen. Das Wetter war miferabel, die Schwarme mußten aufgefüttert werden und hatten im Berbft vier taum halb ausgebante Baben, auf benen ich fie überwinterte, was feltfamerweise gelang. Diefes Jahr herrichte auf meinem Stande eine rege Bauluft, fast eine Bauwut, und in furgefter Frift waren in beiben Kaften alle vier Waben ausgebaut und eine Drohnenwabe am Fenfter. Diefe wurde entfernt und eine Rahme mit einem em breiten Streifen entgegen aller Regel - als zweithinterfte Babe eingefett. Go wurde fortgefahren und bei ber Berbftrevifion ber Drohnenban gemeffen. beutsche Schwarm hat feine 10 cm2 Drohnenbau, ber Baftarb, ber ftarfer war, hatte in 3 Rahmen in den Gden gang fleine Bartien und in der zweithinterften ber 8 ausgebauten Baben 1,5 dm2 Drohnenbrut. Resultat mar ein febr befriedigendes, benn in ben berrlichen Augusttagen, bie für unfre Begend die befte Trachtzeit biefes Jahres reprafentierten, hatten die Bolflein noch mehr als genugenden Bintervorrat gefammelt.

Die übrigen Schwärme wurden alle auf oben bezeichnete Manier 4-6 Rahmen mit Streifen und vorn und hinten eine angebaute Babe

einlogiert. In magern Jahren gabs viele halb und 1/8 fertige Baben, die im Berbit burch gange erfest und bann nachftes Rahr wieber für Schwärme verwendet wurden, wo fie ausgezeichnete Dienfte leiften. Diefes Jahr, das ja auch nicht zu ben guten gebort, aber in höhern Lagen im Auguft manches nachgeholt hat, haben alle Schwärme ausgebaut, vollftändig und ohne zuviel Drohnenban angufeten. Aber wahre Wunder erlebte ich mit meinem Schwarm, den ich aufangs Juni biefes Jahres von Gr. Pfarrer Wiederkehr in Barabies erhielt. Diefer Schwarm, etwa 21/2 Rilo Bienengewicht - ber Berr Pfarrer hat mich febr gut und fehr billig bedient - wurde rinlogiert, wie die übrigen, und da die Tracht nicht übel war, fich felbst etwa 14 bis 3 Wochen überlaffen. Dit einer mahren But verlegte fich ber Schwarm aufs Banen, aber mas bante er? Die erfte Babe reiner Ban, die zweite 1/8 reiner Ban, übrige Drohuenban, die dritte, vierte, fünfte und fechfte reiner Drohnen-Als ich nach 3 Wochen Nachschau hielt (24. Juni) war ich wenig darüber erbaut, wie diefer Rerl feine Beit und Rraft mit folch unnügem Beng verschwendete. Daß der Drohnenban fofort entfernt und Rahmen mit gangen Mittelwänden eingehängt wurden, ift felbitverftandlich. Spater wurde bem Schwarm, ber zu einem braven Bolfe berangewachsen war in den erften Honigraum 6 ausgebante Bonigwaben gegeben und dann der Bien fich felbft überlaffen. Im Berbft zeigten fich die Waben voll, und im Brutraum, ber mit prächtigem Ban möbliert war, mehr als genügender Bintervorrat. Der Bien hatte geschafft, wie ich noch felten einen gefeben. Aber wer erflart mir nun ben Unterschied zwischen meinen Schwarmen und bem gefauften in Beging aufs Bauen? Barum bei biefen jum Teil noch ftarfern Schwarmen, fogufagen gang reiner Bau und bei diefem diefe Maffe von Drohnenban? Ift das individuelle Beranlagung, ober find im Unterland die Bienen infolge bes milbern Klimas und ber fluffigern Tracht zum Drohnenban bauen mehr geneigt, als in unferer boben Lage? Ich weiß es nicht und ware es mir febr intereffant, bas Borerft glaube ich aus all bem Borftebenden folgendes zu erfahren. fcbließen gu tonnen :

1. In unfrer Lage, bei unsern Trachtverhältnissen burfen alle Schwarme ohne: Ansnahme auf Streifen, statt auf ganze Mittelwände gesett werben.

2. Wer Schwärme aus bem Unterland bezieht, thut fehr gut, ganze Mittelwände zu verwenden. Erhält man den Schwarm früh, schon bei Beginn der besten Tracht, so macht sich ein solcher Schwarm bis im Herbst mehr als bezahlt, während bei den hiergefallenen auf eine Ernte hächst selten gerechnet werden kann.

— Aus bem Meinwaldthal. Noch vor wenigen Jahren hätte man es für unmöglich gehalten, daß man in den höchsten Alpenthälern der Schweiz mit Erfolg Vienenzucht treiben tönne. Die letzten Jahre haben aber gezeigt, daß auch hier für die Vienen die Existenzbedingungen gegeben, und daß die Keinere Quantität des Ertrages aufgehoben wird durch die seinere Qualität des Produkts.

Da ich auch in einem Alpenthal wohne, und zwar in dem ersten bewohnten Hause an den Quessen des Hintershein, so will ich auch etwas von meiner Bienenzucht hören lassen. — Seit 7 Jahren halte ich nun etliche Bienenstöcke, und schon oft habe ich am Ende des Jahres mir eingebildet, von nun an sicher keine Fehler mehr in der Behandlung meiner Bienen zu begehen. Aber es ist ein Jahr nie genau wie das andere, es bringt jedes neue unvorhergesehene Verhältnisse, und somit auch wiederum Gelegenheit zu neuen Versuchen, Betrachtungen und — Irrtümern.

Da ich im verstoffenen Frühjahr etliche Schwärme ankaufte und mit ber Post aus weiter Ferne hieher kommen ließ, habe ich's versucht, dieselben vor dem Transport über Nacht in den Keller einstellen zu lassen, und gefunden, daß sich diese Vorsichtsmaßregel entschieden empfehle. Daß es unsehlbar helse, sage ich nicht. Man kann die Schwärme auch zu lange hungern lassen. Vußergewöhnliche hitze beim Transport große Schwärme in kleinen Kisten, sind stets riskante Sachen. Hat de Post zur Zeit auch noch eine Unmasse von Gepäck zu befördern, so ists ein wahres Glück, wenn die Transportkischen nicht sosehr übers und umstellt werden, daß den armen Bienchen die Lustzusuhr mangelt.

Im Jahresbericht ber Beobachtungsstationen von Jahr 1896 wurde die "diamantene Regel" wieder zu Ehren gezogen. — Es empfehle sich unter Umständen zur Steigerung des Honigertrages, die Königin zu entfernen. — Natürlich muß auch ich sofort solches prodieren, — denn: prodiert man nichts, so lernt man nichts; prodiert man aber etwas, so hat man den Schaden. — Da ich die Königinnen nicht töten wosste, so hat man den Gedaden. — Da ich die Königinnen nicht töten wosste, so fam ich auf den Gedansen, dieselben in einem Beiselkäfige im Stocke zu lassen. Der Spengler von dem ich solche kommen sasse, meldet: Solche heuer mehr gebraucht denn Büchsen! Sehr vielsagend! Aber gleichwohl muß Majestät in den Käsig, und mit welchem Ersolg. Einige Stöcke machen gleich Weiselzelsen, und die sind verständiger denn der Bienenvater, denn in 14 Tagen ist Mutter untauglich geworden, hat ihre Flügel halb versoren, ihre Behendigkeit und Lebensfreude ist dahin. Einige hossen westen, dier ührer unschuldig verurteilten Mutter. Sie warten Tag für Tag. Endlich kommt der Vienenwärter, aber siehe da, — die Königin

liegt tot in ihrer Gefängniszelle; offene Brut ist keine vorhanden, Beiselzellen auch nicht. Eine sehr satale Überraschung! — Und der weitere Erfolg des Kunstgriffs zeigte sich bei der Ernte. Nämlich von den Stöcen, deren Mutter in Freiheit belassen worden, ernte ich genau so viel Honig, wie von den andern. Zudem sinde ich den sehr gewichtigen Unterschied, daß erstere meistens eine gute Königin, Brut und junges Bolt in Menge besitzen, letztere hauptsächlich nur alte Vienen und eine Königin von sehr zweiselhafter Güte.



Die öfterreichisch-ungarische Bienenzeitung melbet, daß der erste normale Schwarm heuer am 25. April in Gutenstein ausgestogen sei. Uns wurde der erste am 28. von Buchs angezeigt.

Tobesnachricht. Um 28. März ftarb zu München nach furzer Krantheit Lina Freifrau von Berlepsch, welche seit ihrer Vermählung mit dem "Bienen-Baron" v. Berlepsch an der Bienenzucht lebhaften Anteil nahm. Sie besuchte die meisten Wanderversammlungen und sprach z. B. lestes Jahr in Salzdurg noch einen Toast, der allgemein sebhaft aktlamiert wurde. Au der Herausgabe und Redaktion der spätern Auflagen von Berlepsch' klassischem Werk "die Biene und ihre Zucht" nahm sie regen Anteil.

Der Basserbedarf ber Bienen im Frühling ist ein sehr großer und tausende muffen beim Wasserholen in ben rauhen Frühlingsmonaten ihr Leben lassen. Es ist daher feine unnüge Arbeit, ihnen das nötige Wasser im Stocke zu reichen. Preuß in Potsdam, ein sehr erfahrener Bienenzüchter, hat durch genaue Buchführung festgestellt, daß 29 Bölfer während 6 Wochen 302 Liter, im andern Jahr 31 Bölfer 264 Liter in der gleichen Zeit zu sich genommen haben. Der Meistgebrauch eines Boltes betrug 12 Liter.

Bienenstand abgebrannt. Bei Bonn brannte im April ein Bienenstand mit 47 Bölfern vollständig nieder, derselbe wurde von der Berssicherungsgesellschaft mit 1400 Mark entschädigt. Hast du deinen versichert? —

Reinzucht auf bem eigenen Stande gelinge am besten, wenn man "Dröhnerich" und Zuchtstock morgens um 8 Uhr bei schönem Wetter mit warmen Houigfutter zum Vorspiel reizt. So gelingt die Paarung, ehr die Orohnen anderer Stocke ben Flug beginnen.

Aus Amerika. Bekanntlich legten bis anhin die Amerikaner großen Bert darauf, daß in den Königinnenstöcken möglichst große Zellen angesett wurden, weil man aus solchen größere und leistungsfähigere Königinnen zu erhalten hoffte. Zett schreibt Taylor: Die Größe der Königinzelle hat keinen Einfluß auf die Größe und Leistungsfähigkeit der Königin. Da möchten unsere schweiz. Königinnenzüchter am besten mit einem endgültigen Urteil dienen können. Beobachten! Notieren!

In Amerika erfreut sich bekanntlich ber Wabenhonig ber größten Besliebtheit. Bon solchem erster Qualität verlangt man aber, daß er rein weiß gedeckelt sei. Ein kalisornischer Züchter will nun beobachtet haben, daß bie Honigwaben über einem mit altem Bau versehenen Brutlager nicht so weiß gedeckelt werden, wie die über einem jungen.

Berkehrserleichterungen. In ber Nördlinger Bienenzeitung wird befannt gegeben, wie im beutschen Reich mit 1. April I. J. Berkehrserleichterungen eingeführt wurden, die auch die Bienen betreffen (eilgutsmäßige Beförderung zu gewöhnlichen Frachtgutanfätzen). Wann werden wir in der Schweiz allgemein hiezu kommen?

— Der arg verkannte Sonigkuchen. Arg verkannt wurde jüngst ein Honigkuchen, ben die Töchter eines schwedischen Landpfarrers zu einer landw. Ausstellung in eine Provinzstadt eingesandt in der Erwartung, ihrem alten Bater mit dem erhofften Preise eine Weihnachtsfreude zu machen.

Eines Tages, als die Familie bei Tisch saß, kam ein großes versiegeltes Schreiben an, das also lautet: "Das Preisrichterkollegium der 7. Gruppe, welche Stallgebäude und das zugehörige Baumaterial umsaßt, hat der Frl. Minny und Betty Hausen eine goldene Medaille zuerkannt für die von ihnen ausgestellte Probe zu Bodenbelag von Stallungen und Meiereien. Obgleich die Zusammenstellung der Masse nicht genau angegeben ist, kann das Kollegium nicht unterlassen, dies vorzügliche Erzeugnis zu prämiseren. Selbst neu beschlagene Pierde werden nicht imstande sein, einem mit Fliesen aus der eingesandten Masse belegten Stallboden zu beschädigen". (Frank. 3tg).





### Fragen und Untworten.

21. Frage. Bas ift benn bie Entbedlungsgabel für ein Gerät und wie bewährt fich biefelbe in ber Pragis?

J. N.



Fig. 16. Entdedlungegabel.

Antwort. Die Entbedlungsgabel foll bas Entbedlungsmeffer erjegen, beiftebenbes Bilb veranichaulicht beffen handhabung. Db es bas Entbedlungsmeffer übertrifft, wird bie Pragis lehren. Die Reb.

22. Frage. Jahr für Jahr in der Zeit der Kirschbaumblüte tritt auf den Bienenftänden im Umfreise von 400-500 m in der Nähe von mehreren Ziergarten, die jog. Maitrantheit mehr ober weniger auf.

Merfwürdig ift, bag auf ben Standen außerhalb obgenannten Umtreifes bas Bienenfterben nicht vorfommt.

Auch biefes Jahr tritt die Krantheit fehr ftart auf, die Boben: und Fluge bretter, sowie ber Plat vor dem Bienenstand find wie überfaet von toten jungen Bienen.

Wird bie Krantheit in anderen Gegenden auch beobachtet? Gibt es feine Mittel bagegen? Das ift die Ursache? Tragen bie Bienen giftigen Sonig ober Bollen von Zierpflanzen ober Sträuchern ein? Benn ja, welche Arten fonnten es fein? E. B. in G.

- 23. Frage. Ich habe Königinabfperrgitter von Bofc in Bruggen bestellt. Berben nach beren Ginsehen bie schwarmlustigen Boller, besonders bie Krainer, gleich: wohl schwarmen? K. R. n. B.
- 24. Frage. Gibt es ein Mittel, bas Ranbieren bes honigs gu befchleunigen? Ich babe im herbft feft tanbierten honig jum Abfüllen in Buchfen burch leichtes

Erwarmen im Bafferbad fluffig gemacht. Derfelbe ift jest noch in einzelnen Buchfen fluffig, von Gabrung jedoch teine Spur. W. R. in K.

25. Frage. Bo und ju meldem Preise tann bie Ottl'iche Strobpreffe jur Gerftels lung von Cylindertorben bezogen merben? R. B. in W.

Antwort. fr. J. Forrer in Rappel, St. Gallen, hat eine einfache und fehr zwedentsprechende Strohpresse seit Jahren in Gebrauch und wird Ihnen auf Bunich bin eine solche vermitteln.

26. Frage. Wie tann bas übermäßige Rachschwärmen am einsachsten und gründs lichsten verhindert werben?

- 1. Antwort. Wir ließen einem Bolt, das einen Vorschwarm geliesert hatte und nach Boltsftärke und Naturell weiterer Schwärmerei fähig war, abends eine junge, eier leg ende Königin zulaufen. Dieselbe wurde angenommen und am Morgen lagen die Insassien der Schwarmköniginzellen auf Flugbrett und Borlage, die weitere Schwärmerei war also ausgegeben worden. Da dies nur ein Bersuch ist, wagen wir nicht, aus demselben eine Theorie abzuseiten. Wir ditten darum die geneigten Leser, gleichartige Bersuche zu machen und uns über die gemachten Ersahrungen genauen Verricht zu erstatten. Unsern Königinnenzuchtern wird dies am ehesten möglich sein, allfällig kann man zu einem ersten Versuch ja auch eine Ber Königin verwerten, deren Wert man nicht gar hoch anschlägt.
- 27. Frage. Die bringt man Schwarme aus hohen Baumen herunter, wo bas felbsteigene hinaufsteigen beinabe lebensgefährlich ift?
  - 1. Antwort. Wir haben in einem solchen Fall ben Schwarm einsach mit einem starten Ruck, ber vermittelst eines an einer langen Stange beseistigten hakens ausgeführt wurde, den Schwarm am Ust abgeschüttelt und heruntersallen lassen und mit weittragender Schwarmsprige den obern Teil des Baumes befenchtet. Der Schwarm hing sich dann in bequemer höhe an. Man kann vielleicht nach dem Abschütteln mit "Anbligen" mittelst eines Spiegels den Schwarm auch veranlassen, tiefer sich anzusehen. Ersahrene Praktiter wissen wohl noch weitere Auskunft.

28. Frage. Wie praftigiert man einen Schwarm in eine Schublabe?

Antwort. Man legt bie Schublabe (möbliert) auf ben ebenen Boben, unterlegt fie mit brei Bolgden und ichlagt ben Schwarm auf ben Boben baneben.

Das Dedbrett, bas auf ber Schublabe liegt, muß an berselben festgemacht werben, bamit man ben Schwarm in ber Schublabe aufschieben fann, wo man will.

Pfr. Strault.

- 29. Frage. Bie bringt man einen Schwarm in ben Brutraum bes Dabant-Albertis taftens?
  - Antwort: Man zieht bas Fenster gegen sich bis ans Ende bes Borraums und macht es fest mit vier Borreibern, von benen zwei ins Fenster und zwei in die sentrechten Schmasseiten ber Seitenwände einzeschraubt werden. Unten bohrt man ein Loch in ben Boben und stedt in basselbe einen Nagel zwischen Fenster und Schieber. Mit einem Karton ober Blech wirst man ben Schwarm in ben Borraum hinunter, bedt biesen mit einem Kartonstreisen, dem unten zwei Leisten angenagelt sind (bamit er gerade bleibt) und legt bas Deckbrett auf.

Pfr. Strauli.

30. Frage. Bie vereinige ich ein brohnenbrutiges Bolt mit feinem Nachbarvolt? Antwort. Ich schlage alle Bienen von den Baben an einem sonnigen Ort auf ben Boben und laffe fie burche eigene Flugloch in den eigenen Brutraum, aus bem alle Baben entfernt wurden und dem eine Schublade mit ausgebauten Waben aufgesett ift, einziehen. Die Bienen steigen in die Schublade, in der sie jedem Nachbarvoll aufgesett und mit den nötigen Borsichtsmaßregeln vereinigt werden.

Man befestigt junächst ein bienendichtes Drahtgitter über ber geöffneten Futterfüde und lagt die Bienen über bemfelben bis am folgenden Tag. Dann fullt man die Lude mit Honigzuderteig, so daß die Bienen von oben und unten fic burchteffen tonnen. Art. Straft.

31. Frage. Welche Art von Weiselröhrchen eignen sich am besten zum Zusetzen von Königinzellen in Zuchtkasten und zum Zusetzen von Königinnen in Böltern? Wo sind solche erhältlich? Wie sind solche selbst zu tonstruieren?

Antwort. Zum Zuseten von Weiselzellen in Settions ober entweiselte Bolter eignet sich bas fleine turze Weiselröhrchen, bas unten offen bleibt, oben verichlossen wirb. Die schlüpjende Königin fann also gleich frei ins Bolt.

Das größere Weiselröhrchen (nach Art ber Lüneburger Kloben) wird nach Bersenten der Weiselzellen unten und oben geschlossen. Die Königin soll brin bleiben und wird von den Bienen rings gefüttert.!

Immerhin empfiehlt es sich, die Königin sobald wie möglich frei ju geben.

In Weiselröptchen — groß ober klein — sollen nur reise Weiselgellen versentt werben. Sämtliche Beiselzellen einer Zucht tönnen in ben großen Röhrchen versenlt bem Zuchtvoll zurudgegeben werben, bamit sie ausschlüpfen. Sie werben oben in die Gassen versenlt — 4 bis 5 in einer Gasse.

Absolut notwendig find die Beijelröhrchen nicht. Man wird auch ohne fie fertig. Immerhin! ist es vorteilhafter, geborene Königinnen ju ofulieren in Settions ober andere Bolfer, als Beijelzellen, von benen man nie genau weiß, was fie enthalten.

Sind bie Königinnen in ben großen Beifelrohrchen geboren, fo fann man fie fontrollieren und gleich bas Untaugliche ausmergen.

Beiselröhrchen liesert fr. Best, Spengler in Fluntern. Rramer.

32. Frage: Ber stedt hinter bem namenlosen Bienentaften Depot in Stein.

Antwort: Es ist ber frühere Kliscie bes wirklichen Bienenschreiners herrn Küngler, Stein, Appengell — ein fr. Breitenstein, Besicher ber Droguerie Stein, bie ben billigen Berg. Bienenhonig sibrt.

Antwort auf Frage 9. Lötlampe Blit hat fich bestens bewährt, zu empfehlen ift ber Gebrauch bes "Lötbrettes", bas, in Achselhöhe gehalten, bie Arbeit sehr erleichtert.



Ria. 17. Das Lötbrett.

- 1. Antwort auf Frage 14. Schellenbergs Bachsichmelzapparat. Mit ber Leistung Ihres großen Schmelze und Sonderungsapparates bin ich ganz befriedigt, er hat den Sonnenwachsichmelzer verdrängt. Sowohl zum Aunstwaßenpressen wie beim Entbedeln der Baden leistet dieser Apparat vorzügliche Dienste und ist für mich gerade so wie eine Honigscheuder unentbehrlich. Aus alten Baben tann immerhin nur mit einem Dampswachsschwelzer alles Bachs gewonnen werden.
- 2. Antwort. Leiber tonnte ben Schmelge und Sonberungsapparat nur beim "Entbedeln" und Wabengießen berwenden. Bei biefen beiben Arbeiten hat er sich febr gut bewährt. Das "Entbedlungspult" ist bequem und honig und Bachs ber "Abbedelten" wurden vorweg reinlich voneinander getrennt. Beim Badens gießen wird bas Bachs beim Schmelgen nicht überhigt und so tann baselbe mit Leichtigkeit immer auf gleicher Warme erhalten werden. Honig habe ich mit biesem Apparat noch zu wenig geklärt, als baß ich barüber jest schon ein Urteil abgeben tann.

E3 find noch einige gunftig lautenbe Schreiben eingegangen.

Die Reb

Den "Braftifchen Ratgeber" bitten wir auch weiterbin möglichft reichlich ju benühen gur Fragestellung wie gur Beantwortung solcher; an Stoff wird es in biefen Tagen ber Pragis am Bienenftanbe laum fehlen.

Die Biedaktion.

Korrektur: Seite 102, 10. Zeile 7 Tagen ftatt 7 Bochen; " 103 oben "Brüter" und "hüngler" austauschen.



### Adnil.

(Auf ber Belegstation Ufenau)

Als auf ber Infel Ufenau Bir fröglich angetommen, Da wurden wir ju unferm Glud Recht freundlich aufgenommen.

Doch balb erhob fich große Not, Es regnete in Strömen, Biel Waffer gab's und wenig Brot Und war sonst nichts zu nehmen.

Auf unfrer ganzen Banberszeit Sah man nicht eine Drobne: Bon haufe hat man uns geschidt Bon wegen einem Sohne. Gelüften trieb ins Freie mich An einem hellen Tage, Betrachtete bie herberg mir Und lobte ibre Lage

Bufällig ist Frau Nachbarin Im Haine mir begegnet, Ein Sohn ber Ebelsten von hier Hat sie beglüdt, gesegnet.

3ch frug, woher bas ftolz Geschlecht, Auf so beschräuttem Reiche, Und schnell erwiderte sie mir: "Das find halt — Kramerstreiche." R. Saller.



ben verehrten Interfreunden fur die tommende Saffon. Schane Ausficktspunkte und Spaziergunge. — Billige Mittageffen fur Schulen und Breine. — Logie und Penfon. Fof. Cheiler. Unterzeichneter empfiehlt fein mm Kosenberg, Zug, Bug.

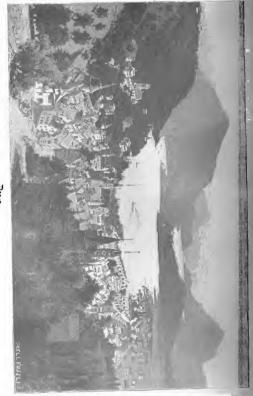

# Bienenkörbe

nach Anteitung im "Aorbimter" bergestellt, liefert bie Strafanstalt Lugern.

# Bienenkasten-Dépât in Htein (fit. Appenzell)

| balt borratig und jum Berfandt bereit:                      |     | (101)  |
|-------------------------------------------------------------|-----|--------|
| Jabant-Alberti-Stranli-Raften, fig und fertig jum Gebrauche | Fr. | 14. 50 |
| Burfi-Jefer-Ginbeute (Schweizertaften), bo.                 | "   | 16. —  |
| " " mit Schiebauffaten, bo.                                 | 11  | 20     |
| " " Dreibenten, bo.                                         | "   | 45     |
| Connentwachefchmelger, ausreichenb für 50 Boller            |     | 18. —  |
| Fahrbarer Babenfnecht mit Aufstieg und Operationetisch .    | 11  | 28     |
| Ronigin=Buchtfaften mit 4 tompleten Gettionen               | 11  | 17. —  |
| Loppelte Bobenbretter mit abnehmbarer Flugklappe für Rorbe  | "   | 2. 30  |
| Tentbretter für Dabant-Alberti-Strauli-Raften               | **  | 2. —   |
| Gin Bienenbaus mit Bledbad für 2 Dabant, fomblet            |     | 25     |

Wienenrahmen,

ugeichnitten in Tannen: ober Lindenbols, fliefern billigft (114) (K 886 1.) Gebr. Arnold & Cie., Holzwarenfabrit, Bürglen.

# Hdywärme.

Der Zmterverein Sochborf vermittelt auch biefes Jahr wieber ichone Naturichwarme. Preise im Mai 5 Fr., im Juni 4 Fr per Rilo. Anmelbungen mit 10 Et8.:Marte vermittelt Bosthalter Bublmann, Ballwil. (98)

Der Yorftand.

Ein jeder Abonnent rechne es fich gur Ehre an, im Areise feiner Befannten noch einen neuen Abonnenten zu gewinnen.

# Bestellzedel an den. U. Prairier, Präsident des Bereins schweiz. Bienenfreunde. Zürich IV Weinbergstraße. Der Unterzeichnete abonniert hiemit auf die "Schweizerische Sienenzeitung" pro 1. Januar dis 30. Juni 1899. Preis 2 Fr. Rame: Bohnort: Boftablage:

Es ift diefer Beftellzedel nur fur neue Abonnenten gu verwenden. Die bis berigen Abonnenten erhalten bie Zeitung pro 1899 auch ohne Beftellung weiter. a frn. Jos. v. Ab, Bielti, Schwendi b. Sarnen (Obwafd.)



Juli 1899.

Altere Jahrgange der Schweiz. Bienenzeitung

(1880, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98) 3u 1 Fr. erhältlich bei (14)

3. Cheiler, Hofenberg, Bug.

# 🖘 Kunstwaben 📾

von garantiert echtem schweiz. Bienenwachs
liefert bie

Hunstwabenfabrik Aug. Baumann, Wülstingen b. Winterthur,

bergestellt für Brut: und honigraum, per Kilo 5 Fr., bei Engros. Bezügen billiger-Berpadung zu Selbstoften. Großen Bachvornat und die guten Einrichtungen gestatten sofortige Lieferung. Bach's wird stets getauft und an Zahlung angenommen Prämitet in Schafftausen, Andelkagen, Ufter, Bern.

Böflichft empfiehlt fich

Mug. Baumann, Bienengüchter.

## Kabrikation

bon

# Bienengerätschaften und Messerschmiedwaren

C. August Suber, Mettmenfletten (ft. Burich).



Empfehle fämtliche mit Garantie verfertigten Geräte: Abbedlung Smeffer, Reinigungemeffer, Donigspaten einfache und boppelte Korbmeffer), Kriffen, Zangen für Schweizertaften u. Mätterfod, Rauchmaschinen, Lötlampe, "Blih", Wabenaugieher.

Futtertröge, Futterflaschen, Weifelfäng, Bestänber, Schwarmtrichter, Schleier, Burften, Kantschuten, Schlenbermafdinen, Schwanenstebern 2c. 20 Preiskonennt gratis.

Soliden Miederverkaufern Rabatt. 36-

# I. Kopetschun,

median. Blechbudfenfabrik und Gpenglerei in Frauenfeld,

### Honigbüchsen;

11/2 2 21/2 3 4 5 71/2 10 kg 9 15 28 Ber Sunbert a 20 25 40 45 60 70 Cts. ber Stud. 10 -18 23 28 40 45 65 75

Honigkeffel:

Inhalt 5 10 12½ 15 20 25 kg Ber Stüd à Fr. 1. 65 2. 75 2. 85 8. — 3. 30 3. 85

# Schweizerische

# Bienen-Deitung.

### Organ der Schweizerischen Vereine fur Bienengucht.

Berausgegeben bom

### Perein Schweizer. Bienenfreunde.

Erideint monatlich 1'1s-2 Bogen ftart. Abonnementspreis für Richtmitglieder des berausgeberischen Bereins Fr. 4. für das Ausland 4 Mart. — Es werben auch dalbidbrilche Abonnemente angenommen. Deleighen find hu abetsfieren an die Redoltion, Herre geberr Gold-19 Brann in Alfkäter (Lanton 6t. Gallen). — Für den Buchdonbet in Lommission bet Herrn H. R. Sauerländer & Comp. in Karan. — Einrädungsgebühren für die Betitzeile ober beren Raum 20 Cts., sür das Ausland und Richtmannen 30 Cts. Borausbegablung. — Briefe und Gelber frant o

### A. F., XXII. Jahra.

Nº 7.

Juli 1899.

Inhalt: Offizielle Mitteilungen. — Der Kunstichwarm im Dienste der Rassen, pucht, von Kramer. — Instruktionskurs sur Rassenzucht auf Rosenberg in Zug, von Br. Amster. — Beobachtungen am Fenster, von Haubenschilb. — Bienenstand beim Baisenhaus St. Gallen ("Sommerti"), von Reder. — Apstisser Wonatsbericht, von Kramer. — Vienenklenber, von Frehenmuth. — Sprechsaal. — Saisonbericht, von Föld. — Praktischer Ratgeber. — Litteratur. — Anzeigen.

# Offizielle Mitteilungen.

Die 33. Manderversammlung des Bereins schweiz. Bienensfreunde wird Sonntag und Montag den 1. und 2. Oftober in Luzern stattfinden.

Luzern hat sich nachträglich für Übernahme des schweiz. Imferfestes beworben, weil dorten eine fantonale landw. Ausstellung statthat, an ber

Die Lugerner Imterichaft fich beteiligen wird.

Heiben, das uns in Solothurn pro 99 zu Gaste geladen, hat, einem bezüglichen Gesuch Luzerns entsprechend, diesem den Vorrang eingeräumt, in der Voraussetzung, daß es pro 1900 Festort sei.

Der Vorstand des B. S. B. gab diesem Arrangement seine Zustimmung, ist's ja doch schon lange her, seit wir in der Centralschweiz getagt.

Wer geneigt ist, an der Bersammlung in Luzern über irgend ein Thema aus der Praxis oder Theorie zu sprechen, ist freundlichst einges laden, dies dem Unterzeichneten anzumelden.

Namens des Porftandes des U. S. B .: Der Bräfibent: Framer.

### Der Kunftichwarm im Dienfte der Raffengucht.

as Frühjahr war für die Zucht wiederum ungünstig und mag damit mit beginnender Linden, oder Embtracht noch manche Zucht eingeleitet werden. Da gilt es nun die Zucht sorgfältig einleiten, wenn die erhoffte Zahl Weiselzellen erscheinen soll.

Nach diesjährigen Erfahrungen wird ber Runft=

ich warm vollauf befriedigen.

1) Will ich eine Zucht einleiten, so mache ich einen Fegling, indem ich aus einem oder verschiedenen Böllern einige Pfund Bienen aller Altersftufen, also von Vorratswaben, bedeckelten und offenen Brutwaben abfege in ein luftiges Schwarmtistchen.

Plöglich heimatlos, weifellos und in fremder Gefellschaft gerät der Fegling bald in stürmische Aufregung. Am offenen Licht und an der Wärme stehend, aber wohlberschlossen, soll er einige Stunden brummen und der neuen Situation voll bewußt werden. Nicht in dunklen Arrest gehört er — der dunkle Arrest ist angezeigt, wie H. Freyenmuth sehr richtig im Kalender Nr. 6 empsohlen, zur Beruhigung eines aufgeregten Volles.

Hier aber ist fieberhafte Aufregung angezeigt; sie gibt ben richtigen Fmpuls zur Lösung ber züchterischen Aufgabe. Da versahren wir also nach Anleitung von H. Göldi und stellen ben Kunstschwarm aus volle Licht bes wärmenden Sonnenscheins, ba mag er toben.

Befriedigen wir nachher fein Berlangen nach einer Königin ober Brut, fo ichließt er fie traulich in feine Mitte.

Auf Brutwaben einlogiert, geht er sogleich mit ber wünschbaren Energie an die Beiselzucht. Wir geben ihm einige bedeckelte Brutwaben und in die Mitte ben edeln Samen, möglichst reife Gier ober noch besser, eben auskriechende Maden. Beiselzellen in großer Anzahl werden entstehen.

Beim Einlogieren gilt es freilich rasch zu handeln, sonst würde die ruhelose Bienenmasse verstliegen. Das Flugloch wird geschlossen. Der brausende Fegling wird mit einem Stoß erschreckt, daß er am Boden liegt, und rasch auf ein Blech oder einen Karton gestoßen und ins Fach geworsen.

2) Biederum leistet uns ber weisellofe Kunftichwarm beim Otulieren treffliche Dienste.

Hat der Fegling einige Stunden gebrauft, so gebe ich ihm eine frisch geschlüpfte Königin und sie ist der freundlichsten Aufnahme gewiß. Dabei versahre ich folgendermaßen:

Die Königin sitt wohl verwahrt in einem Pfeisenbeckel ober einem St. Gallerröhrchen. Mit einem kurzen, heftigen Stoß schlage ich den Kasten auf den Boden, so daß der Fegling zu Boden stürzt und sogleich setze ich den Käsig mit der Königin in das Loch, das ich hiefür vorher am Deckel des Kistchens gemacht. Durch die untere offene Mündung des Behälters eilt die Königin in den Schwarmkasten. Der steigende Schwarm eilt ihr entzgegen und nach wenigen Minuten ist der Schwarm so ruhig wie ein Naturschwarm, und wir können ihn einlogieren, wo's uns beliebt. Er orientiert sich gleich einem Naturschwarm.

Sowie einem weisellosen Kunstichwarm eine junge ober fruchtbare Königin beigesetzt ift, soll er möglichst rasch zu voller Ruhe gelangen — und darum wandert der Kunstschwarm gleich bei der Beweiselung in den tühlen, dunkeln Keller, wo er als regelrechter Schwarm sich rundet. In dieser Ruhe lassen wir ihn geraume Zeit.

3) Als Kunstichwarm feg ich ein Bolt ab, das ich für weisellos halte, um erstens sicher zu sein, ob es weisellos sei — und zweitens der liebevollen Aufnahme einer Königin gewiß zu sein.

Während der Annstichwarm brauft, wird der Wabenbau bestmöglich geordnet und das Flugloch geschlossen. Nach einigen Stunden erschreckt man den Fegling mit einem Stoß und gibt in oben beschriebener Weise eine fruchtbare Königin zu. Nach einer Weile Beruhigung kann er wie ein Naturschwarm einlogiert werden.

4) Der Kunstschwarm in fritischer Stunde. Du erhälft eine wertvolle Königin und willst sie einem starken Bolke beisetzen, dessen Brutund Schwarmlust dir nicht gefällt. Das muß vorerst entweiselt werden. Selbst dem erfahrenen Praktiker kann es passieren, daß er eine Königin nicht sindet. Was nun?

Die Hälfte bes Bolfes, das noch auf den Baben im Babentnecht fitt, wird kurzer hand in den Babentnecht abgefegt. Diefer Fegling wandert sofort in hellen Arrest in den Schwarmkasten.

Da wird seine Ruhe ober Unruhe bald verraten, wo die Königin ist. Bird der Fegling unruhig, so lasse ich ihn einige Stunden brummen und setze ihm in odiger Art die Königin bei und behandle ihn als selbsteständigen Schwarm. Der braven Königin zu lieb soll er gleich frästig werden. Also verseize ich die andere Hälste des Boltes aus dem alten Fach als Ableger mit der alten Königin und einigen Brutwaben in ein neues Fach. Den Schwarm aber mit der größern Hälste der Brut- und Borratswaben logiere ich ins alte Fach, dem alse Flugbienen treu bleiben

Dient mir ein Ableger mit der alten Königin nicht, so häng ich ihn statt in ein neues Fach in den Wabenknecht. Die wenigen Brutwaben werden von einander entsernt, und bald verrät die Unruhe, daß auf dieser oder jener Wabe die Königin nicht ist. Die Bienen dieser Waben sege ich gleich ins alte Fach dem Schwarm zu. Schließlich bleiben nur noch eine oder zwei Waben.

Im schlimmsten Falle fege ich diese alle in den Schwarmtaften. Hat sich das Schwärmichen ruhig gesetzt, so weiß ich, daß die Königin den sitzt. Sachte wende ich den Kasten und finde die Königin dein in der Negel schneller als auf den Waben. Nach Wegnahme der alten Königin wandern Bienen und Brut ins alte Fach zurück, als Zuzug zum einlogierten Schwarm.

Ober auch: Ich fege bas ganze Bolf gleichzeitig ab in ben Schwarm kasten. Bleibt ber Fegling ruhig, so wende ich ihn und suche bie Königin, die in ber Regel rasch sichtbar wird.

- 5) Zur Sommerzeit hängen oft mächtige Barte vor Körben und Kaften. In raschen Bügen sege ich einige Kilogramm Bienen in einen Schwarmkasten. Nach stundenlangem Brausen beweisele ich den Kunstschwarm in obgemeldeter Weise mit einer fruchtbaren Königin, und logiere ihn in ein beliebiges Fach.
- 6) Da sind einige geringe Bölfer mit schlechtem Brutsatz. Keines ist wert, mit einer braven Königin beweiselt zu werden. Ich sege sie alle nach bem Entweiseln zusammen in einen Schwarmkaften. Ihren Bau verteile ich auf andere Bölfer. Der Sammelschwarm erhält die brave Königin und etwa noch einige Brutwaben aus braven Bölfern.

Rramer.



Instruktionskurs für Kassenzucht auf dem Kosenberg in Sug am 28. und 29. April 1899.

(Fortsetzung.)

### 3meiter Tag (29. April).

Ein erfrischender und stärkender Bummel im Glanze des eben erst neu erstandenen Tagesgestirns zeigte uns von einem herrlichen Aussichtspunkte in der Nähe des Rosenbergs das in Szenerien so abwechslungsreiche Zugerländchen in seiner ganzen entzückenden Pracht. Es war ein Anblick, der uns unauslöschlich im Gedächtnis haften bleibt. Dazu sangen

die Böglein ihr munteres Frühlingslied und fummten unfere lieben Bflegebefohlenen bereits in aller Morgenfruhe emfig von Blute gu Blute. Gin mahres Bienenparabies. Raum vermochten wir uns von biefem lieblichen Doch uns gog ein noch ftarferer Magnet. Dieber gu Bilbe gu trennen. ben Fugen bes verehrten Kursleiters, aus beffen Munde mir Tags guvor joviel Bienenweisheit vernommen hatten. Bollgahlig ruden bie Rursteilnehmer allmählich ein und ob auch draugen der Simmel fich nach und nach bebenklich zu umhüllen beginnt und nach wenigen Stunden ichon Regentropfen verfunden, bag bas vom Imfer langft erfehnte Maienwetter noch immer nicht anbrechen wolle, mit neuem Mut und neuer Begeifterung geht's ans zweite Tagewert. Die Unwesenheit des orn. Müller, Abteilungschef auf bem Landwirtschaftsbepartement in Bern wird gebuhrend verdankt, umsomehr, als die Ehre bem Manne gilt, ber, felbst vor Sahren eifriger Beieler, ber ichmeig. Imterichaft an guftanbiger Stelle icon manchen nennenswerten Dienft geleiftet hat.

Bormittags. Zunächst Theorie. Dieselbe wurde eingeleitet burch einige erganzende Details zum gestrigen Tage, die zum Teil vom Kurssleiter im Berein mit seinem getreuen Regimentsstab über Nacht ausgebrütet worben.

- 1) Das oft ziemlich umständliche Zerschneiden einer Eierwabe ebenso das Einschneiden des bezogenen Eierwabenstückes, zumal letzteres oft unpraktisch geschieht, wird in einer für Züchter und Eunstänger der Eier gleich angenehmen Beise überstüsssig durch folgende Methode eines gewiegten und ersahrenen Züchters (Hrn. Wegmann-Zollinger in Obermeilen): Das Bolt, das um seines ausgesprochenen Hünglercharakters willen hundertsach vermehrt werden soll, wischt man ab und setzt es auf lauter kleine und dunkle Honigwaben in die unterste Etage des Brutzumes (Schweizerkastens). Ein bischen Tracht und bald ist ein slotter Brutförper konstruiert, der es ermöglicht, nach 2—3 Tagen wehrere bebestistete Wähchen zu entnehmen. Diese werden unverschnitten versandt, nachdem sie am untern Nande etwas verschärft worden. Der Eupfänger, erfreut über diese Sendung, versetzt das Wähchen unverändert ins Ummenvolk und daß auf diese Weise für eine centrale Eilage nach Möglichkeit gesorgt ist, braucht nicht besonders hervorgehoben zu werden.
- 2) Jeder Giersendung sollte zum bessern Gelingen eine gedruckte Unsleitung beigelegt werden. Hr. Kramer übernimut bereitwilligst beren Ausarbeitung, Vervielfältigung und Versendung an die in der "Blauen" publizierten Buchter.
- 3) Besonbere Beisungen an die Filialtursleiter. Das Weiselröhrden. Man mag über ben Bert bes neuen Röhrchens für das Ofulieren

hin- und herftreiten, eine praftifche Berwertung findet es jedenfalls. Die Rursleiter follen icon am erften Rurstage bervorheben, wie in bemielben leicht junge Bringeffinnen aufbewahrt werden und wie man bernach mit folden Refervetoniginnen ichnell Runftich marmchen beweifeln fann. Sier ift uns ein willfommener Weg gewiesen, Die Raffengucht popular. auch für den über wenig Beit verfügbaren Landwirt praftisch verwertbar gu machen. Der Kursleiter bat auf den bestimmten Termin (Rurstag ober Bereinsversammlung) geschlupfte Koniginnen in Bereitschaft. Die Rursteilnehmer ober Bereinsmitglieder ruften auf Diefen Tag nach Borfdrift Runftichwärmchen. Rach Schluß ber belehrenden und gejelligen Rufammentunft, beren Bebeutung bem einfichtigen Imter in Die Augen fpringt, manbert ber Imter wohlgemut beimmarts. Bu Saufe angefommen, ftillt er bas Berlangen bes ingwifden fläglich heulenden Schwarmchens mit ber an feiner warmen Bruft getragenen und im Beifelrobrchen mobl Colde unbefruchtete Refervefoniginnen follten verichloffenen Bringeffin. um ben Bries von Fr. 2 abgegeben werben.

- 4) Bor bem Gebrauch bes Weiselröhrchens sind die Febern besselben jeweilen auf ihre Lage hin zu prüfen. Richtig gestellt sind sie, wenn sie beinahe soweit auseinander gehen als die Königinzellen Durchmesser hamit sie nicht klemmen. Bor dem Einhängen des Röhrchens wird dasselbe an der Außenseite mit Honig beschmiert, um die Bienen gleich in Maße anzulocken. Widersinnig jedoch wäre es, die Königin selbst mit Honigwasser zu besprigen, da dadurch leicht ihre Tracheen in unsiedsamer Weise Schaden nehmen könnten.
- 5) Bur Fütterung empfiehlt fich in jedem Fall beffer als fandierter halbfluffiger und etwas geschwungener Sonig (Sonigbrei).
- 6) Bon ber Anregung ber Prämienausteilung für Beiträge gur Löfung ber Frage, ob Königinnen aus Giern ober Maden zu erziehen seien, wird vorläusig nach reiflicher Überlegung Umgang genommen.

hier erleibet die Theorie eine furze Unterbrechung durch die Demonstration der Bildung eines Aunstschwärmchens. Ginem starfen Bolte werden von den vier letzten Waben die Bienen in ordentlicher Zahl abgewischt, nachdem diese erst mit etwas Honigwasser bespritzt worden. Sie wandern brummend in ein bereit gehaltenes leeres Kistchen in Hellarrest, d. h. sie bleiben an Licht und Wärme stehen. Die armen Tierschen: Ihr Alles raubt man ihnen. Schleunigst ballen sie sich in einer Ecke des Kistchens zu einem formlosen Klumpen zusammen und werden unbarmherzig ihrer trostsosen Lage übersassen. Wögen sie nun recht austoben.

Ein Ruf von oben und die gefaute Jinkerschar tehrt vom Bienenstand zurück in den Kursaal. Hr. Bosch in Bruggen erhält das Wort

und zeigt in interessantem und mit Humor reichlich gewürztem Botum, verbunden mit praktischer Anleitung, einen neuen Apparat zum Anlöten der Kunstwaben, serner die verbesserte Drohnenfalle und lat not least die Entdecklungsgabel. Diese bienenwirtschaftlichen Hilswittel sinden ziemlich allseitig volle Anerkennung. Enzig die Entdecklungsgabel möchte man vorderhand noch beanstanden in der Meinung, zahlreiche Versuche sollten erst deren Zwecknäßigkeit darthun. Mit zwei guten Messern, von denen das eine während der Thätigkeit des andern beständig im heißen Basser erwärmt wird, könne man ebenso blank arbeiten. Jedensalls darf aber einmal die Ansicht laut werden, daß sich der Verein schweiz. Vienenssteunde gratulieren kann, in Hrn. Vösch ein schon zu wiederholten Malen erprobtes Findertalent zu besitzen.

Mus ber an biefe Demonftration fich fnupfenden, regen Distuffion fondern wir ffiggenweise folgende fpringende Buntte von allgemeiner Bebeutung aus. Didere Runftwaben, ob gewalzt ober gegoffen, find ben bunnen entschieden vorzugieben. - Bei Breitwaben ift bas Unloten infolge ber Gefahr bes Springens nicht gang vorteilhaft. Das Drahten berfelben mit ordentlich bidem Drabt wird empfohlen. - Die Runftmaben follten möglichft bem Brutcentrum nahe gebracht werden zum rafchen Musbau. - Bahlreiche Berfuche haben erwiesen, bag Mittelmande gu gegebener Beit minbeftens ebenfoschnell beftiftet werben als ausgebaute Baben. Das Bauen erfordert Arbeit, Arbeit aber erzeugt Barme und biefe loct bie Ronigin gur Gilage. Um Schluffe ber Disfussion bringt Dr. Redaftor Golbi in Altstätten eine willtommene Ergangung gum Rapitel "Bevoltern ber Buchtfaften", indem er die Ginrichtung eines billigen, felbft gu verfertigenden Settionsbienentrichters mit Bintblech in ber Lange ber Gettions und feitlichen Bolgbrettchen beschreibt. - Zwei gutigft bem Rurfe gur Begutachtung unterbreitete, fpeziell für die Raffengucht beftimmte Gerate, ein abgeandertes Geftions, "Spftem Imgruth", von Grn. 3mgruth in Laupen, Rt. Bern und ein Babenbod, ein eifernes Geftell jum Fefthalten ber Buchtwabe, von Brn. Suber in Trimbach (Colothurn), werden einer eingebenden Befichtigung und Brufung unterzogen. Die Anficht famtlicher Rursteilnehmer geht, immerbin in voller Unertennung und Burbigung ber Borguge berfelben und gum minbeften auch bes achtungswerten Strebens ber Erfinder, ihre Rrafte in ben Dienft ber Raffengucht gu ftellen, babin, bag namentlich mit Rudficht auf bie Barmeotonomie weber bas eine, noch bas andere empfehlenswert fei. Der Berichterftatter wird ans gewiesen, in biefem Ginne bie Bufendung ber beiben Berate ben Gigentumern beftens zu verbanten.

### Beobachtungen am Fenfter.

in ganz besonderer Borteil des Kastens besteht darin, daß er allerlei Beobachtungen am Fenster zuläßt, ohne der Belästigung durch die Bienen ausgesetzt zu sein. Nach Entnahme der Kastenthüre haden wir sosort einen Überblick über die Wabenzahl und Boltsstärfe, und wir können mit Schnelligkeit eine vergleichende Übersicht bewerkstelligen, die uns in der Folge im Gedächtnisse bleibt, daß wir unsere Bölter bezüglich Entwickelung und Wachstum oder Niedergang erkennen. Ohne Störung der Bienen, ohne eigentliche Revision läßt sich Nachschau halten; ja der geübte Beobachter wird daraus auf die Notwendigkeit einzelner Arbeiten oder Unterlaß solcher zu schließen vermögen.

Reine Bienen am Fenfter laffen erfennen, bag bas Bolf Babenüberichuß hat (ein Fehler ber Behandlungsweise), daß, wenn die Entpolferung ber letten Babengaffe plotlich von einem Tag auf ben andern eingetreten ift, bas Bolt ohne unfer Biffen geschwärmt hat, ober bag wenn anfangs Mai die Riffen weggenommen find, fich die Bienen ber Ralte ober eines bireft in bas Flugloch einziehenden Bindes halber gur Traube zusammengezogen haben. Gegenteils feben wir gu Beiten in allen Raften am Fenfter bie Bienen maffenhaft gelagert; wir ichließen, ber Grund liege in erhöhter Temperatur; ber Bienenfit ift gelodert. Die Dichtigkeit ber hinten sitenden Bienen ift jedoch zu gleicher Beit nicht überall gleich, wie auch die Bermehrung in fleiner ober großer Brutfugel ungleich groß ift. Bolter, beren Bienengahl und Gebrange im Frühjahr am Fenfter auf ftarte Boltsvermehrung beuten, find wenn fich genügend Futtervorrate im Stod vorfinden ober bei Tracht erweiterungsbedürftig, bie andern find es nicht.

Siten die Bienen bei geräuschloser Entnahme ber Thure ohne Bewegung am Fenster, so ruht auch die Arbeit; wohl besorgt die junge Generation im Innern des Stockes das Brutgeschäft; allein nicht einmal ein Fächeln haben die andern zu besorgen; die Stocklust ist rein; keine Berdunstungswärme ist nötig, kein Bebrausen eingetragenen Nektars; denn es war und ist trachtlose Zeit, peinliche Ruhe, auch für den Bienenzüchter. In der Schwarmzeit sindet der ausmerksame Beobachter, auch bei guter Tracht, einige Bölker mit ruhig am Fenster sitzenden Bienenmassen. Turnerisch beanlagte Müßiggänger bilden da Ketten, Brücken und hängestächen, statt honig zu holen. Sicher werden solche schwarmen.

Geschäftiges Zupfen an ben Zellenwänden einerseits, Aufstellen bes hinterleibes und Bestreichen besselben mit ben hinterbeinen anderseits, in Zellen gestedt Arbeiterinnen, wie erst erfolgter naffer Glanz auf einigen Zellenböben vergewiffern uns, bag Tracht eingetreten ift.

Bielleicht beobachteft bu ein ferneres Mal haftiges Rennen am Fenfter; bu haft mit unvorfichtigem Gepolter übelgelaunte Bienlein aufgeichredt und mare bas Fenfter nicht, bu befameft ben moblverbienten Lohn. Ober, bas Bolf hat Borfpiel; bie jungen Bienen fuchen bei eintretenbem Lichte ben Ausgang. Thure gu! Bringe beine Lieben nicht unnötig in Aufruhr! Balb finden fie die Fluglude und tummeln fich froblich im wohlthuenben Connenichein! Bemertft bu in ber Comarmzeit an einem Bolfe, von bem bu vermuteft ober weißt, bag es fchwarme, basfelbe Rennen, aber ichliegeft bie Thure, fo geht in vielen Fallen bas Borfviel ohne Ausflug bes Schwarmes vorüber; ja es ift, als ob bas Bolf gerabe jett nicht ichwarmen wolle, fonbern auf einen unbewachten Augenblid martete. Salte die Thure offen, laffe bie Bienlein rennen und jagen; je großer ber Aufruhr, befto ficherer geht ber Schwarm ab, wenn bas Bolf auch erft annähernd fcmarmreif ift. Cobalb aber am Flugloch ber Schwarm auszugiehen beginnt, ift es ratfam, die Thure gu ichließen, ba fich fonft gar viele Bienen am Genfter verweilen und nicht mitziehen.

Beim Anacen der Thüre schrickt das weiselrichtige Bolt ein wenig auf, er brauft, ist aber augenblicklich wieder ruhig. Falls das Brausen audauert, vielleicht gar in ein Klagen und Heulen übergeht, so ist vor fur

gem Beifellofigfeit eingetreten.

Bienen außerhalb dem Fenster, Gemüll, Gewebe, Wachsmotten in allen Stadien am Keil, Fenster und Diele bes Kastens, sowie Spinnen im Kastenraum sind das Spiegelbild ber Genauigkeit, Ordnungsliebe und Aufsicht bes Bienenzüchters. (!)

Nehmen wir an, daß ein abgeschwärmtes Muttervolk nur noch eine unbegattete Königin besitze und verengt worden sei, daß sich am Fenster ziemlich Bienen zeigen, so ist im Bolke keine Notwendigkeit zur Arbeit vorhanden. Die Bienen seiern bei bester Tracht. Fällt uns nun plöglich auf, daß die Bienen bas Fenster verlassen haben, dann hat die Königin die Eierlage begonnen, das Bolk die Beschäftigung wieder aufgenommen. Anderswo erscheinen am Fenster viele Bienen mit Pollen; vielleicht erblicken wir sogar die Königin. Da haben wir die rechtzeitige Erweiterung versäumt; sie ist unverzüglich vorzunehmen. Füllen sich die Zellen der hintersten Wabenseiten im Honigraum — heute den 26. Mai herrscht hier noch bedenkliche, trostlose Leere — dann steigt das Barometer der Begeisterung sür Vienenzucht allerorts. Aussetz, aussetz, was noch in den Honigraum mag!

Keffel und Schleuber bereit: Er ift erschienen "der echte Glanz am richtigen Ort", bessen Beobachtung auch der Anfänger bald los hat und bessen Bedeutung wir so gut verstehen! Möchte er sich bald wieder zeigen! 3. haudenschilb.



# Vienenstand beim Maisenhaus St. Gallen ("Sommerli").

er Bienenstand, bessen Abbildung die heutige Nummer der Bienenzeitung den Lesern vorsührt, ist von der genossendürgerlichen Berwaltung der Stadt St. Gassen sür die Fisiale des städtischen Waisenhauses im Gute "Sommerli" vor zwei Jahren erstellt worden, als die Anstalt von "Dreilinden", wo sie disher gewesen, dorthin verlegt wurde. Wan führte damals für die genannte Fisiale einen massiven Neubau im Kostenvoranschlag von ca. 150,000 Fr. auf, mit dreistussig terrassiertem Gemüseund Obstgarten auf der Süde und Westestete. Dieser Neubau steht auf der obersten Stuse, während sich der Bienenstand auf der untersten besindet, wo er vor Oste und Nordwinden ziemlich geschützt ist, dem Westewinde aber noch so lange aufs schärste preistgegeben bleibt, die das freistehende, 13 m lange und auf 3 m Höhe berechnete doppelte Obstspalier, 6 m westlich, so weit entwickelt sein wird, daß es ihm Schut bieten kann.

Bom Wohnhaus aus ist ber Stand bequem unter Aufsicht zu halten; auch bildet ber schnucke Bau eine Zierde des Gartenquartiers, aus bessen Kern- und Obstbäumchen er in rötlichgelben Farbentönen heraufschimmert. Rings um den Pavillon führt ein meterbreiter, von Stachel- und Johannisbeerhochstämmigen umfäumter Weg und innerhalb desselben schmiegt sich an die Cementsockel eine 50 cm breite Blumenrabatte.

Der Grundriß bilbet ein Rechteck mit einspringenden Winkeln an allen vier Ecken. In den Wänden sind Arallentäfer verwendet, innen an das Balkengerust angeschlagen. So hat, in Verbindung mit den einspringenden Winkeln, die Außenseite des Hauses ein recht gefälliges Relies erhalten, das durch geeigneten Anstrick noch markiert wurde, die Innenseite aber glatte Flächen, an welche die Vienenkasten in drei Reihen überseinander angeschoben werden konnten. An den längern Wänden, der Ost- und Westwand, sind je 18 Schweizerkasten, die untersten 40 cm über dem Boden, aufgestasselt, an der Südwand 12 Blätterkasten mit

1.725575



Fig. 18. Bienenstand beim Baifenhaus St. Gallen (Sommerli).

nur einem Aufjat. Die Nordseite enthält die Thüre mit großen Glassicheiben und zwei Fenstern; ebenso sind in den Giebeln noch Fensterchen angebracht. Zu beiden Seiten der Thüre sind unterhalb der Fenster zwei Wagstöcke aufgestellt, ein Blätterstock mit Ausflug nach Westen und ein Schweizerstock mit Ausflug nach Osten. Das ziemlich vorspringende Dach aus Bretterlage, Theerpappe und Blechziegeln ist solid erstellt und mit Dachrinnen versehen. Für gehörigen Lustzug unter dem Bretterboden ist, wie der bilblichen Darstellung zu entnehmen, reichlich gesorgt. Der Arbeitsraum im Bienenhäuschen ist ca.  $3^{1/2}$  m lang und  $2^{1/2}$  m breite Wabenschränke, die häusig ungebührlich viel kostbaren Raum beanspruchen, sind keine vorhanden; das Kohnhaus bietet dazu passend Art der Blumenstopstreppen. — gewissermaßen auch als Arbeitstisch dienlich — im Arbeitssechen.

raum, um darauf bequem in den oberften Kaftenreihen arbeiten zu können. Auch für Kiffen, Deckbretter und bergleichen findet sich geeigneter Raum über, unter und neben den Kaften.

Der Reinertrag ber Bienenstöde ber Unftalt fällt in bie "Bergnugungstaffe" ber Unftaltefinber. D. Reber.



# Apistischer Monatsbericht.

### Mai.

Sonnig setzte ber Mai ein und sonnig schloß er — aber was bazwischen lag, war wenig rühmlich. Unstät, mit Frost, Regen und Wind war die erste Dekade — warm und föhnig die Mitte — und schaurig tühl und naß die britte Dekade. Sogar im Flachsand fiel Schnee. Benn auch nicht außerordentliche Regenmengen sielen und die Frostemperaturen die gesürchtete kritische Tiefe nicht erreichten, so waren die winterlichen Rücksälle der ersten und dritten Dekade doch für die Obstbäume wie für die Bienen ebenso solgenschwer, wie der sengende Föhn der zweiten Dekade.

Die Entwicklung der Bölker machte zusolge der steten großen Berluste an Trachtbienen — zusolge des Unterbruchs des Brutgeschäfts — und zusolge des Mangels an Proviant im allgemeinen kümmerliche Fortschritte. Stände und Bölker normaler Kraft waren eine Ausnahme. Der rauhe Ost verdarb alles draußen und drinnen. Es wollte nie recht honigen. Die warme Mitte war für das Flachland gerade die fatale Maipause, die alsjährlich mit dem Abblühen des Löwenzahns sich bemerkdar macht. Die Misere der naßkalten dritten Dekade illustrieren die kläglichen Bruttoergednisse. In jenen bösen Tagen ist sogar manch verwahrlostes Bolk ein Opfer des Hungers geworden. Höhere und windgeschützte Lagen verzeichneten bessere Erträge. Auf einzelnen gut gepstegten Ständen sielen noch ziemlich Schwärme — im allgemeinen aber ließ der Mangel an Bolk und Vorrat keine Schwarmgedanken aussommen.

In biesen trüben Tagen gab ber ersahrene Imter bie Hoffnung nicht auf. Die besten Honigjahre hatten schlecht begonnen — und seither hat in ber That ber Juni wieder manches zum Bessern gewendet.

Aramer.

Mai-Rapport.

|                      | Temperatur       |    |          |                 |     |                    |                              | ne sal         | 281      | ruttov | oridil | aa                      | Lag.            | Befter                     |     | Bitter    |       |
|----------------------|------------------|----|----------|-----------------|-----|--------------------|------------------------------|----------------|----------|--------|--------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----|-----------|-------|
|                      | Minima °C. Datum |    |          | Marima C. Datum |     | Monats-<br>mittiel | ganation<br>des<br>Begwolkes | Detable 1 8 kg |          | Zotal  |        | m Metto-<br>m vorichfaq | Eag<br>kg Datum | Regen                      |     | o Kounen. |       |
| Davos                | -4               | am | 7.       | 23              | am  | 19.                | 7.1                          | 1-2            | 0,6      | 1.7    | 0,4    | 2.7                     | - 0.5           | 0,650—18.                  | 13  |           | 4 19  |
| Manz                 | - 3              | ** | 7.       | 24              |     | 19.                | 9,5                          | 1-2            | 0        | 0,5    | 0,5    | 1                       | - 1,9           | 0,500 - 31.                | 12  | -         | 6 15  |
| Rappel a             | -2               | "  | 30.      | 23              | "   | 15.                | 9,4                          | 1-2            | 0,9      | 3,7    | 0,2    |                         |                 | 1,200 - 13.                |     | 4         | 2 17  |
| St. Gallen a         | + 1              |    | 5.       | 22              | ,,  | 19.                | 10,7                         | 1              | 0,6      | 5.6    | 0,1    |                         |                 | 0,750 - 17. $1,500 - 14.$  |     | 3         | 5 16  |
| ь                    |                  |    |          |                 |     |                    |                              | 1              | 0,1      | 2,6    | 0,9    | 3,6                     | - 2,4           | 0,700 - 14                 | 9   |           |       |
| Altstätten a         | + 3              | ** | 5.       | 28              | "   | 19.                | 13,6                         |                | 8,3      | 5,6    | 0,7    |                         |                 | 1,500-3/19.                |     | 3         | 4 22  |
| Д                    |                  |    |          |                 |     |                    |                              | 1              | 8,1      | 6,4    | 0,3    | 14,8                    | + 2,4           | 1,800—19.                  | - 1 |           |       |
| Petstal              | + 3              | ,, | 5/29.    | 25              | ,,  | 19.                | 12,4                         | 2              | 6,3      | 4,8    | 1,1    | 12,2                    | + 5.6           | 1,700-8.                   | 20  |           | 6 11  |
| erns                 | - 3              | ,, | 5.       | 22              |     |                    | 8,3                          |                | 0,9      | 1,2    | 0,4    | 2,5                     | - 0,7           | 0,330 - 10.                | 16  | 3         | 2 26  |
| Infteg               | + 1              | 11 | 5/30.    | 26              | н   | 19.                | 11,2                         | 1              | 1,4      | 5,4    | 1,4    | 8,3                     | + 1,8           | 1,200-19.                  | 17- | 1         | 8 19  |
| Weisimmen            |                  |    |          |                 |     |                    |                              |                |          |        |        |                         |                 |                            | п   | -         |       |
| Sch.                 | - 2              | ,, | 7/8.     | 26              | ,,, | 15.                | 8                            | 2              | 0        | 5,8    | 0,6    | 6.4                     | + 1.2           | 1,050-14/16.               | 13  | -         | 5 18  |
| B1.                  |                  |    | ·        |                 |     |                    |                              | 2              | 1,1      | 2,6    | 1,3    | 5                       | +0.05           | 0,600 - 18.                |     |           |       |
| рофgrath             | <b>-</b> 3       |    | 5.       | 21              |     |                    | 9,3                          |                | 4,8      | 9,3    | 0,4    | 14,5                    | + 4,5           | 2,100-14.                  |     |           |       |
| dimmis<br>interlaten | -2 + 4           |    | 6.<br>6. | 24              |     |                    | 10,5                         | 1-2            | 4,5<br>3 | 1,6    | 0,8    |                         |                 |                            | 17  | 2         | 3 16  |
| eberftorf            | <del>-</del> 3   | "  | 5/6.     | 20              |     |                    | 9,3                          |                | 10,6     | 8,0    | 0,8    | 10                      |                 | 1,840 — 31.<br>2,650 — 10. |     | 4         | 8 10  |
| aupen                | + 2              |    | 6.       | 24              |     |                    | 11,6                         |                | 12.6     |        | 3,4    |                         |                 | 3,050-14.                  |     |           | 10 12 |
| ern                  | - 2              |    | 5.       | 20              | 11  | 19.                |                              | 2              | 3,5      | 2      | 1,7    | 7,1                     | + 1,1           | 0.850 - 7.                 |     | 3         | 3 23  |
| iel                  | + 1              | ** | 5/6.     | 24              | **  |                    | 11,5                         | 1-2            | -        | -      | _      | -                       | - 1,4           | 0,100-7.                   |     |           |       |
| lengberg             | - 2              |    | 5/6.     | 18              |     | 15.                | 7,8                          | 4              | _        | _      |        |                         | 0.0             | 0,650—18.                  | 19. | 4         | 3 12  |
| Hisberg              | $-\tilde{4}$     |    | 5.       | 19              |     | 20.                |                              | 1              | 8        | 8,3    | 3,4    | 19,7                    |                 | 1,700-10.                  |     | 4         | 6 11  |
| tutwil a             | + 4              |    | 31.      | 22              |     | 15.                |                              | 2              | 4,9      | 2,1    | 0      | 7                       | - 0,4           | 1,000-7/10.                |     | 1         | 1 17  |
| allwil b             | ١.               |    | -        |                 |     |                    |                              |                | 4,3      | 2      | 0      | 6,3                     |                 | 1,000-7/10.                |     |           |       |
| untott               | 3                | "  | 5.       | 22              | **  | 18.                | 9,6                          | 1-2            | 11,6     | 3,2    | 0,2    | 15                      | + 4,4           | 2,300-7.                   | 13  | 2         | 3 25  |
| urbenthal            | -4               | ., | 3.       | 26              |     | 19.                | 10,3                         | 1.             | 1,8      | 5      | 3.7    | 10.5                    | + 4.7           | 1,400-31.                  | 18  |           | 6 19  |
| rich                 | + 3              | "  | 7.       | 26              | ,,  | 19.                | 12,7                         |                | 1,4      | 4,5    | 3,1    |                         |                 | 1,300-31.                  |     | 2         | 6 19  |
| untirch              | +1               |    | 5.       | 28              | "   | 19.                |                              | 1              | 2,6      | 4,1    | 2,5    |                         |                 | 0,850-8.                   | 9.  | 1         | 4 24  |
| ligoltingen          | + 1              | "  | 5.       | 27              | **  | 17.                | 12,6                         | ?              | _        | -      | -      | -                       | - 3             | 0,350—17.                  | 14  | 1         | 5 10  |
| berborf              | + 2              |    | 11/29.   | 20              |     |                    | 8,7                          | 2              | 1,7      | 2.7    | 1.3    | 5.7                     | - 0.6           | 0,600-10.                  | 9*  | 2         | 8 11  |
| ulg                  | + 2              | ** | 5.       | 20              | ,,  | 19.                | 10,4                         | 5              | 1        | 0,2    | 1,4    | 26                      | - 2             | 0,700-31.                  |     |           | 1 17  |
| тпаф                 | + 1              |    | 5.       | 27              |     |                    | 15,9                         |                | 3        | 9      | 3,4    |                         |                 | 1,900-14.                  |     |           | 4 17  |
| entendorf            |                  |    | 5.       | 21              | 89  | 19.                | 11,7                         | 2              | 0,4      | 0,3    | 1,7    | 2,1                     | -1, 4           | 0,70031.                   | 14  | 3         | 1 13  |

. bebeutet Schnecfall.

### Bienenkalender 1899.

### Juli.

er Juni hat einen Afford mit dem guten Wetter gemacht, wenigstens für die erste Hälfte, d. h. bis zur Zeit, wo ich meinen Artifel ichreibe. Der 1. Juni, der sogenannte Maggenmöhrli, schön und hell,

bas bebeutet einen guten heuet, barum schaut auch ber Bauer sehr barauf, wie bieser Tag ausfalle. Nicht minder Interesse bieten ber Barnabas, 11. Juni, und ber Bitus am 15. Juni, alles alte Wetterhelben.

Ein gleiches Juteresse bietet biese Periode auch für uns Bienenguchter. In ber Regel ist die erste Junihälfte für den Honigertrag in den tieferen Lagen die ausschlaggebende. So auch dieses Jahr.

Ende Mai waren vielerorts die Stöcke ziemlich leer von Honig, und soll da und dort in der legten Maiwoche noch, um ein Verhungern des Volkes zu verhüten, das Füttern notwendig geworden sein.

Und heute, zu Mitte Juni, stehen unfere Jimmen so recht behäbig da, mit schönen Borräten ausgerustet, nicht eine überfülle, aber ein schösnes mittleres Ergebnis.

Die erste Junihalfte mit ihren burchweg schönen trodenen Tagen hat im Honigertrage und im Schwarmen viel geleistet.

Das Blütenmeer auf ber Wiese, vorab Salbei und Scabiosa — ein einziger großer Blütenstrauß, und einige Honigtaue spendeten bes töstlichen Nettars die reiche Menge. Welche Hoffnungen da im Jmkersherz sich anschwellten. — Aber, es wär' zu schön gewesen, es hat nicht sollen sein. Ein vorherrschender, sich recht fühlbar machender trockener Ostwind, der an einzelnen Tagen recht kihl und rauh wurde, vertrocknete viel von dem Gebotenen. Niedere Temperaturen, sogar dis unter Null über Nacht und darauf ein kühler Morgen, verhinderten einen frühen Ausslug. —

Der Juli bietet nun ber Arbeit, und fordert Aufmerksamkeit bom Bienenguchter bie reiche Menge.

Hans — sagt Beter zu seinem Nachbar, dieses Jahr machen wir nun eine Frühjahrsernte, es sind ganz nette Erträge in den Böltern, so daß wir jetzt ernten wollen, was da ist. Du bist also einverstanden, daß wir einander helsen, es ist ganz recht so, und für deine Waben kannst du auch meine Schleudermaschine gebrauchen.

Bei bieser Arbeit ist verschiedenes zu beobachten und zu notieren. — Merke barauf. —

Die Zeit, den Böltern Honig zu entnehmen, ist jetz ziemlich günstig. Wir haben ein klein wenig Tracht, vom weißen Alee und verschiedenen andern Blumen her, auch der Wald gibt gerade jetzt, namentlich von Brombeers und Himbeersträuchern herrührend, einige Ausbeute. Ist aber etwas Tracht, so läßt sich mit den Burschen besser reden, d. h. leichter operieren, denn ein Teil der alten, etwas gehässissen Bienen ist abwesend, und auch viel weniger Gesahr sur Räubereien vorhanden. — Der Honig, den wir jetzt berausnehmen, soll reif sein. Reif ist aller verbeckette Honig und

solcher, der schon längere Zeit im Stocke war, wenn er auch unverdeckelt ist. Honig, der frisch eingetragen ist, enthält noch sehr viel Wasser, bis zur Hälfte, ist daher dunnflüssig, sade, sließt von selbst aus der Zelle, und wird als unsertig und unreif taxiert. Bei dieser ersten oder Frühsiahrsernte entnehmen wir den Stöcken nur verdeckelte Waben. Auf diese Arodukt.

Bei der Herausnahme der Waben stoßen wir einen Blechschieber zwisschen Brut- und Honigraum successive nach, und ziehen denselben nach Einstellung entleerter Waben wieder heraus. Die Arbeit wird sehr ersleichtert, weil die Bienen im Brutraum dadurch abgesperrt sind, und uns nicht belästigen können.

Die einzustellenden, vom Honig noch naffen Baben bespriten, beziehungsweise bestäuben wir leicht mit Basser, auch bas mindert die Auferegung ber Bienen.

Beim Honigschleubern verwenden wir alle Sorgfalt auf Neinlichkeit, in Bezug auf Maschine, Reffel, übrigen Geräte und auf uns selbst.

Die Waben sind sauber zu entbeckeln. Als neuestes Gerät wird die Entbecklungsgabel wieder in den Handel gebracht und warm empfohlen. Namentlich wird der heutigen Konstruktion nachgerühmt, daß der Honig aus gehächelten Waben ebenso ssauber auslause, und auch nicht mehr Wabensplitter in den Honig kommen, als dei den mit dem Messer entbeckelten Waben. — Das Einstellen des Entdecklungsmessers in warmes Wasser möchte ich nur dei recht zähem Honig zulassen, für gewöhnlich nicht, denn es wird — wenn mit nassem Messer operiert — immer etwas Wasser in den Honig gebracht. — Der Honig ist zu klären, über dieses Kapitel empschle ich dir, lieber Hans, die schweizerische Bienenzeitung Jahrgang 1898 pag. 145 zu lesen.

Beim Schleubern merke bir, daß bu die Schleuber auf allen Seiten möglichst gleich schwer belastet, sonst tommt fie in unregelmäßigen schwantenben Gang, und werben auch die Waben eber verdorben.

Wenn du die Waben recht schonen willst, so bringe bei schweren Stücken die Maschine nur in halb rasche Bewegung, und kehre auch diesselben nach halber Entleerung, nachher magst du schneller darauf los fahren. —

Hans, da find nun meine Kartons für die Standnotizen vom Jahre 1898 mit den Aufzeichnungen und Noten über die Ertragsergebnisse meiner Bölfer.

Auch diefes Jahr machen wir unsere Notierungen wieder anläglich ber Honigernte, und zwar nicht bloß in Bezug auf den Ertrag, sondern auch über alle übrigen samiliaren Puntte, so 3. B. über die Rönigin,

über die Brut, Gefundheit und ob hubicher ober ichlechter Brutfat, über bie Bolfestärke zc.

Diese Notizen sind uns sehr wertvoll, und geben uns Anhaltspuntte für die tommende Behandlung unserer Bölter sowohl diesen Sommer noch, als auch für das folgende Jahr.

Siehst du, da habe ich z. B. gerade die Nummern 9, 15, 29, 39 u. s. f. anno 1898 als prima Bölfer angezeichnet, und die Note "sehr guter Zuchtstoff", gegeben, wir wollen nun gerade sehen, was diese Burschen dieses Jahr sind. Nr. 9, siehst du, welcher Honigreichtum, alles ausgemauert, Bolk mittelstart, Brut hübsch, doch etwas in der Geschlossenheit nachlassend, Königin also im Laufe des Sommers oder Frühsiahr ersehen. Nr. 15. Biel Honig, Bolk gut mittelstark, Brutsah hübsch, ebenso Nr. 29 und 39. Also alle diese Bölker haben ihre guten Noten von 1898 vollauf verdient, und ihren Charakter beibehalten. Auch dieses Jahr kennzeichnen sie sich als gut — sie eignen sich als Zuchtsoff.

Nun wollen wir einmal jenen Starken besichtigen, es ist Nr. 97, schlagen wir seine vorjährigen Zensuren nach: Honig wenig, Bolt stark, Brut sehr hübsch und viel; und bieses Jahr: Bolt stark, großes Brutenest, Geschlossenheit besselben abnehmend, Honig mittel, also auch dieses Jahr sinden wir den Charakterzug in gleicher Weise gezeichnet wie 1898 — mehr Brüter statt Hüngler. Durch die Aufzeichnungen sind wir im Stande, die Charaktere eines Bolkes auf Jahre zurück vor Augen zu haben, und ein richtiges Urteil barüber zu bilden, was sich zur Nachzucht eignet oder nicht.

Eine andere Arbeit im Juli ist die Kontrolle der Schwärme und der Muttervölfer, denn es genügt nicht, zu wissen, daß aus dem oder diesem Bolfe ein Schwarm ausgezogen, oder daß der oder dieser ein Bor- oder Nachschwarm sei. Bei den Muttervölfern gibt es sich manchmal, daß sie sich überblühen, d. h. daß mit dem Nachschwarm alle jungen Königinnen ausziehen. In einem solchen Bolfe ist aber teine offene Brut mehr, also feine Möglichkeit vorhanden, eine junge Königin nachzuziehen, und so wird dieser Stock weisellos. Der gleiche abnorme Zusstand kann eintreten, wenn die junge Königin zur Begattung aussliegt, und hiebei durch diese oder jene Umstände veranlaßt, das Leben einbüßt. Nicht selten sind auch die Schwärme weisellos, sei es, daß die Königinnen beim Schwarmakt versoren gehen, sei es, daß, wo mehrere in einem Schwarme vorhanden sind, im Tunnuste und in der Ausgegung statt der einzelnen, alle umknäuelt und abgethan werden.

In allen ben erwähnten Fällen ber Beijellofigfeit gilt es nun, biefe Bolfer nen gu beweijeln, sofern Königinnen vorhanden und bie Bolfer

von entsprechender Stärke find, ober aber sie zu kassieren, beziehungsweise zu vereinigen. Weisellose Bölker, die stehen gesassen werden, gehen nach kurzer Beit gang ein, und die Waben verfallen bem Mottenfraß.

Für dich, hans, gibt es nun noch eine ganz spezielle Arbeit. Du sagtest mir gestern, daß du noch eine ziemliche Zahl ausgebauter Waben besitzest, die du in einer Kiste eingestellt habest und von denen du sagst, daß sich schon einige Wachsmottennester darin bemerkdar machen. Schau, hier ist die höchste Zeit. Kontrolliere nun alle Waben sorgfältig, entserne die zu Gesicht kommenden Motten und deren Gespinnste vollständig, schwesse in einem geschlossen Raum, Kasten, Kiste oder Trog die Waben ziemlich start ein, und wiederhole diese Arbeit in etwa 10 Tagen wieder. Auf diese Art kannst du deine Waben vor weiterer Zerstörung schügen. Wenn ich zu dieser Zeit, d. h. im Juni, noch übrige Waben habe, so stelle ich alle träftigen Völkern ein, auch wenn sie nicht gerade Bedarf dasse häten, da sind sie am besten konserviert. Nun sagest du weiter, du habest ein kleines Quantum alte Wabenresten, bringe sie hierher, auch wenn's nur wenige sind, wir legen dieselben in den Sonnenschmelzer, wenn sie ausgeschmolzen sind, geht nichts mehr zu Grunde.

Allem, auch bem Kleinsten muß man Sorge tragen. Denn auch auf uns läßt sich bas Sprüchlein anwenden, bas sonit ber Biene gilt:

"Durch Fleiß zum Biel, Biel wenig gibt Biel".

B. C. Fregenmuth.

#### Rorreftur

ju Rr. 6, Bienenenkalender, pag. 212, Zeile 4: die britte Maiwoche ftatt die britte Rainacht.



- Bie der Honigranm zwedmäßig möbliert werden kaun. Betanntlich sind mit Honig gefüllte Waben nie fest genug, um beim
Schlendern nicht beschädigt zu werden. Um meisten haben natürlich
die Brutwaben und großen Honigwaben zu leiden. Die '/s Nähmchen
des Schweizerkaftens brechen nicht leicht, doch kommt es bei zu schneller
Bewegung der Schlender oft genug vor, besonders wenn die Waben
"jung" sind. Wie durch Kastenfonstruktion vorgesehen und vielleicht

meistens praktiziert wird, läßt man die Honigwaben im Brutraum ausbauen, sei es nun, daß die Rähmchen nur mit Streisen oder aber ganzen Mittelwänden versehen werden. Auf diese Weise Honigwaben bauen zu lassen, erfordert viel Zeit und Arbeit, da die Rähmchen nicht nur hinten in den Kasten zehängt werden können, sondern ganz nahe ans Brutnest. Überdies werden die Bienen oft in ihrer Arbeit gestört und kommt man dann beim Herausnehmen ein bischen zu spät, so sind die Waben schon mit Eiern bestiftet — überhaupt eine langweilige Arbeit!

Ich habe mich beshalb entschlossen — und schon längst zur vollsten Bufriedenheit praktiziert — die Sache anders zur Hand zu nehmen. Statt die Honigrähmchen mit kunstlichen Mittelwänden zu versehen, nehme ich eine zweis die dreißehrige Brutwabe, schneide sie aus der Rahme und passe sie in Honigrähmchen. Eine Brutwabe ergibt immer drei Honigwähden. Und so fahre ich sort, die genügend Material für die Honigräume vorhanden ist. Un Stelle der entnommenen Brutwaben gebe ich dann wieder Brutrahmen mit ganzen Mittelwänden, die in der Negel in kürzerer Zeit ausgebaut werden, als Honigrähmchen. Dadurch erspare ich mir viel Zeit, da ich nicht genötigt bin, diese Arbeit des "Einschneidens" zu einer Zeit vorzunehmen, wo sonst genug Arbeit auf dem Bienenstand vorhanden ist. — Ich mache das gewöhnlich im Frühjahr nach der ersten Nevision. — Ferner erhalte ich dadurch zähere, beim Schleudern nicht leicht brechende Waben.

Selbstverständlich aber sollen nicht alte, gang schwarze ober verschimmelte Baben in ben Honigraum befördert werden; solche gehören in die Schmelzpfanne. A. Hatter.

Ans dem Jahresberichte des schweizerischen landwirtschaftlichen Bereins pro 1898: Bir ermähnen aus bemfelben mit Bergnugen unter Seite 27 anderweitige Thätigkeit ber Bereine:

"Berschiebene unserer Zweigvereine haben sich ganz spezielle Gebiete ber Landwirtschaft ober mit der Landwirtschaft zusammenhängende Spezialsgebiete zur Hege und Pflege außerwählt. Durch besondere Rührigkeit zeichnet sich von jeher der Berein schweizerischer Bienenfreunde aus. Eine den Bienen abgelauschte Emsigkeit und Stetigkeit charakterisiert die Wirfsamkeit dieses Bereines. Die Beodachtungsstationen arbeiten mit Ausdaner und Sachkenutnis. Biele Beodachtungsstationen arbeiten mit Husdaner und Sachkenutnis. Biele Beodachter haben sich eine nicht gewöhnliche Sicherheit des Urteils im allgemeinen und speziell in Fragen der Meteorologie der Pflanzen- und Bienenkunde erworben. In den Bordergrund des Interesses trat dieses Jahr die Nassenzucht. Die Einsicht, daß eine planmäßige Zucht vor allem not thut, ist die Frucht einiger Fehljahre. Gerade da hat es sich überall gezeigt, was edle Land-

raffe wert ist und daß wir im eigenen Lande thatsächlich ebles Buchtmaterial haben. Dieses bestmöglich zu verwerten, das war und bleibt
in erster Linie der Zweck der Rassendt". — Nicht wahr, lieber
Schweizer-Zwer, das sind höchst anerkennende Worte und eine Lust
ist's, einem Berein anzugehören, der sich solche Wertschäung errungen.
Nun aber heißt's auch weiterhin sich derselben würdig erweisen! Darum
vorwärts mit vereinten Kräften und alleweil stramm zum "Beisel"
gehalten, der ist ja von hochprima "Rasse", des freun wir uns alle!

Die Redaltion.

Ein Bienentransport. So bin ich nach mehrjähriger Imferpraxis infolge Wegzuges in den Fall gekommen, auch meine lieben Bienen auf die Wanderschaft zu nehmen. Viel Sorgen und Kopfzerbrechen hat mir der Gedanke an die "Züglerei" verursacht und erst nachdem ich da und dort bei Kollegen um Rat gefragt, machte ich mich an das Wagnis. Doch die Sache verlief viel besser als ich vermutete, allerdings nicht ohne Sorgfalt, Umsicht und Bedachtnahme auf jede Eventualität.

Jeberzeit natürlich läßt fich bie Cache nicht bewerkftelligen, fonbern am beften bann, wenn ber Brutanfat bebeutend gurudgegangen ober gang eingestellt ift, refp. noch nicht begonnen bat. Ich nahm die Arbeit nach Mitte August vor. Zuerft faufte ich mir feines Drahtgeflecht und machte mich baran, bei allen Bolfern im Fenfterchen bes erften Sonigraums, ben ich bes größern Raumes wegen belaffen (es waren ihrer 15) bie Glasicheibe herauszunehmen und an beren Stelle ein Stud biefes Drabtgitters zu nageln. Bur Befestigung ber Waben und Dectbrettchen murben beiberfeits Leiften genagelt und die Feufter mit Bolgklötichen genugend bor bem Beichen befeftigt. Um folgenden Morgen banu, bevor ein Bienlein erwacht, damit fie möglichft alle mit famen, entfernte ich fachte alle Fluglochichieber und befestigte möglichft geräuschlos über die Offnungen ebenfalls Gitterftreifen. Beim Transport per Bagen und per Babn hat man einfach barauf zu achten, baß famtliche Raften fo gu fteben fommen, daß die Babengaffen diefelbe Richtung haben, wie die Bewegung bes Bagens, benn baburch wird bie Birfung eines allfälligen Stoffes abgeschmächt ober parallifiert. Die Fluglocher werben somit über ben rechten ober linten Wagenrand ju ichauen tommen. Ber im Falle ift, eine größere Bahl Bolter auf weitere Diftang per Bahn gu fpedieren, ber thut am beften, einen burchgehenden Wagen gu mieten, bamit bie Bolter eventuell nicht umgelaben werben muffen. Der gange Transport ging brillant von ftatten ohne ben geringften Unfall. Dan wurde fich einer großen Täufchung hingeben, wenn man meinte, die Bolfer gerieten mahrend ber Reife in foloffale Aufregung. Rurge Beit nur und fie haben sich an die Erschütterungen gewöhnt und beruhigen sich, als ob sie an ihrem Ausflugsplaze wären.

Als sich folgenden Tags nach Aufstellung der Beuten (eine Sechs, ein Vier- und zwei Doppelbeuten) in ihrer neuen Heimat die Fluglöcher öffnete und die Bölfer einer Revision unterzog, war alles gesund und munter und balb hatten sie sich an ihren neuen Flugort gewöhnt.

Burtharbt.

Schütet die Babenvorrate vor Bachemotten. Mit ber fteigenden Temperatur wachst auch die Sorge bes Imters für feine Babenvorrate. Die Sonigwaben in ben Schublaben muffen fortiert werben. Diejenigen welche noch nie Brut enthielten, fonnen einfach unter bas Dach gehängt werben, wenn basselbe zugig ift. Diejenigen, welche ichon bebrütet wurben, erforbern eine forgfältigere Behandlung. Die fie enthaltenben Schublaben werben auf einander geschichtet und luftbicht gemacht, indem man allfällige Spalte zwifchen ben Schublaben mit Werg zustopft, bie oberfte forgfältig mit Beitungen gubedt und biefe mit einem Brett von entfprechender Dimenfion und einigen Biegelfteinen beschwert. aufgeschichteten Schublaben befindet fich eine Rifte, in ber man Schwefel verbrennen fann (girta alle 14 Tage). Die Rifte ift etwas länger als die Schublade breit und biefer vorftebende Teil wird ebenfalls mit einem Deckel abgeschloffen. Ober man macht bie Rifte fo groß, bag zwei Schichten neben einander aufgeschichtet werben tonnen. In biefem Falle muß man eine luftbicht ichließende Thure in ber Rifte herausfägen. Bwifchen bie beiben Schubladenschichten fommt ein Dachlattenftud, bas nach oben etwas zulaufend auf beiben Seiten abgehobelt und mit Tuchenden benagelt ift. Solche Tuchenben habe auch ben Oberfanten ber Riften aufgenagelt, fo wie auch berjenigen Rante bes Dedels, bie an bie einfache Schublabenichicht auftößt.

Den Schwefel mache zuerst in einer kleiner Eisenpfanne über einer Spiritusssamme, die ich in der Kifte brennen lasse, flussig, mache mit Draht und Docht einen Rundbocht, den ich in den flussigen Schwefel stelle. Der Schwefeldampf nung nämlich so start werden, daß der brennende Schwefel im eigenen Dampf erlöscht.

In ber Revue, Märg 1899, ist von herrn L. Delan, Bellevne (Geneve) ein "brüleur de soufre" erwähnt. Bis jest habe ich aber noch nicht erfahren können, was bas für ein Apparat ist. — Wer berichtet?

Strauli.



## 1. Saisonbericht pro 1899.

| Ort                  | Polksflärke<br>Mitte Mat                | Cracht<br>1. Salfte Juni | Crachtgebiet     | 5dwärme      | 98er Königir     |
|----------------------|-----------------------------------------|--------------------------|------------------|--------------|------------------|
| Graubünden:          |                                         |                          |                  |              |                  |
| Truns                | meift ichwach                           | gut-febr gut             | Blüten           | febr wenig   | befriedigend     |
| Davod:Glaris         | vos:Glaris im Rudftand                  |                          | "                | feine        | aut              |
| " Plat               | febr ungleich                           | nicht ausgiebig          | 11               | feine        | mangelhaft       |
| Chur                 | ungleich                                | gieml. gut-gut           | "                | wenige       |                  |
| Grüsch               | meift gut                               | gut-recht gut            | **               | mäßige       | gut              |
|                      |                                         |                          |                  | Unzahl       |                  |
| €i18                 | jehr gut                                | gut                      | н                | bo.          | -                |
| St. Gallen :         |                                         |                          |                  |              |                  |
| St. GIL. Rappl.      | iehr gurud                              | iehr gut                 | Wald             | wenige       | _                |
| Ralibrunn            | gut                                     | mittelmäßig              | _                | wenige       |                  |
| Werdenberg           | mittel                                  | orbentlich               | Blüten           | meift wenig  | langf. Entwid    |
| Altstätten           | gut                                     | veicheiden               | "                | menta        | gut-febr gut     |
| Thal                 | ichivach                                | gering                   | Bl. u. honigtau  | ,,           | nittelmäßig      |
| Bruggen              | inittel                                 | iemtich gut              | Blüten           | "            | "                |
| Bazenhaid            |                                         | zieml. gut_gut           | Donigtau         | ganz wenig   | angenügend       |
| Buzwil               | ichwach                                 | floit!                   | 11               | wenige       | zieml. gut-gu    |
| Wil                  | ichwach                                 | gut                      | Blüten           | 11           | 3. t. ganz gerin |
| Brämigen             | mittel                                  | ziemlich gut             | " u. Waid        | "            | gut-mittel       |
| Rappel               | unter normal                            | ordentlich               | Blüten           |              | befriedigend     |
| Neder                | mittel                                  | gut_zieml. gut           | 11               | ehr wenige   |                  |
| Alt St. Zohann       |                                         | gering                   | 11               | wentize      | fehr verfchiebe  |
| Wildhaus             | mittel                                  | 11                       | "                | er           | 11 11            |
| Ennetbühl            | ichwach                                 | "                        | "                | "            | _                |
| Appenzell:*          |                                         |                          |                  |              |                  |
| beiben               | unter mittel                            | gering                   | Blüten           | feine        | mittelmäßig      |
| Heute                | mittel                                  | wenig                    | Blüten u. Bald   |              | vefriedigend     |
| Wald                 | jdwach                                  | unbedeutend              | _                | jehr felten  | normal           |
| Thurgan :*           |                                         |                          |                  |              |                  |
| Wigoltingen          | gut                                     | bescheiden               | Blüten, Sgtau.   | wenig        | _                |
| Undweil              | mittelmäßig                             | orbentlich               | 11 11            | n            | 33. gut-f.gerin  |
| Homanshorn           | mittelmäßig                             | autt                     |                  |              | mittelmäßig      |
|                      |                                         |                          |                  | fond, einge: |                  |
| ~                    |                                         |                          |                  | engte Bolf.  |                  |
| Scherzingen          | normal                                  | famos                    | 212 6            | wenige       | gut-febr gu      |
| Bicheljee            | mittel                                  | gut                      | Wald             | gang wenis   |                  |
| Sirnach              | schwach                                 | aut-febr gut             | Wiese u. Walt    | menig        | i. verschieden   |
| Schönholzers: weilen | mittel-gut                              | mäßig                    | Blüten           | 10%          | perschieden      |
| Zürich:*             |                                         |                          |                  |              |                  |
| Wetiton              | mittel                                  | idwad                    |                  | einzelne     |                  |
| Einbau               | nicht normal                            | iebr aut                 | _                | wenia        | -                |
| Rüßnacht             | unter mittel                            | iebr gut                 | Wiesen u. Wald   |              | mittel           |
| Thalweil             | ichwach                                 | ordentlich               | antejen u. abuto | 1 0/0        | normal           |
| Mittl. Tößthal       | mittel-start                            | aut                      | "                |              | mittel-i. gu     |
| Unteres "            | unter mittel                            | 311                      | "                | meniae       | ociviet igend    |
| Bürich "             | mittel                                  | ordentlid                | Bluten u. Bale   |              | gut-febr gu      |
| Altifon              | mittel                                  | aut                      | Bl.u. Donigtan   |              |                  |
| Andelfingen          | nicht normal                            | 1. Defade f. gui         | pringitiii       | wenia        | j. gut -git      |
|                      | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |                          | "                | meift menia  |                  |

<sup>\*</sup> Erganzung am Schluß.

| Mitte Mai     | 1. Balfte Juni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Crachtgebiet                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sidmuring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 98er Königin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| aut           | giemlich aut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Blüten                                                                                                                                                                                                                                                                                 | meniae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | befriebigenb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ot   the original                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | gering"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| mittel        | gering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                      | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| meist schmach | arbentlich aut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Militan                                                                                                                                                                                                                                                                                | manica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | meift gut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | " " " Math                                                                                                                                                                                                                                                                             | terne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | gut -mittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | gut -mittet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | mars Mista                                                                                                                                                                                                                                                                             | emzeine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| mittet_normal |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bluten                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | verschieben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m "                                                                                                                                                                                                                                                                                    | teine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | meift r. gut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | normal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | jehr wenig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | metft gut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| mittel        | ordentlgering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | " u.Wald                                                                                                                                                                                                                                                                               | " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| unter mittel  | iemlich gut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Blüten                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | gut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| nerichiehen   | aut 1 Dataha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | unalaid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| verjujteven   | gut 1. Detabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m.Deutsche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ungleich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Walb                                                                                                                                                                                                                                                                                   | wenige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | gut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _                                                                                                                                                                                                                                                                                      | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| gut-febr gut  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Blüten                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | gut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| gut           | jebr gering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | fehr wenige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | gut-mittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| mittel        | unbebeutenb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _                                                                                                                                                                                                                                                                                      | wenige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | mittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| meift ichmach | menia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Miefen                                                                                                                                                                                                                                                                                 | febr menia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | befriebigenb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | mittelmäßig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| mittel        | mittel-gut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bl. u. Sonigtau                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | gut-febr gut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| mittel        | aut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Blüten                                                                                                                                                                                                                                                                                 | einzelne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | gut-gering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | wenige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | mittel-gering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | befriedigend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Walb                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | gering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|               | gering "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|               | gut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| unter mittel  | orbentlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Balb                                                                                                                                                                                                                                                                                   | wenige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | mittelmäßig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| mittelmäßig   | ziemlich gut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ciparfette                                                                                                                                                                                                                                                                             | etliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | nicht alle gut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| mittel-gut    | gut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | " u. Walb                                                                                                                                                                                                                                                                              | wenige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | verschieden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| mittel        | jebr gut-gut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | j. gut-gut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| mittel        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20-25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | gut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ciparfette                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Raffentg. f. gut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | aut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bl. u. Sonigtau                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | mittel-gering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|               | gut mittel—gut mittel mittel mittel meist schwach unter mittel schwach—mittel schwach—mittel schwach—mittel schwach—mittel schwach mittel—normal mittel normal selten normal mittel unter mittel verschieben gut gut—sehr gut gut meist schwach mittel—gering mittel mittel meist schwach mittel mittel—gering mittel | gut mittel—gut mittel  gut gut gut gut gut gut gut gut gut gu | gut mittel—gut mittel gering  meist schwach mittel schwach mittel gering  meist schwach mittel schwach mittel schwach mittel normal mittel normal mittel werschieden where mittel gut mittel gut orbentlgering  gut gut—mittel schwach mittel werschieden gut werschieden gut gut schwach gut mittel gut werschieden gut gut gut—jebr gut jebr | gut mittel—gut mittel gering  meist schwach — gering  meist schwach — mittel schwach — gut mittel normal gut—giemlich gut mittel werscheben gut mittel werschieben gut bestehend gut gut—gering mittel—gut iehr gering unbedeutend  meist schwach — gering mittel  meistel werschieben gut gering gut—git iehr gut gut gut werschieben gut gering unbedeutend  meistel gut gut gering mittel  mittel gut gering mittel  meist schwach gering mittel  mittel gut gut gering unbedeutend  meist schwach gering mittel  mittel gut Blüten gering wenige  meist schwach gering gut iehr gering unbedeutend  meist schwach gering gut wenige  mittel—gering mittel  mittel gut Blüten  " " " Blüten  " " " Detr wenig wenige  gering " " " " " Detr wenige  menistel Blüten  " " " " " " " " " " " " " " " " " " " |  |  |

<sup>\*</sup> Erganzung am Schlug.

| Ort               | Volksstärke<br>Mitte Mai | Tracht<br>1. Balfte Juni | Crachtgebiet    | Schwärme                     | 98er Königin     |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|------------------------------|------------------|
| Bug:              |                          | 4,                       |                 |                              |                  |
| Rojenberg         | mittel                   | nichts                   |                 | leine                        |                  |
| Baar              | itart                    | aut                      | Efper u. Sgtau. |                              | iahn aud         |
|                   | limit                    | gut                      | Siber u. Datan. | 15-20 /0                     | iehr gut         |
| Solothurn :*      | ce                       |                          |                 |                              |                  |
| Solothurn         | befriedigend             | ziemlich gut             | ponigtau        | fehr wenig                   | lehr gut         |
| Thierftein        | idmad                    | ausgezeichnet            | Donigtau        | " "                          |                  |
| Grenchen          | mittel                   | gut                      | Wiese u. Wald   |                              | befriedigend     |
| Gäu               | ichwach                  | wenig                    | _               | nur einzel.                  |                  |
| Stüßlingen        | ichwach                  | ordentlich               | _               | 11 11                        | verschieden      |
| Bafel:*           |                          |                          |                 |                              |                  |
| Oberdorf          | mittel-gut               | gut                      | Ciparfette      | 4º/o                         | befriedigend     |
| Freiburg:         |                          |                          |                 |                              |                  |
| Lafers            | mittel                   | ziemlich gut             | Biefe u. Balt   | feine                        | gut              |
| Düdingen          | mittel                   | mittel                   | Bl.u. Sonigtau  | menia                        | 3. Teil befrieb. |
|                   |                          |                          | (Eichen)        |                              | ľ                |
| lleberftorf       | mittel                   | ,,                       | Blüten          | jehr wenig                   | mittelmäßig      |
| Bern :*           |                          |                          |                 | ,                            |                  |
| Trubichachen      | befriedigend             | mittel                   | Blüten          | 30-100°/o                    | aut              |
| Langnau           | gut                      | gering                   | _               | gieml, viel                  |                  |
| Lauperswil        | mittel                   | giemlich gut             | Bald            | menige                       | befriedigenb     |
| Langenthal        | idwad                    | 4 4                      | Blüten          | "                            | aut              |
| Biel              | gut - gieml.gut          | 3. gut-gut               | Wald            |                              | giemlich gut     |
| Bözingen          | febr fcwach              | niäßig                   | "               | febr wenig                   | gut-febr gut     |
| Bern              | unter normal             | gering                   |                 | wenige                       | gering           |
| Oberburg          | mittel                   | ichwach                  | _               | mehrere                      | "                |
| Trachselwald      | unter mittel             | gering                   | _               | wenig                        | ,,               |
| Laupen            | mittel                   | bescheiben               | Blüten          | ,,                           | Raffentg. f. gut |
| Riederbipp        | ziemlich ftart           | febr gering              | _               | ,,                           | jehr gut         |
| Lütelflüh         | mittel                   | 11 11                    | -               | "                            | befriedigend     |
| Obersimmenth.     | ftart-3. gut             | gering                   | Diesen          | feine                        | mittel           |
|                   | zieml. normal            | bescheiden               | Blüten          | wenig                        | meift gut        |
| Interlaten        | mittel                   | ziemlich gut             |                 | einzelne                     | _                |
| Riefen            | meist schwach            | gut                      | Efper u. Wald   | wenig                        | meift gering     |
| * Ergangun        | g fiehe unten.           |                          |                 |                              |                  |
|                   | Ergi                     | mug guugni               | Caifonberich    | t.                           |                  |
| Appengell:        |                          |                          |                 |                              |                  |
| berisau           | gut                      | gut -febr gut            | Blüten          | wenig                        | _                |
| Thurgan:          |                          |                          |                 |                              |                  |
| Eichen;           |                          |                          | Bl.u.Honigtan   |                              | _                |
| Amtiton           | mittel-gut               | gut                      | bo.             | wenig                        | febr gut         |
| Zürich: Meilen    | mittel-f. ftart          | mittel-f. gut            | Wald u. Wiefen  | 5—60 Pros.,<br>je nach Raffe | mittel-f. g ut   |
| Ufter             | mittel                   | mittel                   | bo.             | nicht viel                   | _                |
| Affolt.: Jeliebg. | orbentlich_gut           |                          | Balb            | feine                        | flott            |
| Marg.: Marau      | idwad                    | mittel                   | Blüten          | feine                        | _                |
| Brittnau          | gremt. fcwach            | recht aut                | Bald u. Biefe   | 35°/o                        | gut              |
| Obwalden:         | , , , ,                  | , 0                      |                 |                              |                  |
| Garnen            | idwad                    | febr befriedigb.         | Blüten          | 8%                           | mittel           |
| Luj .: Mengbg.    | gieml. gut_gut           |                          | Blüten          | wenig                        | unter mittel     |
| Colothurn:        |                          |                          |                 |                              |                  |
| Rriegftetten      | febr ftarf               | wenig                    | Gelb u. Balb    | wenig                        | fruchtbar        |
| Bafel:            |                          |                          |                 |                              |                  |
| Grenfenborf       | gering                   | anfangs gut              | Wiese           | feine                        | _                |
| Bern : Amflog.    | gut                      | ausgezeichnet            | Efparfette      | wenig                        | meift fehr gut   |
| Reichenbach       | ziemlich ftart.          | gut                      | Blüten          | wenig                        | ziemlich gut     |
| Erlenbach         | ichwach                  | mittel                   | "               | feine                        | _                |
| Renenburg:        |                          |                          |                 |                              |                  |
| Belmont:          | mittel-gut               | mittel                   | "               | fehr wenig                   | jut              |
|                   |                          |                          |                 |                              |                  |

Mus leicht zu erratenden Grunden haben wir in obigem Saifonbericht ber Tracht im Monat Dai feine Rubrit eingeräumt. In famtlichen Rapporten finden fich nur zwei, die über mittel fteigen: Laupen melbet: Bom 1 .- 16. ausgezeichnet, nachher geringe Borichlage. gleicher Betterlinie wie Bulle, bas allein unter allen Beobachtungsftationen ber frangofischen Schweig einen Erfolg von 22 kg netto im Mai melbet. Befcheiden bis mittlern Erfolg melben noch folgende Rorrefpondenten: St. Gallen 3 (Grämigen, Ennetbuhl, Grämigen); Thurgau 1 (Coonholzerswylen'; Burich 1 (mittleres Tößthal: gut); Lugern 2 (Surfee und Rain); Bern 1 (Amsoldingen); Solothurn 1 (Kriegstetten); Freiburg 1 (Dübingen). Die gange lange Reihe ber weitern Berichterftatter gibt ibm übereinstimmend ein fehr schlimmes Reugnis in fehr bezeichnenden Ausbruden (gering-himmeltraurig). Auch ber Schwarmfegen ift bementfprechend mager ausgefallen, wo folche in größerer Bahl verzeichnet find, ift zumeift Krainerblut vorhanden. Die erfte Balfte Juni wiederum hatte vielen Gebieten überreichere Tracht gebracht, wenn der boje Wind aus Mord und Dit nicht fo heftig und nicht fo anhaltend fich eingestellt batte; moge ber zweite Saifonbericht weit beffere Notierungen bringen.

R. Gölbi.



#### Fragen und Antworten.

- 93. Frage. Sollen die Absperrgitter im Brutraum zwischen vorbern und fintern Brutwaben ober zwischen Brutraum und honigraum, ober beibenorts plaziert werben?
  - Antwort. Das Absperrgitter soll die Königin vom Honigraum abhalten, tommt also auf die Brutmaben zu liegen. Will man im Brutraum einengen, so ih die Wegnahme überzähliger Waben und Anschieben des Fensters wohl das Einsachste. Um mehr Raum sur luftbedürftige Bolksmassen zu schaffen, tann man zwei oder mehr mit Holz gefüllte Rähmchen einhängen. Bom Brutraum selber bleibt das Gitter weg.
- 34. Frage. Welches ift bie richtige Lichtweite ber Offnungen im Absperrgitter, 4, 41/2 ober 5 mm?
  - Antwort. Die Sprengung bes Absperrgitters foll eine 3bee mehr als 41/2 mm betragen. Chr. Bofd.
- 35. Frage. Burbe ein Fluglochichieber aus Absperrgitter, b. h. bas Internieren ber Drohnen im Stod nicht ben gleichen Zwed erreichen wie bie malesisteuren Drohnenfallen? Rach ber Theorie findet ja bie Begattung ber

Drohnen im Freien ftatt. Bubem ift bas Toten ber gefangenen Drohnen febr wiberlich.

- Antwort. Das ware lebensgefährlich; benn die Drohnen wurden ben Schieber so bicht belagern, baß ber Bertehr ber Bienen und ber Zutritt frischer Luft gehemmt wurde. Wenn Sie vereinsweise ober mit Imtertollegen gemeinsam zehn Stud beziehen, toftet die Drohnensale von Bosch nur 2 Fr. In wenigen Minuten fängt sie hunderte von Drohnen und es genügt also eine Falle sur mehrere Böller. Wersen Sie die gefangenen Drohnen sie werden balb flugs unfähig ben hühnern vor, benen ist bas Töten berselben ein hochgenuß.
- 36. Frage. Schon niehrsach borte ich bie Rlage, bie Krainer und Baftarbe geben sowohl bei mobilen, als besonders bei Stroftorben nicht in die Auffage. Woran lieat's?
- 37. Frage. Ift es ratfam, hinten im Brutraum ber Schweizerfaften brei honigrahmchen aufeinanber gu ftellen?
- 37. Frage. Die Berbitvereinigung ber übergabligen Schmachlinge hat fur ben Ansfänger immer etwas Beitles. Wie ift fie am besten ausguführen?
- 38. Frage. Ift verlaffener guter Bau von Krainern und Baftarben geeignet jur Aufnahme von schwarzen und Raffenvölfern, ober ift solcher Bau benselben guwider und nachteilig? F. W., Bern.
- 39. Frage. Wie fegt man ein Bolf ab als Runftichwarm?
- Antwort 1. 3ch hange famtliche Baben famt Bienen in ben Dabeninecht inbem ich fie vorweg bede.

Eine Beile laffe ich bie Bienen fich vollfaugen und nehme alsbann Babe um Babe, fcuttle mit zweimal rasch aufeinanderfolgendem Rud die Bienen in bie Tiefe bes Babentnechtes, wo fie rafch bem Duntel zueilen.

Ich bede immer nur soweit ab, als nötig ift. Damit möglichst wenig Bienen abfliegen, raucht man die Bienen mit Tabat in die Tiefe und halt beim Abschütteln die Baben möglichst tief.

Bulest fturge ich bie im Babentnecht hangenben Bienen auf einen Karton und ichnell in ben bereitstehenben Schwarmtaften, ber gleich gebedt wirb.

2. Sind bie Bienen fehr ruhig, so habe ich fie auch icon birette in ben Schwarmtaften gesegt, ansangs mit ber Öffnung nach oben — barnach vertehrt mit unterlegten Leiften auf einem Rarton ober Blech ruhenb.

Ift im Schwarmtaften der Sammelruf angestimmt, fo fegt man einsach die Bienen auf das Blech vor die Öffnung des Kischens, daß die Bienen gleich ins Duntel eilen tönnen. Bekanntlich läuft die Biene nicht gern dem Lichte zu — man steht also beim Absegen auf der Lichtseite des Kischens, daß die Bienen, von dem Lichte stiebend, gerade unterm Kistenrand einschlüpfen können.

Bulett fturgt man die auf bem Blech figenben Bienen in ben Schwarns taften und bedt ibn rafch. Rramer.

Auf eine voriges Jahr eingereichte und bamals birett beantwortete Frage, ob eine Gemeinde eine Extrasteuer pro Stod einzuheben besugt sei, teilen wir hiemit einen vom Kleinen Rat bes Kantons Graubunden zu Gunsten der refurrierenden Bienenzuchter entschiedenen Resursfall mit. hr. Pfr. Michael in Puschlaub hatte die Freundlichleit, uns denselben übersett im Auszug zuzustellen. Auszuge aus ander-

weitigen richterlichen Berhanblungen und Entscheidungen, die unfere Bienenzucht betreffen, möchten manche Leser intereffieren und bitten wir jeweilen um gefl. Mitteilungen. Die Reb.

Die Gemeinde Brufio hatte in ihrer neuen Gemeindeordnung folgende Bestimmung aufgenommen:

"Eine Steuer von 50 Rp. pro Stod wird ben einheimischen Bienenzuchten aufgelegt und eine solche von Fr. 1. 50 auf jeden Bienenstod, der, wenn auch nur zeitweilig — bon Fremden in die Gemeinde eingeführt würde." — (Brusio wird wegen der vorhandenen Buchweizentracht von Wanderbienenzuchtern aufgesucht. Die Red.)

Mehrere refurrierende Bienenzuchter verlangten, daß dieser Artifel aufgehoben werde, ba er im Biberspruch stebe mit Art. 44 unserer Kantonsverfaffung und mit Art. 12 unseres Rieberlaffungkaefetes.

Sie find zwar ber Meinung, man fonne auch bie Vienenstöde als Bestandteile bes Bermögens mit ber verhältnismäßigen Bermögenssteuer belegen, bagegen sei es unvereinbar mit bem toustitutionellen Grundsat ber Gerechtigfeit und Billigteit, sie mit einer besondern Steuer belegen zu wollen.

Sie halten auch dafür, daß die bewußte Auflage auch als Steuer für die Ruhniehung von Gemeinbeeigentum nicht gesehlich sei, indem die Bienen teinerlei Bermögensbestandteile der Gemeinde in Anfpruch nehmen, die im Riederlassungsgeseh aufgezählt seien. Ebensowenig tonne eine solche Steuer aus polizibiiden Gründen aufgelegt werben, da die Bienen niemanden schaden, im Gegenteil allen Rugen bringen durch die Befruchtung der Blumen. —

Der Borftand ber Gemeinde Brufio wies ben Refurs ab.

Die betr. Bienenzuchter gelangten bierauf an ben Regierung Grat bes Ramtons Graubunben.

- In Unbetracht folgenber Ermägungen:
- 1) Der Gemeindevorstand selbst legt ber Auflage auf die Bienen nicht ben Charatter einer Steuer im strengen Sinne bes Bortes bei, sondern will, daß sie als eine besondere Tage angesehen werbe.
- 2) Als Rusnießungstage kann dieselbe nicht qualifiziert werben, ba die Bienen jucht nicht als Auslibung eines G emeinde rechtes angesehen werben kann. Im Gegenteil, bas Recht, Bienen zu halten, ba es eine handlung ift, bie bem freien Bullen entspringt, steht jedermann zu, solange nicht erwiesen wird, daß ein hinderndes Recht von einem andern, ober polizeiliche Berordnungen ihm entgegensteben, ober sei es, baß einem Dritten baraus ein bemerkenswerter (wesentlicher) Schaben entstehe.

Damit steht ber uralte juristische Grundsat, ber burch beständige Anwendung sanktioniert ift, im Sinklang, daß nämlich die Bienen beim honigsammeln freien Flug haben sollen, daß also weder Privatpersonen noch Gemeinden ein Recht haben, dafür trigend eine Entschädigung zu verlangen. Wenn das erlaubt ware, so wurde die Bienenzucht verunmöglicht, da in diesem Falle die Privaten, auf deren Grundstüde die Bienen auch nach Rektar sliegen, kein minderes Recht als die Gemeinde hatten.

3) Es ist nicht erwiesen, daß die Bienen in Brusio in einer Weise geschabet hätten, daß man zu polizeilichen Mahregeln hätte greisen mussen. Überdies könnte man die Aussage einer Abgabe nicht als eine passende und anwendbare Polizeimaßrregel ansehen.

Der Rleine Rat bes Rantons Graubunben erflart alfo:

Die Beschwerbe von Joh. Paganini und Genoffen ift begründet und die Gemeinde Brufio ift gehalten, die bestrittene Auflage abjuschaffen.



- Der Raiferstod. Anleitung zur vorteilhaften Kusnitzung bes Bienenvolkes im Grotnerschen Raiferstode, von hugo Gravenhorst; — eine Broschüre von 16 Seiten à 40 Pfg.

Bas ift ber Raiferstod?" Ungefahr bas, was ber in Rr. 6 ber "Blauen" beidriebene edige Magazinstrohtorb, auch mit liegenben statt steben ben Rahmen.

Der Brutraum faßt 10 Baben, ber honigraum, aus holz gefertigt, beren ebensoviele von halber höhe. Die huber ung (Distanz) ber Brutrahmen erfolgt nach Art ber Bogenftülper durch beweg-liche Stiften in ber Strohwandung. Daß ber Deckel von holz statt von Stroh, ift nebensächlich.

Gravenhorst fest großen Wert barauf, baß ber Kaften von oben und unten ju behandeln ift und baß barin die Gewinnung von schönem Babenhonig erleichtert ift.

Der Preis eines Raiferftodes mit Aufs fant Dach tommt auf 14 Mart.

— Die Bollebienengucht, von M. Anad, Bommern; eine Brofcure von 3 Bogen à 80 Bfg.

Der Bolksbienenstod, auf ben eine volks: tumliche Bienenzucht sich gründen foll, ist wieberum ein vierediger Strohmagaginstod, ber aber nur 6 Brutrahmen saßt, stehend statt liegend, 40 cm hoch bei nur 23 cm Lichtweite.

Der Auffat, von halber höhe, ift aus Kortsteinplatten gefertigt. Statt einer gangen holgbede wie im Raiserstod, bermebet er Dedbrettchen, abnlich wie wir's gewohnt finb.

Gine Futterlude in einem Dedbrett ermöglicht bas Guttern mit bem Ballon.

Der Honigraum ist burch Draht bicht und bleibend mit dem Brutraum verbunben — in Rücksicht auf die Wärmeötonomie.

Bas wir an biefem Raften beanstanben, sind: bie Stellung ber Brutwabe, die engen Raumberhältnisse und die Berbinbung bes Honigraums mit bem Brutraum.

Erfahrungsgemäß ift bei ber Behands lung von oben die liegende Brutwabe weit handlicher als die ftehende.

Die in ben Raumverhältniffen liegens ben Nachteile bes Boltsbienenstodes werben burch bie Borzüge bes Materials — Korfsteinplatten — nicht aufgewogen,

Der Beschreibung folgt noch eine Reihe Inapper, prattischer Begleitungen, bie bem Unfänger willfommen find. Rramer.



## Mereins - Anzeigen

## Bienenzüchterverein St. Gallen und Umgebung.

Hauptversammlung Sonntag ben 30. Juli, nachm. 1,2 Uhr, im "Schütengarten", St. Gallen.

1) Bortrag von Grn. Rramer, Burich, über: Bohnung, Tracht und Bolf in ihrer gegenseitigen Begiebung.

2) Berlofung von Bienenguchtgerätichaften für Gr. 1.20.

Bebes anwesenbe Mitglied erhalt gratis ein Los.

(124)

9



6

nzeigen.

## Billig zu verkaufen:

12 noch gut erhaltene Bienenkaften, guttergefchirre, Bange ac. I. Cherle-Röllin, Tellstraße 15, St. Gallen. (126)

um Offerten von reellem Bienenhonig jum Biebervertauf unter Grluche Chiffre A 9 an bie Expedition ber ichmeig. Bienenzeitung.



# Pas Ichweiz. Luttergeschirr

mit Rramers Berbefferung jum Bufeten ber Ronigin:

Einzeln 1 Fr., 10 Std. à 90 Rp., 25 St. à 85 Rp., 50 St. à 75 Rp., Tellerchen à 40 Rp., 20 Stild à 30 Av . Ballons à 60 Av .. 20 St. à 60 Ap.

(84)Chr. Bofd, Bruggen

A. Wartenweiler, Engwang Thurg



(an der landwirtschaftl. Ausstellung 1889 in Bern diplomiert) Sicher wirkendes Mittel

Bernhigung ber Bienen und gum Schut gegen Bienenftich.

In Flacons à Fr. 1. 50 ...

Bremaarten (Margau).

Bweifel, Apotheter.

## Bienenschreinerei (Spezialgeschäft)



## Arnold Kängler in Stein

(Appenzell)

liefert Bienentvohnungen affer Enfteme, fowie transportable gerlegbaren Bienenhäufer, von ben einfachften bis gu ben luguriofeften, 23a: benfchrante, Wabenfnechte, fabrbar mit Huf. ftieg, Camentvacheichmelzer u. f. w.

Fur faubere, eratte Arven wies generaficht. Apriold Billiger. Bur faubere, eratte Arbeit wird garantiert. Rechtzeitige Beftellung,

## 21. Stocker, Spengler, Walters,

enplieblt bie nach Muftrag bes Borftanbes bes Bereine ichweig. Bienenfreunde gefertigten Kluster-Koniakessel.

Willge großem Plufichlag bes Robmaterials ju nachstehenden Breifen :

25 Rilo haltend à Fr. 3. 85 (Pofttolli)

ente ben an der Musftellung in Schaffhaufen preisgefronten Rlarteffel mit Golg-

immen a Fr. 4. 20.

Rlarfieb auf den Rlarteffel von 25 und 10 Rilo paffend, mit feinem, berietem Deffing Drahtgewebe à Fr. 4.

Honigbuchsen:

2 Rilo, 1 Rilo, 11/2 Rilo, 2 Rilo, 21/2 Rilo, 18. — 25. - 28. -Berpadung billigft, größere Barticen Rabatt, Berfandt gegen Radnahme.

for jeder Abonnent rechne es fich jur Chre an, im Arcife feiner Befannten noch einen nenen Abonnenten gu gewinnen.

## Bestellzeddel

an frn. 11. Aramer, Brafibent bes Bereins fdweig. Bienenfreunde Burid IV Beinberaftrafe.

Der Unterzeichnete abonniert biemit auf bie "Schweizerifche Bienenseitung" pro 1. Juli bis 31. Dezember 1899. Preis 2 Fr.

Mame:

Mobnort:

Boftablage:

ift biefer Beftellgebbel nur für neue Abonnenten gu verwenden. erigen Abonnenten erhalten bie Beitung pro 1899 auch ohne Beftellung weiter. 2176 pa Drn. Jof. v. Ab, Bietti, Schwende.)

## Schwarmvermittlung.

Der fant, Berein Sugern vermittelt wieberum Commarme ju gr. 4. 60 ge kg im Rai und gr. 4 im Juni.

Abreffe: herr G. Müller, Lehrer, Surfee. Telegramm, Abreffe: Schwarm Surfee.

#### Bu verkaufen:

Gine Imterei, bestehend aus 14 Boltern; jufammen ober einzeln ju bebe im Pfarrhaus Beatenberg.

## Bienenkörbe

nach Anleitung im "Gorbimter" bergeftellt, liefert bie

Strafanstalt Lugern.

Schweiz, landwirlschaftliche Ausstellung in Gern 1895. Silberne Litedaille für ansgezeichnete Leistungen in der Aunstwaben-Kabrikation

## Die Wachswaren- und Kunftwaben-Fabrik

bon

## Hermann Brogle's Söhne in Siffeln (Aargan)

empfiehlt fich ben bo. Bienenguchtern gur Lieferung von

Sunstwaben \*

(langiährig erprobtes Fabrikat).

aus nur reinem und wohlriechendem Bienenwachs bergestell, far Brut- und honigraum per Kilo fr. 5. — ertra bunne für jog. Geltions in Breite von 15 cm per Kilo fr. 6. — ; rant

Bei Bestellung ift bas Daß, Gobe und Breite refp, bas Spftem genan au bezeichnen.

Gut gereinigtes Bienenwache, alte Baben und Waben abfalle werben ju bochften Breifen an Bablungoftatt angenommen.

Bachelerzchell jum Befeitigen der Baben per Stud 20 Cte. Unfere worziglichen Ginrichtungen ermöglichen und promptefe koch führung auch jeder großen Befeldung.

# Blechbüchlen

#### mit patentiertem luftdichtem Verschluß ohne Lötung

mit gefalzten Rabten, befte, einfachte und Mille. Berbadung für Sonig, fluffige und pulberformige Substanzen.

Preis per Stüd 8 16 22 40 60 100 Cts-Anhalt an honiggewicht 1/10 1/2 1 22/2 5 10 kg Auf Bestellung werben auch Büchsen beliebigen Inhalts mit dem gleichen foliuß geliefert.

Mitdorf (Uri, Schweig).

Befchwifter Siegwart

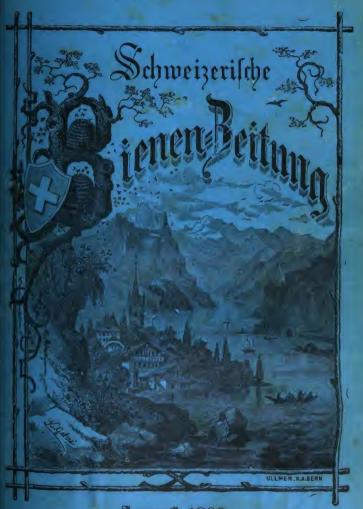

August 1899.

Altere Jahrgänge der Schweiz. Bienenzeitung

(1880, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98) ju 1 Gr. erbaltlich bei 3. Cheiler, Rofenberg, Bug.

! Kür Bienenzüchter!

# Ungebläuter Frankenthaler

bas befte für Bienenfütterung, empfichtt ju ben billigften Preifen

Emil Schmid, Winterthur.

Nur echte Italienisc

#### Silvio Galletti, Bienengüchter,

Rt. Teffin - Tenero - bei Locarno.

| Beit der Sendung |   |  | Befruchtete<br>Königin | Schwärme von<br>1/2 Kilo | Schwärme von<br>1 Kilo | Schwärme von<br>11/2 Kilo |  |  |
|------------------|---|--|------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|--|--|
|                  | • |  | fr.                    | fr.                      | ₽r.                    | fr.                       |  |  |
| Mai .            |   |  | 7. —                   | 14. —                    | 21. —                  | _                         |  |  |
| Juni .           |   |  | 7. —                   | 13. —                    | 18. —                  | 25. —                     |  |  |
| Juli .           |   |  | 6. —                   | 11. —                    | 15. —                  | 20. —                     |  |  |
| August           |   |  | 5. —                   | 9. —                     | 13. —                  | 17. —                     |  |  |
| September        |   |  | 4, 50                  | 8. —                     | 11. —                  | 15. —                     |  |  |
| Ditober          |   |  | 4. —                   | 8. —                     | 10. —                  | 13. 50                    |  |  |

Berfandt von Königinnen und Schwärmen per Bojt franto. Jebe auf der Reise verunglüdte und sofort zurudgesandte Königin wird gratif und umgehend erfest. Bucht nach Auswahl. Bur Reinheit der Rasse und gludliche Untunft leiste volle Garantie und versichere die Juntersollegen im voraus, baß ich reelle und gewissenhafte Bedienung als Ehrensache betrachte; möge sich baher jeber vertrauensvoll an mich wenden. Bei bebeutenben Beftellungen 5, 10, 15 und 20 % Rabatt. Bezahlung burch Rachnahme ober Boftmanbat.

NB. Bebe begrunbete Befdwerbe wird ftets berudfichtigt und fofort erledigt. !! Man hittet zu nersuchen!!



mit Rramers Berbefferung jum Bufegen ber Ronigin:

Einzeln 1 Fr., 10 Std. & 90 Rp., 25 St. & 85 Rp., 50 St. & 75 Rp., Tellerchen & 40 Rp., 20 Stud & 30 Rp., Ballond & 60 Rp., 20 St.

à 60 Mb. Chr. Bofd, Bruggen

A. Wartenweiler, Gugwang Thur:

## Schweizerische

# Bienen-Seitung.

Organ der Schweizerischen Vereine fur Bienengucht.

Berausgegeben vom

#### Perein Schweizer. Bienenfreunde.

Ericheint monatlich 1 \(^1/\)i—2 Bogen ftart. Abonnementspreis für Richtmitglieder des berausgeberischen Breits Fr. 4. für bas Auskand 4 Mart. — Es werden auch basoläbrliche Abonnemente angenommen. Dieftleßen find gu abreifieren an die Redeltion, heren Verbere Goloi-9 vann in Altstätten (Ranton Et Gollen). — Für den Buchbandel in Kommission bei Heren Haum 20 aus die der Ecomp. in Targa. — Einrüdungsgebühren für die Petitzeise oder dram 20 aus Och Els., sie des Auskand und Richter frank delber frank delber frank de

A. F., XXII. Jahrg.

№ S.

August 1899.

Inhalt: Offizielle Mitteilungen. — In Luzern, vom Borstand. — Aufruf zur Beteilgung an der kant. landw. Ausstellung in Luzern. — Instruktionskurd für Rassenzucht auf Rosenberg in Zug (Schluß), von Pfarrer Amster. — Jahesbericht des E. B. an den tit. Borstand des schweiz. landw. Bereins, von Kramer. — Abanderungen am Schweizerkaften, von Göldi. — Wie und wann soll man füttern, von Kramer. — Apsstiftiger Monatsbericht, von Kramer. — Bienenkalender, von Frehermuth. — Sprechsaal. — Praktischer Ratgeber. — An unsere Filialvereine. — Anzeigen-

## Sffizielle Mitteilungen.

1. Wanderversammlung in Luzern. Wer geneigt ift, in Luzern über irgend ein theoretisches oder praktisches Thema zu sprechen, wolle dies bis spätestens ben 20. August beim Centralpräfibenten anmelben

Wir nehmen auch **Wünsche** entgegen, worüber in Lugern gerne ein Bortrag ober eine Diskussion angehört würde. Für Reserenten wollen wir besorgt sein.

- 2. Wer bezüglich der Streitfrage über die Parthenogenefis Beobachtungen oder Bersuche gemacht, wolle dies gefl. der Redaktion, Grn.
  Göldi in Altstätten, bis Ende Angust melden.
- 3. Die Berichte über die diesjährigen Standinspektionen der Filtalvereine find bis Ende August an den Centralpräsidenten ersteen.
- 4. Die Berichte über stattgefundene Konigkontrolle durch die Filialvereine, sowie allfällige Offertenlisten sind bis Ende August an den Thef der Honigkontrolle, hrn. Kramer, gu senden. Die Honigsossertenliste erscheint anfangs September.
- 5. Raffenzucht. Die Bengniffe über die Leiftung ber lettigh= rigen Raffenfoniginnen, sowie die Bengniffe betr. Die Diesjährigen

Buchten (Giersenbungen, Königinnen, Belegstationen) find bis spätestens Ende August den betreffenden Buchtern einzusenden, die ihrerseits gebeten sind, die Buchtregister mit den eingegangenen Zeugnissen dem Centralspräsidenten beförderlichst zu übermitteln.



# In Luzern

ist das diesjährige Rendez-vous der Schweizer Jmker. Spurbienen haben bereits entdeckt, daß das an sich so schweizer Jmker. Spurbienen haben letten centralschweizerischen Fest sich so vorteilhaft entwickelt hat, daß man fast Mühe hat, die alten Erinnerungen mit der Gegenwart in Einklang zu bringen. Luzern, die Leuchte, sohnt eine Reise.

Um fagenumwobenen Gee, Benahret vom emigen Schnee,

bringt der weit über seine Martung rühmlichst bekannte Luzerner Bauernverein die vielgestaltigen Früchte seines Bienensleißes zur Schau. Daß
da auch die Luzerner Bienenzüchter nicht zurucklieiben werden, sondern
wetteisernd mit den übrigen Produzenten ihre und der Bienen Ansehen
mehren werden, daran ist nicht zu zweiseln.

Sie wollen sogar in Konfurrenz treten mit den Biehzüchtern und wir sind begierig, neben den Zuchtfamilien brauner Rinder zum ersternmal auch Zuchtfamilien brauner Jimmen zu seben — Sprößlinge der edelften Stämme.

Und was erft in der "Union" geboten wird, wo der Schwarm ber Schweiger Inter sich anlegt, das auch lohnt eine Reise nach Lugern.

Was im Laufe biese Jahres erforscht und erprobt worden, was Glück und "Bech" bem Imker eingetragen, wird zu Nutz und Frommen aller kund.

So tommt benn zahlreich her, Ihr emfigen Spurbienen, bie Ihr was gefunden und Ihr, die gerne hier in vollen Bügen nippen möchtet am Quell, der sich erschließt in Red' und Gegenrebe.

Und eint zur guten Lett Ihr Euch zum Freundesfreis und tauscht in Scherz und Erust Ihr Luft und Leid, dann wird's Guch nicht gereuen, gefolgt zu sein dem Ruf:

Muf, nach Lugern!

Der Borftand bes B. G. 23.

## Aufruf :

zur

## Befeiligung an der landwirtschaftl. Busftellung in Bugern.

#### Berte Bienengüchter!

sijt Ihnen nicht unbekannt, daß vom 1.—5. Ottober nächsthin in Luzern eine kantonale landw. Ausstellung stattfindet, bei welcher auch bie Bienenzucht, die Poesie ber Landwirtschaft, als Gruppe III vertreten sein soll.

Es ergeht vorab an alle luzernischen Imfervereine und Mitglieder, sodann auch an übrige Bienenzüchter, an Wohnungs, und Gerätefabrikanten

bie freundliche Ginladung, diefe Musftellung gu beschicken.

An ben zwei ersten Ausstellungstagen, also am 1. und 2. Ottober, batt ber Berein ichweiz. Bienenfreunde seine biesjährige Banderversammlung in der Leuchtenstadt ab; es unterliegt also feinem Zweisel, daß unsere Abteilung starfen Besuch erhalten wird.

Bei allen ähnlichen Unlässen standen die Luzerner-Imter immer noch im der vordersten Reihe, sie werden hoffentlich auch diesmal ihre Ehre zu wahren wissen! Wohl haben wir Fehljahre zu verzeichnen; aber die Biene ist ein dantbares Geschöpf, sie wird die auf ihre Erhaltung verwendeten Mühen und Kosten wieder reichtlich rückvergüten. Niemand lasse sich also entmutigen, Fehljahre werden Lehrjahre!

Allerdings muffen wir unfere Anftrengungen verdoppeln, wenn wir biefen Herbst ehrenvoll baftehen wollen. Jeber, ber etwas Gebiegenes

bringen fann, möge fich melben.

Bir bemerfen noch, daß Unmeldungsformulare und Programme vom Ausstellungsfetretariate bezogen werden fonnen.

Der Unmelbetermin geht mit bem 20. Auguft gu Enbe.

Luzern, im Juli 1899.

Mit Imtergruß!

Der Chef der Abteilung Bienenzucht: 2. Bucher, Telephonbeamter.

Bestimmungen für die III. Abteilung: Bienengucht.

1. Diese Abteilung soll enthalten: a) Produkte: 1) honig in Gläsern, Reffeln und Baben; 2. Bachs; 3. Erzeugnisse aus honig und Bachs.

b) Wohnungen: 1. für Mobilbetrieb; 2. für Stabilbetrieb; 3. Königinguchtfasten. c) Geräte und Werkzeuge. d) Litteratur: Werke über Bienenzucht, Berichte, Tabellen, Herbarien, Phothographien, Zeichnungen, Sammlungen u. f. f.

2. Sonig barf nicht unter 5 Rilo ausgestellt werben.

Den Rollettionen sollen Berzeichniffe, neuen Geräten Gebrauchsanweisungen beigegeben werden.

- 3. In dieser Abteilung können neben Diplomen und Ehrenmelbungen folgende Prämien verabsolgt werden: für Kollektionen: 80—20 Fr.; an Einzelaussteller: für Produkte 15—5 Fr.; für Wohnungen und Geräte 10—5 Fr.; für litterarische Arbeiten 2c. nur Diplome und Ehrenmelbungen.
  - 4. Die Unmelbungsfrift erftrect fich bis fpateftens den 20. Auguft 1899.

Anmelbungsformulare fonnen vom Ansstellungssetretariat in Lugern bezogen werben. Diese sind, genan ausgefüllt und unterzeichnet, innert ber oben genannten Frist bem Sekretariat einzusenden.

Für alle Gegenstände, welche für die Ausstellung angenommen sind, erhalten die Aussteller vom Sekretariat die Zulassungsicheine, welche bei Einlieferung der Gegenstände vorzuweisen sind.

- 5. Die Gegenftände find mit genauer Bezeichnung vom 26.—27. September abends einzuliefern. Später eingehende Objette werden nicht mehr angenommen.
- 6. Der Transport ber Gegenstäude geschieht auf Kosten und Gefahr ber Aussteller.

Gur ben Rudtransport muß feine Bahnfracht bezahlt werben.

- 7. Die Aufstellung der Gegenstände wird, falls die Aussteller es nicht selber thun wollen, vom Komitee beforgt. Platgeld muß teines bezahlt werden. Für besondere Deforationen haben die Aussteller aufzukommen.
- 8. Die Aussteller find für ihre Arbeiter und Angestellten verant- wortlich.

Das Komitee sorgt soviel möglich für die allgemeine Überwachung der Gegenstände, entschlägt sich aber jeder weitern Entschädigungspflicht bei Verlust oder allfälliger Beschädigung derselben.

9. Die Berpadung ber Gegenstände nach ber Ausstellung ift Cache ber Ausstellung. Diefelben muffen innert 2 Tagen entfernt werden.

Burudbleibende Gegenstände werben auf Verlangen unter Nachnahme ber Kosten bem Gigentumer zugefandt, andernfalls zu Gunften ber Ausstellungskaffe versteigert.

Bor Schluß der Ausstellung durfen feine Objette weggenommen werben.

Miles :

- 10. Auf Bunich ber Aussteller werben im Ratalog Spezialangaben über bie ausgestellten Objette gegen Berechnung ber bezüglichen Roften aufgenommen.
- 11. Wer Gegenstände ober Tiere anläftlich ber Ausstellung verfaufen will, hat biefes mit ber Unmelbung anzuzeigen.

Das Organisationskomitec.



Instruktionskurs für Kassenzucht auf dem Kosenberg in Sug am 28. und 29. April 1899.

(Schluß.)

#### 3weiter Tag (29. April).

Kontrolle und Zeichnen junger Röniginnen.

Die jungen Königiunen mussen furz nach ihrer Geburt einer genauen Kontrolle unterzogen werden und zwar nach solgenden Gesichtspunkten:
1) Größe der Zelle. 2) Käse-Quantität und Beschassenheit des Chylussüberrestes. 3) Größe der Königin. Berhältnis zur Zellengröße. 4) Farbe der Königin. Ein wirtsames Austunstsmittel über die Zuverlässigteit des Stammes. 5) Bau der Königin: Flügel, Beine, Fühler, 2c. 6) Datum der Begattung. 7) Erste Brutlage: a) Ausdehnung; b. Ordnung; c. Honigsgürtel; d. Possen; Erste der Nachsommenschaft. 8) Spätere Leistung.

Diese Notizen tommen in den Wienenfalender (im Jahrgang 1899 auf Seite 70) und so wird über jede Zuchtfönigin in besonderer Rubrif genan Buch geführt.

Das Zeichnen der Königinnen. Wenn es als notwendig und zweckmäßig erachtet wird, daß Pferde, Kühe, Zuchtstiere zc., überhaupt Tiere, welche nach streng züchterischen Prinzipien gezüchtet worden sind und sich durch Formen und Leistungen allseitig ausweisen, ein sichtbares Abzeichen erhalten, warum denn auf dem Gebiete der Vienenzucht nicht auch die Ebeltöniginnen. Es lenchtet wohl ein, daß das Zeichnen seinen eminenten Wert hat sowohl für den Züchter, als den Käuser. Um zweckbienlichsten geschieht's im jugendlichen Alter der Königin gerade in Verbindung mit der Kontrolle. Auf Wunsch einiger Kursteilnehmer nimmt Hr. Kramer Anlaß, das Zeichnen an einer Tags zuvor geschlüpften Königin zu demonstrieren mit gelber Farbe, Fischleim und einem mittelstarfen Pinselchen. Die ausmerksamen Zuschauer sind höchlichst beluftigt darüber, wie das

auserleseue Opfer partout dem gefürchteten Schreckgespenst in aller hast freuz und quer entrinnen will. Aber o weh! Die Flucht gelingt nicht. Endlich siegt der Bösewicht doch. Ein kurzer, sanster und doch entschiedener Oruck mitten auf den Brustschild und die Königin enteilt sichtbar "markiert" ins Dunkel der Wabe. Es sind schon zahlreiche Zuchtezemplare auf diese Weise gezeichnet worden Bei einigen ist der Fleck nach kurzer Zeit wieder verschwunden, wahrscheinlich deshalb, weil die Farbe nur an den Haaren des Brustsichtles haften blieb, statt direkt den Boden dessesselben zu berühren. Freilich ist das gegenwärtige Versahren noch kein vollkommenes und es ist nicht ausgeschlossen, daß mit der Zeit ein noch vorteilhafteres aussindig gemacht wird.

Dieje eben gezeichnete Bringeffin wird nun fogleich bem vor 11/2 Ctun: ben tomponierten, in Belfarreft verbrachten Runftichwarm vermittelft bes Beifelröhrchens beigefett. Es vergeht jedoch eine langere Beobachtungs: zeit, ohne daß der Buriche mesentlich fich beruhigen wollte. Dr. Frevenmuth wirft darauf die Frage in die Diskuffion, ob Dunkel- (fublen) ober Bellarreft und möchte jum mindeften für weifelrichtige Bolfer erfterem entichieben ben Borgug geben. Anf einen Schwarm g. B. mit mehreren Königinnen übt ber Dunkelarreft eine wohlthätige Birfung aus. Über Nacht tritt vollständige Rube ein. Huch beim Umlogieren ober Bereinigen fördert berfelbe aute Erfolge gutage. or Rramer weift fobann auf bie möglichen Ursuchen ber Unruhe bin, Die nicht im Bellarreft liegen. Ginmal bie Rurge ber Reit feit ber Bilbung als Runftichwarm (faum zwei Stunden), ferner infolge ber Aufregung Durftnot (alfo Tranten) und endlich bie allgugroße Barme. Das Bolflein mar infolge ber ftetig fintenben äußern Temperatur auf den warmen Dien verbracht worben. Nach nochmaliger Berfetung an einen fühlern Drt trat die erfehnte Rube ein und bamit die Annahme ber Konigin. Auch Gr. Goldi und andere Rurstheilnehmer treten mader fur ben Bellarreft, ber weniger Beit in Aufpruch nimmt, ein. Erfterer betont, die Befiedlung ber Gettions gelinge am ficherften, wenn die Bienen zuerft in hellwarmen Arreft tommen. austoben muffen fie und zwar in einem luftigen Raften, recht an Licht und Barme ber Conne. "Gelten mehr", fügt ber Rursleiter ergangend bingu, "wird eine Biene gurudfliegen. Beim Tofen werden fich die Immen bes neuen Zustandes bewußt und bei der Neubeweiselung orientieren fie fich nicht nur, fondern zeigen fofort auch Unhänglichfeit an den neuen Saus-Diefe aber wird mach gerufen burch vorangehende Difere. Dierqualerei tann feine Rede fein. Die Biene thut nur, mas fie in ihrer Freude auch thut, wenn fie beim Schwarmeingng ftergelt. Rennen und Fliegen ift der Musbruck ber Bennruhigung wie ber Freude.

ber feelische Schmerz geht, bleibt uns unerklärbar. Es ift bei ber Biene wie beim Menschen: die Thrane zeigt bie Freude wie ben Schmerz".

Bei folden angenehm berührenden, von ben magften Rampen ber ichmeig. Bienengucht geführten Redeturnieren, die, fern von jedweder Leidenschaft, die Jungen mit heller Freude erfüllten, ructe unvermertt bie Mittagftunde beran. Bor bem Cffen beehrten bie Rureteilnehmer mit einem offiziellen Befuch bas Bienenmufeum, eine Gebenswürdigfeit erften Ranges. Welch' eine Gulle miffenschaftlichen, funftlerischen 'und praftifchen Materials auf einem fo engen Raum! Dit fichtlichem Behagen mufterte manniglich die reichen Schate und bewunderte die Weisheit ber Beinzelmannchen, welche fie feit Jahren in emfigem Bienenfleiß gusammen-Bahrlich, die ichweig. Imterschaft barf ftolg fein auf getragen haben. biefes einzigartige Rleinod. Es war aber anch hochfte Beit und bringenbes Bedürfnis, bem in jeder Begiehung ichadlichen Raummangel abgubelfen. Die Erweiterung burch einen öftlichen Anbau, ber nunmehr feiner Bollendung entgegen geht, wird das ichweig. Bienenmuseum erft recht nach Inhalt, Wert und Bedeutung gur vollen Geltung bringen und die Bahl der in- und ausländischen Besucher noch um ein gang wefentliches fteigern. Bei dem nun folgenden trefflichen Mittagsbantett muß ber Redeftrom fliegen. Es gilt vor dem naben Rursichlug und Abichied ben inneren Gefühlen ungefucht freien Lauf zu gewähren. Bourquin aus Boudry, Rt. Neuenburg, gemiffermagen Bertreter ber melichen Schweig, eröffnet ben Reigen ber Toafte und erftattet bem Rursleiter ben perfonlichen Dant, daß es ihm vergonnt worden fei, ben Raffenguchtfurs als Gaft mitgenießen gu burfen. In begeifterten Worten wirft or. Bfr. Lang in Luglingen (Colothurn) einen dantbaren Rudblid auf bie beiden Rurstage mit ihrer reichen Fulle, Rraft und Bediegenheit jum Boble der ichweizerischen Bienengucht und Imtericaft. Der hochverehrte Rursleiter barf ber Überzeugung leben, bag bas, mas Dr. Lang aussprach, ber Ausbruck ber Gefühle und Stimmung ber gefamten Rureverfamms lung war. Und ichließlich erhebt fich bie ehrwürdige Beftalt bes greifen Bapa Theiler, ber trop feiner Lebensjahre mit jugendlicher Frifche und Begeifterung am gangen Rurfe teilnahm und mit feiner außerordentlich reichen Erfahrung bald bestätigend, bald ergangend ober forrigierend, wirtfam in die Berhandlungen eingriff, um in echt tollegialifcher Rede die gahlreichen Berdienfte Kramers um die Bebung und Forderung der wiffenichaftlichen und praftifchen Bienengucht hervorzuheben, die längft ichon weit über bie Grengen bes lieben Baterlandes bas verdiente Echo gefunden haben. Nicht unerwähnt mag auch bleiben bes Redners Wunsch, es möchten, wenn möglich, alljährlich berartige Rurfe veranftaltet werben, wo die berufenen Bienenguchter im vollsten Sinne bes Wortes zusammen tommen, um die wichtigsten Tagesfragen zu erörtern und abzuklaren in gemeinsamer Arbeit, beren Frucht für die weitesten Kreise nicht ausbliebe.

Nachmittags. Der Nachmittag brachte noch in rascher Folge die legten theoretischen Kapitel.

Aufftellen und weitere Pflege ber Buchtvölflein.

Dit Rudficht auf die Barme gehoren die Buchtvolflein an einen geschütten Ort. Die Öffnungen jum Zwede ber Luftzirfulation werben geichloffen und bei falten Nachten überdies die Raftchen mit Emballage überbedt. Im Buftanbe ber Gefangenichaft barf es nie an Baffer mangeln, ebenso wenig an reichlichem Proviant mahrend ber gangen Buchtperiode. Bieberholt wird betont, daß bie Borftande der hinfichtlich ber Tracht ungunftig fituierten Belegstationen bie unerbittliche Bflicht haben, für ftete Fütterung zu forgen. Der B. G. B. liefert ben nötigen Sonig erfter Qualität, damit ja nicht finangielle Bedenten gu Laften ber Koniginnen fallen. - Bei ber Blagierung ber Buchtvölflein auf bem eigenen Stande gehören ber "Bierer" und ber "Sechfer" bireft gegen eine fubliche Wand, ber "Achter" bagegen mit feinem Flug nach allen Geiten vollstänbig ins Freie. Die Möglichfeit ber Entvolferung einzelner Facher ju Gunften anderer ift nunmehr ausgeschloffen durch die neueste Ordonnang bes Buchttaftens, ber fich feit lettem Sahr erheblich vervolltommnet hat und fich gegenwärtig als burchaus leiftungsfähig und zuverläffig erweift. Flugloder bleiben gufolge ber Orteveranderung auf bem eigenen Stande minbeftens 24 Stunden geichloffen.

#### Berfenden von Buchtfaften.

Basser beim Arrest baheim über Nacht und für die ganze Reisebauer. Wer das Schwämmichen nicht auslegt, ristiert leicht Erstickung. Sine sernere Sorge des Versenders zielt auf Sicherheit des Bahnspersonals. Jeder Zuchtkasten muß vor dem Versandt auf seine Vienendichtigteit nach innen und außen geprüft werden. Das Stürzen der Baben ist nur dann zu besürchten, wenn die Passage zwischen dem untern Rahmenteil und der Wabe nicht ausgefüllt ist. Die Settions sollen verzsiegelt werden, damit der Absender volle Garantie hat. Beim Versandt der Zuchtkästen auf die Belegstation muß dem betreffenden Stationsvorsstand rechtzeitig Mitteisung gemacht werden über den Zeitpunkt der Anssunft. Sine heisse Frage betrifft die Bahnspedition. Hr. Kramer möchte aus letziähriger Ersage betrifft die Vahnspedition. Hr. Kramer möchte aus letziähriger Ersage betrifft vor allfällsger Verzögerung in der Spedition. Doch gibt bei diesem Anlaß Hr. Weber, Stationsvorstand

in Kugnacht, Kt. Schwyz, vollkommen beruhigende Auskunft. Nach bem neuesten Reglement mussen lebende Bienen, mit weißem Frachtbrief aufgegeben, sofort spediert werden und zwar unter aller Borsicht von seiten des Bahnpersonals. Immerhin könne es nicht schaden, bei der Aufgabe von Zuchtkästen die Hh. Stationsvorstände auf die einschlägigen reglementarischen Bestimmungen aufmerkam zu machen.

#### Berfenden fruchtbarer Roniginnen.

Die fruchtbaren Königinnen werden in besondern Versandtfistchen spediert. Die Hh. Wegmann in Obermeilen und Kydurz in Entselben daben zwei solche konstruiert, jedes in seiner Art und nach seiner besondern Zweckbestimmung empfehlenswert. Bei naßtalter Witterung wird teine Majestät von Stappel gelassen. Eine warme und doch luftige Untspüllung des Versandtsischen ist anzuraten. Nach der Ankunft sollen die Königinnen so bald als möglich verschult werden.

#### Berichulen fruchtbarer Roniginnen.

Es muß an jedem Rurs und Bortrag immer wieder betont werden: Macht nicht Bersuche, aus schlechtem etwas rechtes zu erfünsteln. ben feltenften Fällen ift ein Erfolg gu fonftatieren. Richt berunter gefommen ober verlottert barf bas Bolt fein, in welches eine Buchtfonigin Entweder wird die Konigin allein ober famt ber Brutwabe fommt. verschult. Im ersteren Falle macht man einen Kunftschwarm und gibt Dber man entweiselt bas Bolt, padt es ruhig wieder ein und fest bie Königin gu, fei es im Berfandtfaftchen ober St. Gallerröhrchen. Früher wurden die Bolter entweiselt und erft andern Tages neubeweiselt. Runmehr beweifeln wir fofort. Die Stimmung ift ein wefentliches Moment. Gind die Bienen famt bem Operateur aufgeregt, bann ift ber Erfolg ein zweifelhafter. In Diesem Falle wirft ein Glas "Gugbier" (Bonigmaffer), gewaltig über die Bienen hinweggespritt, mahre Bunder. Bei ber Rufetung ber Konigin mit ber Brut find wieder mehrere Falle bentbar und es findet fich bas einschlägige Material ausführlich in ber Brofdure "Raffengucht". Entweder wird ein fleines Bolf prapariert mit einem breimabigen Brutforperchen, als Centrum Die Buchtwabe mit ber Königin ober man tann auch gleich ein ftartes Bolf tomponieren und zwar auf mehrfachem Wege, fei es burch Bilbung von Ablegern im Rahmen eines Fluglings ober Feglings, fei es mittelft Cammelichwarmen. Dag beim Buseten von Roniginnen und Bilben von Ablegern verschiedene Methoden gang und gabe find, bewies auch die nachfolgende Distuffion. Bier nur zwei bemertenswerte Buntte aus berfelben. Bapa Theiler beichreibt die Ablegermethode, Die er icon feit Jahren an=

wendet. An einem iconen Bormittag werden einem oder mehreren Boltern 1-2 Brutmaben famt Bienen entnommen, die erft in ben Babenbod manbern. Die Brutwabe mit ber jungen Königin befindet fich auf einer baneben ftebenben Bant. Beim leifeften Erwachen bes Bugtones werben jene unverzüglich ins neue Fach gebracht, indem zugleich von beiben abmechslungsweife Bienen abgewischt werden. Sterzelnd gieben fie ein und flüchten fich friedlich ins Duntel ber Baben. Dernach folgt die Babe mit der Königin gegen bas Fenfter. Auf biefe Beife ift Berrn Theiler nach eigener Ausfage noch feine einzige Ronigin abgestochen worden. Gr. Fregenmuth gibt folgendes oft praftiziertes Bufetungsverfahren zum beften. Die Königin eines geringen Bolfes wird entfernt, bas Bolt felbit in einen Rorb ober in eine Rifte abgeschüttelt. Es zieht ruhig gegen ben obern Rand und da fest man bie Königin gu und logiert fie wieder ein. Auch eine allfällige Bereinigung mehrerer Bolter läßt fich bei biefer Operation leicht bewerkstelligen.

"Sie sehen, es führen viele Wege nach Rom. In allen aber kommt es auf das gente Ange, die sichere hand und ben verständigen Sinn bes Büchters au, als einzige Garantie für sicheren Ersolg". Also schließt ber Kursleiter infolge der vorgerückten Stunde die Diskussion mit einem kräftigen zu Herzen gehenden Mahnwort und einem innigen Dankeswort insonderheit an Papa Theiler, den Senior der schweiz Bienenzucht, den Kurs überhaupt, jenen Kurs, von dem in Wahrheit gilt: "Das Alte ist vergangen, ein Neues wird gepflügt".

Mm Schluffe ber Berichterftattung angelangt, mit beren ichriftlichen Niederlegung ber Berichterstatter im Beifte noch einmal ben gebiegenen Rurs burchlebt hat, mag auch diefem ein Wort ber Anerkennung vergonnt fein. Dant, berglichen Dant bem bochverehrten Rursleiter fur Die überaus reiche Rulle des Stoffes und Mannigfaltigfeit fruchtbarer Unregungen, die er jämtlichen Rursteilnehmern in diesen beiden bentwürbigen Kurstagen mit Aufwand seiner Kraft und Sintansetung feiner Ber-Benn wir eines bedauern, fo ift es ber Umftand, bag fon geboten bat. die praftischen Buchtarbeiten etwas gu furg gefommen find. Die Ungunft ber Witterung im 99er April bats gethan. Aber ich meine, wir founten baraus ertennen, daß auch ber Bienenguchter auf die Dacht und ben Willen beffen angewiesen ift, der Simmel und Erde gemacht und Regen und Sturm, Conneufchein und Segen nach feinem Ermeffen und Boblaefallen unter die Meufchenfinder verteilt und daß wir, ob unfere Sonigtopfe voll oder leer find, in Allem Ihm die Ehre geben muffen. Dant auch bem Borftande, ber feine Opfer und feine Dlübe icheut, wenn es gilt, Die ichweizerische Imterichaft auf der Bahn gefunden Fortschrittes weiter gu führen, Dank allen Kursteilnehmern, die mit ihrer Bienenkenntnis nicht hinter dem Berge gehalten haben. Dank endlich für die vorzügliche Be-wirtung der gastfreundlichen Theilerfamilie, die in all ihren Gliedern mit Leib und Seele neben Landwirtschaft und Biehzucht der Pflege des lieben Bienleins zugethan ist und aller Welt das Muster eines geordneten Bienenstandes vor Augen führt.

llnd nun, du ganzes großes Schweizer-Imferheer, wohlan, besinne dich, laß nicht aus Flanheit und Gleichgiltigkeit oder in täuschenden Meinungen und blinden Borurteilen fahren, was dir als unschäheare Perle ungeahnt in den Schoß gelegt wird. Borwärts auf der betretenen Bahn. Auf in den Kampf, dem mutigen Feldherrn nach. Sieh, dir winken in absehbarer Ferne für deine Einsicht und zielbewußte Arbeit auf erhabenem Throne die Schar der Edelköniginnen vom reinsten Abelsblut, den getreuen hünglerstab im Gesolge mit der Siegespalme als wohlverdienten Lohn. Unsere Parole lautet: Rassen.



# Jahresbericht des Pereins schweizerischer Vienenfreunde

### tit. Yorftand des schweiz, landw. Yereins.

ir geben uns die Ehre, Ihnen hiemit den Jahresbericht pro 1898 zu unterbreiten.

Die Leitung des Bereins liegt noch in denselben Sanben wie früher. Es ist Hr. Kramer in Zürich IV Präsident und Kassier; Hr. Göldi in Altstetten (St. Gallen), Bizepräsident und Redaktor; Hr. Dommann in Luzern Aktuar; Hr. Theiler in Zug Bibliothekar und Museumsverwalter; Hr. Frehenmuth in Wellhausen.

Beftand des Bereins. Der Mitgliederbestand hat einen Zuwachs von 24 Mitgliedern zu verzeichnen. Zahlungspflichtige, direkte Mitglieder unseres Centralvereins sind auf Ende 1898—1063.

Die 90 Filialvereine in allen Ganen ber beutschen Schweiz gablen ca. 6000 Mitglieber.

Unfer Bereinsorgan, bie "Blaue", ericheint in unveränderter Unflage wie im Borjahr (3300 Exemplare). Unter ber trefflichen Redaftion bes

Hrn. Göldi ist ihr Leserkreis trot der außerordentlichen Fehlsahre derselbe geblieben.

Stetig mächst bie Bahl ber ausländischen Abonnenten. Der Jahrgang 98 ift ein stattlicher Band von 396 Seiten mit 34 Flustrationen

Bibliothet. Das lebhafte Interesse für Belehrung befundet sich auch in der Benütung unserer Bibliothet, deren Katalog über 500 Nummern ausweist, worunter 59 apistische Zeitschriften des Kontinents in den vier Hauptsprachen. Es wurden dies Jahr 642 Büchersendungen spediert.

Das Mujeum auf dem Rosenberg, Zug, wird vom Jus und Ausland sehr oft besucht und wiederholt sind in der ausländischen Fachpresse sehrertennende Berichte erschienen.

Kurse und Borträge. 3 Kurse und 37 Borträge belasteten unsere Kasse mit Fr. 371 + 608 = 979 Fr. Größer ist die Zahl der Kurse und Borträge, die durch landwirtschaftliche Bereine und gemeinnügige Gesellschaften angeregt und honoriert wurden. Diese alljährlich wiederstehrende Thatsache ist ein Beweis, daß das Interesse für Förderung dieses landw. Erwerbszweiges ein allgemeines ist.

Haben wir damit auch die büdgetierte Bundessubvention für Kurje und Borträge namhaft überschritten, so rechtsertigt sich diese Mehrteistung von verschiedenen Gesichtspunkten aus. Zum ersten schrecken wir nicht davor zurück, nötigenfalls einen Teil der diesfälligen Austagen aus eigenen Mitteln zu bestreiten. Zum zweiten haben wir mit 3 Kursen und 37 Referaten unsern 90 Filialvereinen in höchst bescheidener Beise Belehrung und Anregung geboten. Mehr als die Hälfte unserer Sektionen hat freiwillig auss diese Unterstützung verzichtet und auf eigene Kräfte abgestellt. Und endlich hat dieser "interkantonale Samenwechsel", wie wir die Mission der interkantonalen Banderlehrer nennen möchten, wohlthätig gewirft auf Reserenten und Zuhörer. Der Besuch der Versammlungen, wie auch unserer alliährlichen Banderversammlung war ein recht erfreulicher und gab keinen Anlaß zu den so oft gehörten Klagen über Interesselossische

Die Beobachtungsstationen arbeiten mit gewohnter Ausbauer und Sachtenutnis. Diese emsigen "Forscher" haben sich eine, in ihren Kreisen ungewöhnliche Sicherheit des Urteils in allgemeinen und speziellen Fragen der Meteorologie, Pflanzen- und Bienenkunde erworben, die wir nicht gering anschlagen. Und alljährlich treten neue Fragen an die Bilbstäche, deren Beantwortung die schweiz. Imterschaft in erster Linie von unsern Stationen erwartet.

Biederholt ist dieses Institutes im schweiz. landw. Berein in einer Beise gedacht worden, als ob es sich überlebt, als ob es fraglich sei, ob die Bundessubvention von Fr. 1000 für bieses Institut gerechtsertigt sei.

Wir fönnen biefe auf Untenntnis beruhende Auffassung und Außerung nicht unbeantwortet laffen.

Es ift ichwer zu begreifen, wie zu einer Zeit, ba statistische Ershebungen allerorts notwendig erachtet werden, da die Popularisierung ber Buchführung so wünschbar als schwierig taxiert wird, unsere unermüblichen Statistifter, Forscher und Buchhalter, wie sie kein anderer Verein aufweisen kann, für ihre unbezahlte Arbeit keine Anerkennung finden sollten.

Der 14. Jahresbericht ift unter ber Preffe und wird Zeugnis ablegen, baß bant ber Thätigfeit ber apistischen Stationen im Fehljahr 98 Früchte gezeitigt worden sind, die für unsere Bienenzucht von bauernbem Segen fein werben.

In voller Bürdigung der Bedeutung unserer Stationen übernimmt der Berein alljährlich eine nicht geringe finanzielle Leistung, indem die diesfälligen Auslagen seit einer Reihe von Jahren die Bundessubvention um 300—500 Fr. übersteigen. Diese Thatsache allein dürfte einem jeden, auch wenn er nicht Fachmann ift, beweisen, daß die Schweizer Imter wissen, was sie in ihren Stationen besitzen. Die Gefährdung dieses Institutes träfe den Berein schweiz. Bienenfreunde in seinem Lebensnerv.

Ein solch zielbewußtes Arbeiten, wie es sich in beiliegender Kopie eines Monatsrapportes eines vielbeschäftigten Landwirtes fund gibt, durfte jeglichen Zweisel in die Bedeutung der apistischen Stationen heben. —

In ben Borbergrund bes Intereffes an Kurfen wie Vorträgen trat bies Jahr bie Raffengucht.

Die Einsicht, daß eine planmäßige Zucht uns vor allem not thut, ist die Frucht einiger Fehljahre. Gerade da hat sich allüberall gezeigt, was eble Landrasse wert ist, daß wir im eigenen Land thatsächlich ebles Zuchtmaterial haben. Dasselbe bestmöglich zu verwerten, das war und bleibt in erster Linie der Zweck der Rassenzucht. Unseren Zuchten von vornherein Kredit zu verschaffen, unterstellt sich Züchter und Käuser der Kontrolle und es ist dies seitens der Züchter allseitig begrüßt worden. (Beilage 2.) Das erste Probejahr war allerdings das dentbar schlimmste und dennoch dürsen wir mit den Zuchtresultaten hinsichtlich Cnantität wie Qualität zufrieden sein. Wir verweisen auf beiliegenden Bericht in Nr. 12 der Vienenzeitung. (Beilage 3.)

Es ist berechtigte Hoffnung, bag wir nach wenigen Jahren einen ganz bedeutend leistungsfähigern Bienenbestand haben werden, benn die Biene hat sich als ein angerordentlich bantbares Zuchtobjeft erwiesen.

An die diesfälligen Auslagen von ca. Fr. 800 hofft unfer Berein auf einen angemeffenen Beitrag seitens bes schweiz. landw. Bereins.

Die allgemeine Sonigfontrolle, Die fich in ben Dienft bes genoffcuichaftlichen Honighandels ftellt, tam begreiflich in bem allgemeinen Miffjahr nicht zur Unwendung. Bas braucht's ber Reflame, wenn man wenig zu erubrigen hat?

Die spezielle Honigkontrolle, die Begutachtung beaustandeter Honige lieferte der Centralstelle im abgelausenen Jahr 22 Honigmuster, davon 12 auständische, meist Franzosen und Havannahonige, die natürlich alle als feinste Blütenhonige angepriesen worden. Giner, der sogar als "Schweizer Alpenhonig" von einer B. Firma großartig poussiert worden war, entpuppte sich als saurer, verdorbener, geringwertiger Ameritaner. Eine gegen diese Art illoyaler Konfurrenz eingeseitete Klage ward von der B. Justiz mit einer bloßen Verwarnung gesühnt — entgegen dem klaren Wortlaut des B. Gesetes. (Beilage 4.) Die B. Regierung hat sich damit um die Förderung der heimischen Produktion in wenig rühmlicher Weise verdient gemacht. Solche Vorkommnisse öffnen die Augen und weisen uns den Wez, wie im eidg. Lebensmittelpolizeis geset bie vitalsten Interessen zu wahren sind.

Wir haben biesfalls unsere Wünsche formuliert und bem Bauernsfefretariat zur Kenntnis gebracht. Es freut uns, nach Stimmen ber Presse zu urteilen, daß wir mit den Forderungen verwandter Interessengruppen — Milch und Wein — einig geben.

Das Bienenjahr 98 war, wie befannt, bas ichlimmfte, fo weit die Erinnerung ber alteften Imfer reicht.

Der schöne Nachsommer und Herbst, ber alle Kulturen so wunderbar gezeitigt, vermochte die Situation im Bienenstand nicht mehr zu ändern, unsere Haupternte liegt im Frühjahr und Borsommer. Eine erfreuliche Thatsache haben wir jedoch zu registrieren: Wie vom Notjahr 93 eine bessere Pstege des Nindviehs datiert, so gingen dauf besserer Pstege die Bienen im allgemeinen frästiger in den Winter als in weit günstigeren Jahren. Das Fehlsahr 98 bleibt der Ausgangspunkt einer auf richtigen Zuchtprinzipien ruhenden und darum erst wirklich rationellen Vienenwirtsschaft.

Mit vorzüglicher Sochachtung

Burich, ben 25. Januar 1899.

Namens des Bereins schweiz. Bienenfreunde, Der Brafibent: Rramer.

(In Berhinderung des erfrantten Aftuars.)



## Die und wann foll ich füttern?

it Juli geht so ziemlich allerorts die Tracht zu Ende. Damit rückt auch die Zeit heran, da wir für die Berproviantierung der Bölfer auf kommenden Winter zu sorgen haben. Aus verschiedenen Gründen sahren wir am besten, wenn allfällige Ergänzung der Borräte nicht auf den Spätherbst verschoben

eine allfällige Erganzung ber Borrate nicht auf ben Spatherbst verschoben wird.

Biederholt ift im Frühjahr die Beobachtung gemacht worden, daß bald mehr, bald weniger Bölfer im Februar und März nicht so regelmäßigen Brutsatz zeigten als später, da schon Honig floß. Ganz besonders ist dies im letzten Frühjahr allgemein beobachtet worden, daß die Bölfer mit schönem Brutsatz — von Anfang — in verschwindend kleiner Minderheit waren, daß allgemein erst die äußern Brutkreise des April hübsch regelmäßig waren.

Hr. Reber in St. Gallen fnüpft baran eine Betrachtung, die wir nicht erst im Jahresbericht niederlegen wollen. Sie verdient jetz schon unsere Beachtung. Er schreibt im Mairapport:

"Der Brutfat ift qualitativ allgemein beffer geworben, nur im Centrum noch Flidwert. Ich fragte mich, warum einige Stode ichon fruber boch guten Brutfat hatten, obichon ihr Futter wefentlich auch Bucker mar. und tam gur Bermutung, daß es von der Art ber Auffütterung berrühre. Die zu verschiedenen Zeiten, also mit gehörigen Zwischenvausen gefütterten Stocke (natürlich rechtzeitig, fruh) scheinen es zu fein, Die fich gur Bortrachtzeit gut gurechtfanden. Die rafch in großen Quantitäten versorgten Stode zeigten - gleichviel, ob die Konigin alt ober jung, im Boriahr mit guter ober geringer Rote tagiert - fich unfähig, ihre Daben in geschloffener Daffe am Leben gu erhalten. 3ch nehme nämlich an, baß der Gierfat bei ben guten Koniginnen gut gemesen und daß mabrend ber Aufzucht ber Daben die fatalen Lüden entstanden seien - eine Folge geringer Ernährung, refp. ungwedmäßiger Rahrung. Un Gutter vorrat war fein Mangel in ben Stoden. Ich vermute, ber maffenhaft rafch eingefütterte Buder wurde in anderer ungwedmäßiger Berarbeitung aufgespeichert als ber mit Zwischenpausen aufgefütterte. Das liege fich wohl burch chemische Untersuchung flarlegen."

In ähnlicher Angelegenheit ward uns vom Chemiter der freimütige Bescheid: Über den Nuteffest irgend eines Nahrungsmittels für die Bienen gibt allein die Praxis (vergleichende Nährversuche) Auskunft. Wir empfehlen also, speziell den Stationen, hilfsbedürftige Völker in verschiedener Beise aufzufüttern:

- a. im Anguft in mäßigen Portionen mit Bwifchenpaufen;
- b. im Muguft rafch in großen Bortionen;
- c. Ende September raich in großen Bortionen.

Hoffentlich find auch andere Bergleichsobjette, nämlich Bölfer, die teiner hilfe bedürfen, so daß wir nicht nur über Zeit und Art der rationellen Fütterung, sondern auch über den Wert des Honigs und der Surrogate für die Frühjahrsentwicklung orientiert sein werden.

Natürlich fallen bei biesen vergleichenden Gruppen auch noch andere Momente in Betracht, namentlich Stärfe und Jugend des Bolkes — und Alter und Wert der Königinnen. Diese Momente sollen billigerweise mitberücksichtigt werden.

Ehe bu, werter Leser, zur Futterstafche greifst, frage bich: Welche sind ber Unterstützung wert? Gewiß die nicht, die wiederholt start geworden, aber arm geblieben — auch die nicht, die fürs fommende Jahr nichts Gutes hoffen lassen, weil ihre Königinnen von geringem Wert. Im Angust gibt sich das zu erkennen — später nicht mehr. Da sind gegenteils etwa Bölklein, die aus entschuldbaren Gründen an Kraft zurückgeblieben. Diese im August noch fördern, ist lohnender als alle retten — die schlechten Bölker sind das Unkraut im Bienenstand. Wer slegt denn das Unkraut?!



## Äbanderungen am Schweizerkaften.

as umstehende Bild orientiert unsere Leser über den umgeänderten Schweisgerfasten, den wir in dieser Form vermöge jahrelanger Ersahrung mit aller Beruhigung einen verbesserten Schweisgerfasten nennen dürsen. Die Abänderung besteht im wesentlichen darin, daß wir beim Schweizerkasten nicht mehr Bruts u. Honigs



Sig. 19. Bienenhanechen.

räume, aus einem Stück bestehend, anfertigen; wie das Bild beutlich zeigt, ist der Honigraum als beweglicher Übersat auf dem Brutraum anzubringen, resp. tönnen je nach Bedarf deren mehrere durch Übers und Zwischensen angebracht werden. Die Möglichkeit, einen mit Waben möblierten Honigraum, d. h. 12 Honigrähmchen mit einem Griff aufsetzen oder abs

heben zu tönnen, ist ein entschiedener Vorteil, den besonders der Bienenzüchter als sehr wertvoll anschlagen wird, dem zur Behandlung seiner Bienen nur knapp zugemessen Beit zur Verfügung steht. Beim Abernten sällt serner die Annehmlichkeit in Betracht, die Bienensucht verwerten zu können, und solch' honigschwere und entwölkerte Übersätze ohne jede Belästigung vonseite der Bienen abheben zu können, das ist im Leben des Imkers ein wirkliches Vergnügen.



Big. 20. Schweizerfaften.

Der Kaften als solcher besteht also nur aus dem einsach wandigen Brutraum, bessen Rahmen, so lange fein Übersat da ist, oder nach dem Abheben desselben, nicht nur nach rückwärts, sondern auch nach oben bewegslich sind. Wir erachten dies und die damit bedingte Bauart des Bienenhauses als einen weitern Vorteil dieses Kastens. So lange der Kasten nicht voll Rahmen ist, schieben wir besichtigte Brutwaben einsach gegen die Thüre und nach vollendeter Durchsicht des Brutraumes wird Wabe um Wabe nach vorn wieder normal zusammengeschoben und das Fenster endlich nachgerückt. Freilich läßt sich dieser Kasten nicht mehr aufstappeln, auch werden fann drei Etagen übereinander möglich sein. Die untere Kastenreihe kann direkt auf oder 1 dm über den Voden des Vienenhauses gestellt werden, über diesen untern Brutraum konnut ein Hobstraum von

4-5 Übersathöhen und dann solgt auf Holz- ober T-Balfenlager die zweite Kastenetage mit abermaligem genüglichen Hohlraum für die Honigübersäte bis zum Dach. Das Bienenhaus muß also als wirkliches, mit Wänden abgeschlossens Haus erbaut werden, die einfachwandigen Kasten resp. deren Flugfanäle werden an die Fluglücken in der Wand angestoßen; vor dem Übersatzaum sind Bretters oder Fensterklappen angebracht (siehe tl. Titelbitd). Beim Operieren wird von hinten einfallendes Licht abgesperrt, der Bienenzüchter steht im Halbunkel, erhält von vorn aber genügendes Licht direkt in den Kasten. Wir haben hiedurch die weitere Annehmlichkeit, daß die absliegenden Vienen nicht gegen, sondern von uns stiegen, den Fensterklappen zueilen und unten an diesen sich vorweg entsernen.



Fig. 21. Schweiger=Lauend=Raften (boppelmanbig).

Man mag vielleicht auf den ersten Blick meinen, die freistehenden Seitenwände hätten an der Thürseite zu wenig Festigkeit, sie erhalten aber mehr als genügenden "halt" durch die eingeschraubten Bodenleisten und dadurch, daß mehrere Kasten unmittelbar aneinander geschoben werden. Waben aus bereits vorhandenen Schweizerkasten bisherigen Spstems lassen sich in diesen Kasten ohne weiteres verwenden. Wer aber eine Neuanlage solcher Kasten baut, dem ist zu empsehlen, keine Tragleisten anzubringen, sondern die Rahmen mit verlängerten "Ohren" oben in einem Falzeinzuhängen, wie dies im abgebildeten Schweizer-Lapens auch der Fall ist.

In ordentlich trachtreichen Gebieten wird es sich sehr empfehen, die honigrahmen von halber Brutrahmenhöhe zu wählen. Ein Honigtaum
von dieser Dimension genügt in jedem mittleren Jahr, zwei solcher reichen
zumeist selbst in recht guten Jahren auß; hiedurch wird also eine weitere Bereinsachung des Betriebes erreicht. Dieser verbesserte Schweizerkaften
dürfte so ziemlich der Devise entsprechen: "Den Bienen genehm, dem Juster bequem". Einzelne Musterkaften und größere Bestellungen solcher mit oder ohne Tragleisten mit 1/3 oder 1/2 Honigraum liesert auf Bunsch Arn. Künzler, Bienenschreiner, nun mehr Staad bei Rorschach.

R. Gbibi.

#### -

## Apistischer Monatsbericht.

#### Der Juni.

"Gruppen von schönen Tagen sind nicht zu erwarten", lautete Falbs Betterprognose für ben Juni. Und doch! Die erste Hälfte war fast wolfenlos — etwas Seltenes im Juni. Es war dies die Folge einer energischen Bise, die uns leider stets fühle Nächte brachte und die darum auch die Neftarbildung sehr beeinträchtigte.

In diese sonnige erste Salfte fiel im Flachland Die heuernte, Die außerordentlich raich fich vollzog.

Bei Beginn berselben — in ber ersten Woche Juni — lag im allgemeinen ber Höhepunkt der Frühjahrstracht, die leider von gar kurzer Tauer war. — Unbefriedigend siel sie mancherorts aus, weil die Bölker vernachlässigt, oder die wenigen guten Tage verpaßt waren. Entscheidend war auch die örtliche Lage, namentlich mit Bezug auf die Winde. Honigtan machte sich nur in vereinzelten geschützten Lagen bemerkdar. Auch der Nottann setzte nur da und dort ein. Nach Mitte Juni, da bei südeweistlichen Winden die Witterung unstät geworden, erlangten nur noch vereinzelte Tage namhaste Bedeutung. Es begann die Linde — und hie und da auch der Weistann, namentlich im Jura.

Die höhern Lagen, wo die ergiebigfte Wiesenflora in der zweiten Salfte Juni eingeruckt ware, erlitten zufolge des Witterungswechsels eine beträchtliche Einbuße. Daselbst befriedigte der Juni weder heuer noch Imter.

Über die braven Leiftungen der 93er Rassentöniginnen sprechen sich manche Berichte befriedigend aus.

Im gangen barf die Frühjahrsernte als ichwach mittel tagiert wersben. Schwärme fielen ausnehmend wenig. Rramer.

#### Juni-Rapport.

|                   | Temperatur       |          | Faxation<br>des<br>Bagvoffes | Bruttovorschlag<br>Dekad |           |                   | Metto-<br>vorschlag | Bester<br>Tag | Regen 2 |                | Sonnen |     |      |
|-------------------|------------------|----------|------------------------------|--------------------------|-----------|-------------------|---------------------|---------------|---------|----------------|--------|-----|------|
|                   | o C.             | o C.     | Mon                          | * \$                     | 1<br>kg   | kg                | kg kg               | Total<br>kg   | kg      | kg             | # 1    | 5   | E P  |
| 2                 |                  | 07       | nU.                          |                          | 7.0       | 0.0               | 0                   | 10.0          | 0.0     |                |        | 5   | 5 18 |
| Davos             | $-2 \\ -1$       | 27<br>28 | 11,2                         | $\frac{1-2}{1-2}$        | 7,9<br>10 | $\frac{2,9}{3,2}$ | 3                   | 13,8<br>15    |         | 1,000<br>1,500 |        |     | 014  |
| Ilanz             |                  | 28       | 13                           |                          |           |                   | 1,8                 |               | 9,7     | 0,680          |        |     | 4 22 |
| Trogen a          | +4               | 20       | 12,5                         | 1-2                      | 3,8       | 4<br>3,9          | -                   | 8,4<br>7,7    | 3,7     | 0,600          |        | 4   | 4 22 |
|                   |                  | 24       | 13                           | 1-2                      | 10.7      |                   | 2 0                 |               |         | 1,750          |        | 5   | 4 22 |
| Rappel a          | +1               | 24       | 10                           | 1-2                      |           | 6,2               | 3,2                 | 20,1          | 11,8    |                |        | 9   | 4 22 |
|                   |                  | 25       | 110                          |                          | 7,1       | 4,7               | 2,5                 | 14,3          |         | 1,250<br>3,500 |        | , , | 0 10 |
| St. Gallen a      | +5               | 25       | 14,3                         | 1                        | 21,3      | 9                 | 1,8                 | 32,1          | 19,5    |                |        | 1 1 | 0 10 |
| р                 |                  | 00       | 175                          |                          | 17,3      | 7,8               |                     | 27,4          | 16,4    | 2,600          |        | 9   | 6 23 |
| Altstätten a      | +8               | 30       | 17,5                         | 1 1                      | 8,7       | 2,8               | 1,2                 | 12,7          | 3,1     | 1,400          |        | 3   | 0 20 |
| b                 |                  |          |                              | ' '                      | 9,8       | 2,5               | 0,9                 | 13,2          | 3,7     | 1,500          | П      |     |      |
| Netftal           | 6                | 27       | 15,6                         | _                        | 11,6      | 2.4               | 1.8                 | 15.9          | 8,8     | 1,900          | 11     | 1   | 9 11 |
| Rerns             | 1                | 24       | 12,1                         |                          | 9,9       | 2,3               | 2,8                 | 15            | 8,8     | 1,640          |        |     | 4 20 |
| Umfteg            | 4                | 28       | 16,1                         |                          | 15,5      | 6                 | 7,4                 | 29            | 14,9    | 3,700          | 10     | 1 1 | 1 10 |
| 3weifimmen Sch    | 1                | 24       | 11,8                         | 2                        | 2,8       | 5,7               | 9.5                 | 18            | 11,5    | 2,800          | 9      | 3 1 | 5 8  |
| 31.               | 1                |          |                              | 1                        | 7,1       | 9,2               | 8,5                 | 24,8          |         | 2,700          |        |     |      |
| Бофgrath .        | 2                | 22       | 12,9                         | ī                        | 11.2      | 3,9               | 4,3                 | 12,4          | 3       | 2,000          |        | 7   | 6 19 |
| Bimmis            | 2<br>2<br>9<br>3 | 26       | 14                           | 1-2                      |           | 5,6               | 3                   | 25            | 14      | 2,400          |        | 4   | 5 10 |
| Interlaten        | 9                | 30       | 17.9                         |                          | 15,5      | 5,9               | 5,3                 | 25,7          | 13,2    |                |        |     | 1 28 |
| Ueberftorf        | 3                | 24       | 13                           | 1                        | 6         | 5,5               | 0,7                 | 12,2          | 3,2     | 2,800          |        | 4   | 15 8 |
| Laupen            | 7                | 28       | 17                           | î                        | 7,1       | 2,2               | 0,9                 | 10,2          |         | 1,100          |        | 3   | 16 6 |
| Bern              | 3                | 24       | 13.4                         |                          | 7,1       | 5,3               | 3                   | 15,4          |         | 1,200          | 12     |     | 917  |
| Biel              | 6                | 30       | 161                          |                          |           | 8,3               |                     | 29,4          |         | 3,600          |        | 1   |      |
| Mengberg          | 4                | 20       | 12,4                         | 2-1                      | 7,2       | 5.8               | 8                   | 21            | 12,7    | 2,300          | 10     | 7   | 12 8 |
| Belieberg         | 2                |          | 12                           | 1-2                      |           | 9,6               |                     |               |         |                |        |     | 1 12 |
| Anutwil a         | 4                | 25       | 16,6                         | 2                        | 12.3      | 4,1               | 0,5                 | 17            | 8.4     |                |        | 1   | 8 15 |
| b                 |                  |          | 10,0                         | 1                        | 13,2      | 4,4               |                     | 20,2          |         | 2,350          |        |     |      |
| Ballwil           | 0                | 24       | 12,4                         |                          | 13,2      | 1,9               |                     | 21,9          |         | 2,200          |        | 4   | 6 23 |
| Turbenthal        | 0                | 28       | 13,6                         | 1                        | 18,8      | 5,1               | 2,8                 | 26,7          | 17,3    | 3,000          | 13     | 1   | 9 15 |
| Zürich            | Ğ                |          | 16,3                         |                          | 13,4      | 1,3               |                     |               |         |                | 15     | 8   | 3 16 |
| Reunfirch         | 5                |          | 17,4                         |                          | 20.8      |                   |                     | 26,6          |         |                | 111    | 3   | 9 21 |
| Wigoltingen       | 7                |          | 17,1                         |                          | 13,8      |                   |                     | 15,4          |         | 1,950          | 9      |     | 1 13 |
| Dberborf, Bafelld | . 3              | 25       | 12,7                         | 1                        | 16,2      | 5,1               | 0,5                 | 21,8          | 9,5     | 2,600          | 9      | 1   | 13 8 |
| Sula              | 4                |          | 14,8                         |                          | 16,7      | 0,3               |                     | 17,7          |         | 3,010          |        | 4   |      |
| Sirnach           | 6                |          | 16,1                         |                          |           | 11,3              | 13.1                | 455           | 319     | 3,650          |        |     | 2 13 |

<sup>\*</sup> Reunfirch fill umgemeiselt. \* Interlaten geschwarmt. Trogen a ein ftarter Borichmatm. Trogen b ein Rachichmarm, Tochter von a.





## Bienenkalender 1899.



#### August.

Bas Juli und Muguft nicht fochen, bas fann ber Geptember nicht braten. Diefe beiden Monate follten uns die rechte Sochfommerbite bringen. Faft hatte man geglaubt, der Buli miffe von diefer alten vorschriftsgemäßen Bauernregel nichts. In redlicher Weise hatte er bas naftalte Regiment, bas ber Juni in feiner zweiten Salfte geführt, mabrend acht Tagen abgenommen. Der Spatheuer erhielt fein ichlechtgewittertes Beu, ber Beinbauer jammerte über ben verdorbenen Traubenblübet, und uns Imtern wurden fo manche Soffnungen auf eine volle Sonigernte, Schwarme und Königingucht grundlich verwäffert.

Die erfte ober Frühjahrsernte ift nun fo ziemlich allerorten gemacht und erhalt im Durchichnitt bie Note mittel. Meiftenorts batte ber Bald icon bis Mitte Juni etwas eingesetzt und bem Sonig eine etwas bräunliche Farbung gegeben.

Die Blumen- und Bflangenwelt wollte uns biefes Jahr bes feinen Nettars die reichste Menge bieten, aber die rauben froftigen Winde, die naffalten Tage verboten ben Bienen ben Musflug, ober wufchen bie Bflangen wieder ab und die vorher ladierten Blätter boten feine Beide Dit neuer Macht hat nun aber bie zweite Juliwoche wieder ein. gefett. Nicht blog Blüten bie reiche Menge, jondern auch wieder Sonig-Bald und Biefe wetteiferten ehrlich miteinander, ber weiße Rice, der Barenflan, die Brombeere und noch jum Teil die Simbeere das Baißblatt, das Beidenröschen, wie ein Fruchtfeld mit feinem roten Blütenteppich auf ben hoben Stengeln im Binde bin und ber wogend, bas prachtvoll orangengelbe Johannistraut, ber beicheiden in nieberem Grafe fein Blatchen fuchende Augentroft, die ftolze Beiftanne, die ihren Gaftfoug nicht halten fann, sondern alles Unterholz und ben Boden mit ber Gugigfeit übertropft, Die Giche, Die ihren grünen Sonig wie marmoriert auf ben Blättern zeigt. Auch bie Rottanne versucht als Sonigspenderin aufzutreten, es will ihr aber nicht jo recht gelingen. Dagegen weint eine alte fnorrige Giche, die ich im Balbe antreffe, formlich Sonig. Froftriffen ihres Stammes läuft guderfüßer Caft ben Baum binunter, die schweißende Stelle ift von Bienen befett. Auf dem Felde treffe ich in einer Aderbohnenkultur ebenfalls Pflangen, wie vom Sonig überichüttet, babei aber auch zahlreiche Kolonien Schmaroper. Schabe, daß nicht alle Gegenden und nicht alle Juter in der angenehmen Lage sind, sich Angen aus dieser Situation zu ziehen, denn ungleich wird die töftliche Houiggabe ausgeteilt. Schlimm baran ist die flache Thalsohle und die nittägliche Halbe, die feinen oder wenig Wald hat, während in waldreicher Schattenslage des Lobes über die reiche Honigtracht nicht genug sein kann.

llnd nun der August, was wird der uns noch bringen? Reiche Honigergebnisse nicht mehr.

Anders steht es mit den Pollen. Reichliche Schätze an Bienenbrod sollen noch zugetragen und für den Winter aufgespeichert werden, damit die kleinen Wiegenkinder im Winter und frühen Frühling ernährt werden können. Es bietet and noch der August nach dieser Richtung ganz Wesentliches. Eine große Zahl Blümchen in Wiese, Garten und namentlich im Wald, au Häugen und Rainen sind prächtige Pollenspender. Da werden dann anch von fleißigen Böltern die Brödchen in reicher Menge zugetragen, bald weiß, bald gelb, bald blaß, bald rot, die schönste Farbenkarte.

Haus, sagt Peter zu seinen Nachbar, da wir mm unsere Immen auf den Winter gerüstet haben, so wollen wir heute zum Seppel in der langen Eich hinausgehen, er hat mich gestern ersucht, sein Bienenständchen zu visitieren und einzuwintern, es ist so einer, wie du früher warest, gleichgültig gegenüber den Bienen und geizig; auch er hat mir schon wiedersholt gesagt, er gebe seinen Böltern fein Futter, weder im Herbst noch im Frühjahr, er nehme ihnen auch keinen Honig, die sollen selber schauen, daß sie ordentlich durchkommen.

Nun er gehört hat, daß wir ganz ordentliche Ergebnisse zu verzeichnen haben, ist's dem Menschen in die Glieder gefahren und wünscht er nun, daß ich seine Lölter besichtige und ihm sage, was zu thun sei. Das hätte er früher nie gethan, er hat im Gegenteil mich ausgehubelt und verdächtiget, als ob mein Honig unecht sei und als ob es auf meinem Stande nicht mit rechten Dingen zugehe. — —

Seppel steht bereits vor seinem Vienenhäuschen und seine Frau, das Anna Gretli, schaut aus dem Stubenfenster unserer Antunst entgegen. Sie ist eine entfernte Verwandte von mir und hat es vermocht, ihres Cheherrn Sinn umzugestalten, so daß er mir heute Cinlaß in sein Vienenhaus bietet und mich willtommen heißt. Das Gretli, — das ich lieber wollte als den Seppel, — nickt mir verständnisinnig zu, sich im Geheimen bereits der Straspredigt freuend, die sie boshafterweise über ihres Gatten Haupt erwartet.

Das Säuschen fteht frei im Garten in geschützter Lage und in gang gunftiger Plazierung, es bietet Raum für 18 Boller, 2 Etagen je à

6 Kaftenvölfer und 1 Ctage 6 Körbe. Im Sanschen felber ift genügenber, 11/2 m breiter Operationsramm.

Seppel öffnet die Thure, bevor wir jedoch eintreten fönnen, muß er zuerst einen Hausen leerer Rahmen, Wabenstücke, Rahmen mit Waben von Mottenfraß zerstört und wie Seilwert aneinander hängend, aufräumen, sodann ist der Ranm weiter überstellt mit leeren Körben, Korbbrettern, einigen alten Wagenrädern und mit etwas Kochsalz. Auf alledem ist bis jett vom Seppel beim Operieren ruhig hernmgetreten worden, ohne daß er glücklicherweise Arm oder Bein gebrochen hat.



Sig. 21. Gute Ordnung!!

Seppel findet es verständlich, daß hier aufgeränmt werden muffe. Gretli schant zu, nachdem sie vorher dem Seppel im Vienenhaus nichts hat aurühren durfen, freut sie sich der Strafe, die ihren Herrn schon vor dem Eintritt in den Vienenstand trifft, Endlich sind alle hindernisse weggeräumt und vor die Thure bestördert.

Bevor wir an einem Bolfe irgend etwas machen, möchte ich bir, Seppel, einige allgemeine Bemerfungen machen und Ratichläge geben.

"Bu biefer Beit macht man bie Serbstrevision. Man revidiert alle Bölter, um beren Bustand fennen zu lernen und die einzelnen Berhalt-nisse zu notieren. In erster Linie wird noch ber Honigraum entleert, alle Waben, mit und ohne Honig, werdendort herausgenommen, anchim

Brutraum werden die überzähligen entfernt. Geschleuberte Waben werden entweder dem Bien noch einmal zum Auslecken eingestellt, oder magaziniert, und zwar geordnet in einem Kasten, Kiste, Trog, Zimmer, oder aufgehängt in die Zuglust, sei es auf dem Estrich oder sonstwo; dieselben an einen Hansen zu wersen wie du, Seppel, das geht nicht an, du siehst, wie deine Waben jetzt verdorben sind.

In zweiter Linie prufen wir bei allen Bolfern, ob die Berhaltniffe normal und richtig find und zwar:

- a. ob das Bolt weiselrichtig fei;
- b. ob ber Brutfat ein ichoner, geschloffener fei und die Brut ein gesundes Aussehen habe;
- c. ob genügende Borrate an Honig und Bollen vorhanden feien;
- d. und ob das Wabenmaterial ein schönes, gerades, sauberes und paffendes sei.

Bezüglich des ersten Punktes haft du nicht unter allen Umständen die Königin zu sehen; es genügt dir, um die Weiserlichtigkeit zu konstatieren, Arbeiterbrut anzutressen. Es kann auch der Fall eintressen, daß du unregelmäßige, hochbuckelige Brut in Arbeiterzellen sindest, daß ist dann allerdings kein normaler Zustand, sondern derzenige der Orohnenbrütigkeit oder der Weiselslosigkeit. In ersterem Falle sindet sich neben der Drohnenbrut auch wieder Arbeiterbrut, aber die Unregelmäßigkeit des Ganzen stellt der Königin ein schlimmes Zeugnis aus, das Zeugnis des Alters und der Erschöpststeit, eine solche Königin ist durch eine besserz zurstehen. Der Zustand der Weisellosigkeit ist anzunehmen, wenn gar keine andere als Drohnenbrut vorhanden ist. Die sämtlichen, auch in die Arbeiterzellen gelegten Sier rühren von einer eierlegenden Arbeiterbiene, der sog. Drohnenmütterchen oder Asterköniginnen her. Solch ein weisellosies Bolk ist zu kassieren, demselben eine Königin zu geben, sohnt sich nicht, das Bolk ist alt und zudem schwach.

Zweitens. Der Brutsat, bezw. ber ganze Brutförper braucht zu bieser Zeit nicht gerade groß angelegt zu sein, aber er soll ein geordnetes, hübsches, abgeschlossenes Ganzes bilden, eingerahmt von dichtbesetzem Pollengürtel und dieser umlagert vom aufgespeicherten Honig. Dieses Bild im Centrum des Biens ist das Zeichen eines guten Biens, von solchen Bölfern wünschen wir Nachzucht, wir notieren uns daher dieselben als Zuchtvölfer. Als unschönen Brutsatz sehen wir an gar weit angelegten, unregelmäßigen Brutförper, Pollen und Honig zwischen die Brut abgegelagert, kein eigentlicher Pollengürtel, die Ränder leer von Honig. In der Regel haben uns solche Bölfer auch keinen Ertrag ergeben, wir wünschen daher auch keine Nachzucht von diesen.

Drittens, ob genügend Borrate.

Der Bienenzuchter soll während ber Kontrolle ber Brut gleichzeitig auch die Borräte tagieren. Gin Abwägen berselben ist nicht notwendig, sondern es soll durch Schätzung sestgestellt werben, ob der vorhandene Honig für ben Winter genüge, oder ob und wie viel an Futter noch beigesett werden solle.

Das Wabenmaterial ift ebenfalls ju prüfen. Altes, namentlich aber frummes und buckliges, unschönes und durchlöchertes Material ift zu ent-

fernen und burch befferes ju erfeten. Die Bahl ber Baben, Die über Binter im Brutfat fteben follen, bemift fich nach ber Broge bes Boltes. Das Bolf foll genügend Binterraum haben, fo bag es nicht genötigt ift, während ber Ralte am Fenfter gu figen, weil baburch leicht Erfaltungen eintreten konnen. Es gibt auch Buchter, Die über ben Binter ben Raften mit Baben anfullen. Uber biefes wie andere Bunfte will ich bir, Geppel, fpater nabere Mitteilungen machen. Für einmal genügen biefe allgemeinen Bemerkungen, und wollen wir nun baran geben, beine Bolter gu unterjuden und allfällige Honigvorräte wegzunehmen. In allen Fällen follft bu bei Revifionen, Operationen 2c. über beine Beobachtungen Notigen machen, damit bu nachber immer über ben Buftand beiner Bolfer orien-Die Notigen macht man am beften auf ein Blattchen Papierdas man an der Raftenthure befestiget. Für die heutigen Arbeiten verwenden wir nun von den gedruckten Kartons, die ich hier mitgebracht habe. Diefe Rartons find fehr bequem fur alle möglichen Rotierungen eingerichtet. - Seppel bringe nun eines beiner Korbvölfer, Die bu in ber obern Ctage aufgestellt haft, gerade bier ins Freie und ftelle es bier auf biefes Tifchchen. Unfern Schleier und ber biefem Apparat entqualmende Rauch foll uns genügenden Schut vor ben Bienen gewähren. - Beun bu alfo burchans ohne Schleier und Rauch baran geben willft, ift bas beine Cache. - Ift nicht nötig, fagt Seppel, man braucht fich nicht vor allen Rleinigfeiten gu fürchten, es ift nicht bas erftemal, bag ich Bienenförbe lüpfe.

Seppel bringt ben ersten Korb mit Leichtigkeit; ber ist nicht schwer, benn er hat geschwärmt, sagt er. Er stülpt ihn um, nur weniges Bolf ist ba und in ber Hanptsache Drohnen, ber ist weisellos, so lautet bas Urteil. W. C. Frebenmuth.



Die erste gemeinsame Wanderversammlung bes bentschen bienenwirts ichaftlichen Centralvereins und ber beutsch-österreichische und ungarischen Bienenguchtwirte findet statt den 26.—30. Angust 1899 in Köln a. Rh.

Us erster Neferent tritt auf Hr. Dr. Dzierzon von Lowkowit; es sind ein Dugend weitere Neferenten angemelbet. An reichlicher Belehrung wird's also nicht sehlen, ba zudem eine bienenwirtschaftliche Ausstellung stattfindet.

Bie ich meine Königin verschult habe. Während ber letten Jahre hatte ich meine Königinnen immer im Beijelröhrchen zugesetzt und zwar mit meift gutem Erfolg.

Nun habe dieses Frühjahr die Zusenung mit dem schweiz. Futtergeschirr von Chr. Bösch mit Verbesserung zum Königinzusegen von Hrn. Kramer probiert und diese Methode einsacher und sicherer gefunden.

Ich streiche das Futtertellerchen mit tandiertem Houig etwas dic aus, gebe die Königin hinein, decke mit dem Siebbeckel zu und setze das Tellerschen in die Biffung bes Dechbrettchens im weiselsosen Kasten oder Korb.

Mittelst dieser einsachen Manipulation gelang mir das Berschulen vollsiändig und ich hatte die Freude, alle zugesetzten Königinnen mit wenig Mibe und sicher angenommen zu seben.

Bemerken unis ich noch, daß zufällig jedesmal beim Zuseten schönes Wetter und ordentliche Tracht war und die Bienen dadurch vielleicht in die richtige Stimmung kamen, eine neue Königin willig anzunehmen.

Fr. Reller.

Kam ich letzthin am Wädensweiler Berg an einem Bauernhof vorbei, wo eben eine freundliche Jungfrau an einem Auffatz für einen Bienenkorb herumhantierte, welchem Handwerf ein kleiner Köter vergnügt zuschaute. Bon der Neugier geplagt, knüpfte ich mit der Dame ein kurzes Gespräch an und mußte dann im Berlauf desselben zu meiner Überraschung erfahren, daß die wackere Tochter ein flott eingerichtetes Bienenhaus verwaltet und regelrechte Bienenzüchterin ist. Ich erwähne dies Faltum zunächst seiner Seltenheit wegen, aber auch deshalb, um hier einmal eine Art Emanzipation zu konstatieren, die der verehrten emanzipationslussigen Damenwelt zur Nachahmung bestens empsohlen wird.



#### Fragen und Antworten.

40. Frage. Lohnt es fich, ein Bolf, bas icon einige Zeit weifellos, aber noch fraftig ift, nen ju beweifeln?

Antwort. Freilich! Aber nur unter gewissen Bedingungen. Das weisellofe Bolf an sich bietet feinerlei Gemafte, daß es die Königin richtig bege und pflege, es ist dieser Liebespslicht entwöhnt. Selbst wenn es als Fegling (siehe Rr. 7 ber "Blauen") die Königin willig angenommen, fehlt ihm eben die normale Brutlust und nach einiger Zeit ist es wieder weisellos.

Bas ihm abgeht, Brutbienen und Brut jugleich, bas muß ihm in allererfter Linie einverleibt werben und biefe find's, die bas Bolfsgange wieder in
normale Babuen lenten.

3d rate alfo

- 1) Abfegen bes weisellofen Boltes in ben Schwarmtaften Flugloch gesichtoffen.
- 2) Fege bagu noch Brutbienen aus einem ober mehreren guten Bölfern und laffe biesen Sammelschwarm einige Stunden sich felbst intenfiv ber Beisellosigseit bewußt werben.
- 3) Sete bie mertvolle Ronigin oben im Schwarmtaften bei, nachbem bu ben Gegling mit einem Stoß erschredt, und sofort in ben bunteln Reller.
- 4) Möbliere bas Fach mit Baben Pollenwaben hinten und vorn in ber Mitte eine Babe mit Brut in allen Stadien jugebedt und ben Fegling einlogiert. Flugloch erft jest öffnen.

Sind bevöllerte Sektions mit fruchtbaren Königinnen jur Berfügung, so vereinsacht man sich bie Beweiselung. Diese Babe wird samt Bienen und Rönigin ganz ruhig in die Mitte bes abgeseten Baues gehangt und Deckbrett brauf und Fenfter an! und ben unruhigen Fegling einlogiert. Dat man Bienen verschiebener Böller zusammengefezt, so beläßt man sie bis am folgenden Tag im Schwarmfasten, bann bleiben sie bem neuen heim treu. Abends fpat, nach vollendeter Operation, folgt ein gemütlicher, süger "Schmaus".

- 41. Frage. Wie bring' ich es fertig, daß die Bienen an ihrem neuen Blat bleiben, wenn man fie auf felbem Bienenstand einem andern Bolte guteitt?
  - Antwort. Man fegt bie Bienen in einen luftig en Schwarmfasten, lagt fie einen Tag fich grundlich ber veranderten Situation bewußt werden. Folgenden Tags, abends, lagt man fie im neuen heim einziehen vorn ober hinten, nachdem man burch abgesegte Bienen bes neuen heimes den Sammeltuf banfitimmen laffen. Nach gethaner Arbeit bestegelt eine Flasche vom "Guten" bie Freundschaft endgultig: So hat schon Ehrenfels sogar frembe Raub- bienen sich bienen sich bienftbar gemacht.
- 42. Frage. Bie ift bie Entbedlungegabel gu führen?
- Antwort. Jebes Ding will verstanden sein, sowohl bas Führen eines Rasiermessers wie dasjenige einer Entbedlungsgabel. Gludlicherweise hat man bas
  "Gabeln" viel schneller und vollständiger fapiert als die Runft bes Rasierens.
  Dier einige Binte:
  - 1. Man fahre gegen die Zellenstellung, alfo vom Mabentrager gegen ben Unterteil. Die Zellen fteben etwas schief nach oben. Sahrt man gegen biese ichrage Stellung, so wird die Arbeit fconer. Dabei wird die Mabe mit dem Seitenteil auf ein Gervierbrett z. gestellt, auf welches die Entvedlete zu liegen sommt. Mit einem Stoß fann bei einiger Ubung die ganze hober Wabe entbedelt werben.
  - 2. Dan fuhre bie Gabel bei bellen Dedeln aufrecht, bei bunsteln liegenb. Belle Dedel lofen fich befanntlich leicht ab. Gie fteigen auch bei ftart aufrechter Gabelhaltung auf bie Gabelplatte. Duntle Dedel wurden nur gerfratt. Da jahrt man mit ben Binten mehr parallel gur Mittelwand.
  - 3. Warmes Baffer ift nicht burchaus notwendig, namentlich bei hellen warmen Baben nicht; es fann aber unter Umftanben bie Arbeit erleichtern.

Untwort ju Frage 18 (Faulbrut). Goeben leje ich in ber Beitidrift "Die Bonige biene von Brinn", Jahrg. 1895, folgendes: "In meiner Gegend, wo bie Faul: brut feit 25 Jahren minbeftens gehnmal aufgetreten ift, batte ich Belegenheit, biefe Faulbrut ju beobachten, bie auf bem Stanbe eines Bereinsvorfigenben auftrat und fich von ba auf bie anbern Stanbe verbreitete. Es murben alle Mittel, bie in irgend einer Bienenzeitung ju finden maren, angewendet, es wurde feine Dube gescheut, aber man fam ju bem Resultat, bag gegen bie Faulbrut nichts bilft. - - - In ben Bereinssitzungen befprachen wir wieber biefen Gegenstand und einigten und, noch ein anderes Mittel, bas viel befprochen wurde, nämlich bas Enfol ju verfuchen und zwar in ber Beife, bag wir einige Tropfen ins Futter gaben. Bir festen immer [mehr Epfol ju und haben vortreffliche Erfolge aufzuweifen gehabt. 3ch nahm g. B. auf 10 Pfund Buder, nachdem berfelbe gefocht und abgeschäumt mar, 24 Tropfen Lufol und 4 Tropfen Rarbolfaure und gab jebem Stod bon mittlerer Broge einen Suppenteller von biefer Mifchung; ben großern Stoden etwas mehr. Rach 3-4 Tagen habe ich revidiert und fab bie Maben, die troden in ber Belle lagen. Rach brei Bochen war ber Stod vollfommen gefund. - -3ch manbte Lyfol weiter an und es trat feine Faulbrut auf. - - 3a, ich fann mit Bestimmtheit fagen, daß die Lyfolfütterung geeignet ift, die Faulbrut ferne ju halten. (Das Lufol befommt man in jeder Apothete, es ift ein Gabritat aus Steintoblentheer, bat braune Farbe und riecht ftart nach Theer.) M. Saller.

### An unsere Filialvereine!

Der Borftand des ichweiz. landw. Bereins hat pro 1899 folgende Fachichriften jur Berbreitung (jum halben Preis) auf die Lifte genommen:

| 1. | Landwirtschaftliches Jahrbuch ber Schweiz, herausgegeben                              | Jahrgang     |     | a per<br>uplar |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------|
|    |                                                                                       | 1889-1892    | Fr. | 1.20           |
|    | Bei zahlreichen Bestellungen Ermäßigung von 10-15%                                    | 1893         | ,,  | 2. 20          |
|    | Bei gablreichen Beftellungen Ermäßigung von 10-15%                                    | 1894         | ,,  | 2.60           |
|    |                                                                                       | 1895         | "   | 2.30           |
|    |                                                                                       | 1896         | "   | 1.70           |
|    |                                                                                       | 1897         | **  | 2.30           |
|    |                                                                                       | 1898         | "   | 1.90           |
|    | Die Jahrgange 1889 bis und mit 1895 werden vorausfi lettenmal auf die Lifte genommen. | ichtlich zum |     |                |
| 2. | Die beften Futterpflangen, von Dr. Stebler und Brof. Di                               | r. Schröter, |     |                |
|    | Band I und II                                                                         |              | .,, | 1.30           |
|    | " III (Alpenpflanzen)                                                                 |              | ,,  | 2.20           |
| 3. | Dr. Stebler, Die besten Streuepflangen                                                |              | "   | 1.30           |
| 4. | Brof. Dr. Rramer, Die Landwirticaft im fcweig. Flachlan                               | ibe          | ,,  | 2.40           |
| 5. | Ropp, Anleitung gur Drainage, berausg. vom ichweiz. lan                               | dw. Berein   | **  | 1              |
| 6. | Tidubi und Schultheg, Der Obstbaum und feine Bflege                                   |              | **  | <b></b> 60     |
| 7. | Rraft, Der Saus: und Bemufegarten                                                     |              | "   | 70             |

| 8.  | Dr. Stebler, Grasfamenmijdungen                                       | Fr. 1. 40 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 9.  | Dr. Grete, Ronfervierung von Bulle und Stallmift                      | " —. 30   |
| 10. | Brof. Dr. Muller-Thurgau, Grundfage jur Berftellung und Behandlung    |           |
|     | ber Obstweine                                                         | ,, 20     |
| 11. | Ruller, Das fcweig. Braun: und Fledvieb                               | ,, 1.90   |
| 12. | Ineichen, Anleitung jum Deffen und Bunttieren von Braunvieb .         | " —. 90   |
| 13. | ,, ,, ,, ,, ,, ,, Fledvieb .                                          | ,, 80     |
| 14. | Engel, Der junge Landwirt                                             | ,, 1.50   |
|     | Dr. Berber, Dilchprufung; 3. Auflage (wenn rechtzeitig ericheinenb)   |           |
| 16. | Bogmann, Sandbüchlein für Melter                                      | ,, 20     |
| 17  | Steuert, Rachbars Rat in Biebnoten                                    | ,, 1.20   |
| 18. | B. Amrein, Fribolin ber Rleinbauer (Die Dbftfultur u. Dbftverwertung) | ,, 80     |
| 19  | Soulthef und Rothlieberger, Die Berftellung von Konferven             | " —. 15   |
| 20. | Brof. Felber, Unleitung jum Musmeffen ber Grundftude                  | ,, 60     |
|     | Lanbolt, Der Walb                                                     | ,, 2. —   |
|     | Rramer, Jefer und Theiler, Schweig. Bienenvater                       | ,1.25     |
|     | Bertrand-Spubler, Der Guhrer am Bienenftanbe                          | , 1.25    |
|     | Freiherr von Berlepich, Der gefamte Bogelichut                        | ,, 50     |
|     | Der Schulgarten                                                       | _         |
|     | Dürler-Rusconi, Braftifche Geflügelzucht                              |           |
|     | Borbenannte Breije find "Circapreife" und fonnen eventuell um einig   |           |
| ani | aber ahmärts nerfchahen merken                                        |           |

Bezugsbedingung.

Bezugsberechtigt find die Mitgieder aller Filialvereine und find Beftellungen bis fpateft ens ben 20. Auguft an frn. Frepen muth in Bellhaufen zu richten.

Der Vorftand.





Bienenichleier mit Ginfat aus nehartigem meitmaschigen Spezialtul, ber burch, aus nicht am bentlichen Seben hinbert. Preis Fr. 1, 50.

Sandichuhe aus Gummituch, abfolut ftich: feft, Breis Fr. 3. 50.

Preis Fr. 4. (125)

Chr. Bojd, Bruggen.

### Heidhienenschwärme

je nach Gewicht und Stärfe zu 2.50, 3.40 und 4 Mf., sowie einzelne befruchtete Königinnen zu 1 Mf. stelle von Mitte September an dem Berkaufe aus. Austräge sind im Interesse der Ho. Besteller recht frühzeitig erbeten (123)

Dungelbeck b. Peine, Proving Sannover.

#### Die

### Bienenschreinerei (Spezialgeschäft)



Arn. Küngler,

jest in

Staad (Station)

bei Rorichach liefert Bienenwoh :

siefert Bienenwoh = mungen aller Spfteme, sowie transportable, zerlegbare Bienenhäuser, von den einsachsten bis zu den luguriösesten, Wabenschre, Rabenschre, fahrebar mit Aussteg, Camenwachslichmelzer u. f. w. Arbeit wird agranitert. The Rectizeitige Bestellung.

für saubere, egatte Arbeit wird garantiert. Rechtzeitige Bestellung, sowie Angabe nächstgelegener Station febr erwunfct. (127)



Arnold Küngler.



## Apifugo

(an der laudwirlschaftl. Ausstellung 1889 in Bern diplomiert). Sicher wirkendes Mittel

Bernhigung ber Bienen und zum Schutz gegen Bienenstich.

In Flacons à Fr. 1. 50.

Bremaarten (Aargau). Zweifel,

### Ed. Wartmann, Biel,

empfiehlt unter Buficherung forgfältigfter Bebienung

# Kunkwaben,

Patent Weed, reines Bienenwachs,

in Amerifa und England bas meift verlangte gabritat, in brei reischiebenen Diden a Rr. 5. -, 6. - und 7. - per Rilo.

Hanpt-Depot für die dentsche Echweis

ber einzig fur Frantreich und die Schweiz tongessionierten Fabrit von . E. Police & Co., Genry-Pailloue, Indre.



Bonig-Buchsen, Blafer und Etiketten.

Chem. Produfte zur Befämpfung der Faulbrut. Apifugo. Pramiiert: Biel, Lugeen, Ufice, Changdefonds, Been, Genf. (52)



36 jude auf Anfang September einige ordentliche nadte Bienen-

Sträuli, Bjarrer, Scherzingen (Thurgau.)

### Jabrikation

### Bienengerätschaften und Messerschmiedwaren

1 C. August Suber, Blettmenstetten (Et. Barich).



Empfehle fämtliche mit Garantie verfertigten Gerate: Abbectlungemeffer, Beinigungemeffer, Donigfpaten
(einfache und boppelte Rorbmeffer), Krüften, Jangen für Schweizerfaften
u. Blatterftod, Randmunfchinen, Lötlampe "Blip", Wabenangieffer,

Futtertröge, Futterflaschen, Beifelfäfig, Bestäuber, Schwarmstrichter, Schleier, Burften, Kautichten abiduthandichuhe, Schleubermatchinen, Schwanenfedern ic. ic.

Preietourant gratis.

A Soliden Wiedernerkaufern Rabatt. 3

Cin jeder Abonnent rechne es fich jur Ehre an, im Kreise feiner Belanuten noch einen neuen Abonnenten zu gewinnen.

| _                                               | the state state of general                                                                                                |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pie Bouvert<br>Prafiber                         | Bestellzeddel                                                                                                             |
| fer Bebbe<br>mit einer<br>it bes Bere           | an frn. 31. Framer, Prafibent bes Bereins schweiz. Bienenfreunde, Burich IV Beinbergfrage.                                |
| ift berausgufe<br>2 EtsMarte<br>rins fow. Biene | Der Unterzeichnete abonniert hiemit auf bie "Schweizerische Bienenzeitung" pro 1. Juli bis 31. Dezember 1899. Preis 2 Fr. |
| hneiben<br>frantier<br>nfreunde                 | Rame:                                                                                                                     |
| und in einer<br>it an Orn. U. Burich IV. gi     | Wohnert:                                                                                                                  |
| m offenen<br>Kramer,<br>u fenben.               | Pojtablage:                                                                                                               |

Es ift diefer Bestellzedel nur für neue Abonnenten zu verwenden. Die bisberigen Abonnenten erhalten die Zeitung pro 1899 auch ohne Bestellung weiter.

### Bum Berfaufen.

Reeller Sallenderhonig bei

[188)

Gebr. Biihler, Bienenadolit.

### Italienische Bienen

nur garantiert reiner Raffe und nach forgfättiger Zuchtwa ! gezüchtet, liefert auch diese Jahr zu Preisen und Bebingungen wie in den Aummurn 2vom Jahrgang 1898 der schwicht, Wienengageben ift.

E. Schmid-Viller. Bienengandstaussel.

Bellinsona, Sower-

#### Empfehlung.

Der Unterzeichnete bringt ben Bienenguchtern in Erinnerung, bat eine beitretung ber Firma golb & Gröber in Jord (Württember) für bie Seinen nommen hat. Sämtlich Artifel ber Preistifte tonnen bedout in Simtlich Artifel ber Areistifte tonnen bedout in Simtlich Artifel ber Areistifte tonnen bedout in Simtlich Breife ber Ande freziel barauf aufmerfam, daß von mit fatte, bolt grand Sonigfallenbern für Schweizerspitem mit Friftonsgetziele von aufferorbeitlich billigen Preise von Fr. 45 bezogen werben fonnen. Die fitzen das in. da fluszeichnungen erhalten, darunter 7 goldene ind 40 filberne Redalien, darunter 7 goldene ind 40 filberne Redalien.

Bertreter: G. Pfifter, Jehm.

(91)

### Honia-Derkauf.

Birfa 10 Centner gefchleuberten biesjährigen Commerhonig.

Orch. Leuthold, Bienen under Morschwand, Sorgen a. Bachmin.

Ginige Blätterkaften mit beweglichem Boben: Schleudermaldliche wunfcht (unter Preisangabe) zu kaufen 2016. Gurber-Köllifer, Albierieben Burber

Mr. 9.



September 1899.



Da nächster Tage mit bem Neubruck ber Abreffen begonnen wird, so erbitten wir uns, allfällige Anderungen sofort mitzuteilen.

Expedition der schweiz. Bienenzeitung,

### 

# Reinst Frankenthaler Vill

bekanntlich der vorzüglichste Zuder zur Bienenfütterung, empfiehlt parties und sadweise zu billigsten Preisen (144)

(Z à 22 13. g)

J. Gattiker-Eschmann, en gros, Richtersweil.

### <del>9996899968698988988998</del>

### Honigbüchsen und -Ressel,

Büchsen, sauber und solid gearbeitet, gut gesötet. Inhalt 1/4 1/2 1 1/2 2 2/2 3/2 3 4 5 71/2 10 kg bei Bezug v. 100 Stück 7 9 15 20 25 28 35 40 45 60 70 Cie. " "unter 100 " 8 10 18 23 28 31 40 45 50 65 75 "

Reffel, ftart mit verzinntem Ranbeifenfuß, gut ichtießenbem Dedel und Bugel mit holzheit.

Inhalt 5 10 15 20 25 30 50 kg per Stud gr. 1. 65 2. 75 3. — 3. 30 3. 85 4. 65 5. 80

II. Eroft & Cie., Blechwarenfabrit,

(147)

### Fruchtzucker (Invertzucker)

feit 11 Jahren bewährter und billiger Erfat für Futterhonig, empfiehlt Dr. D. Follenius, Schweizer Fruchtzuckerfabrit.

Anfragen um Atteste und Zeugnisse von Imlern, Mustern und Preisen an ben Generalvertreter Georg Scheffer in Jürich. ober an die Depositeure: Varau: Gloor-Siebenmann; L. M. Stephani. Bern: Karl Hag; Eb. Ruetschi. Biel: Eduard Wartmann. Vasel: Louis Bent. Burgdorf; E. Dur-Glaufer; L. A. Widden. Bertschieder: B. Daubschuffer: Gottir. Köper; Fr. Apfer. Gest: Ch. Lectere & Co. Sertsau: L3. Lobed. Aradoss: A. Wüthrich. Luzen: J. Andiel; C. Brigg. Menchitel: N. Jimmermann. Will: Weber-Studi. St. Gasten: Schaffhausen: C. Ruch; C. Brubpacher. Solothurn: Kausmann-Huber. Schaffhausen: C. Ruch; C. Brubpacher. Thun: J. Schweizers Sobne; Karlen & Raef. Wintershur: Lugenberg & Steined. 289s: Emit Braun.

### Schweizerische

# Bienen-Seitung.

#### Organ der Schweizerischen Vereine fur Bienengucht.

Berausgegeben vom

#### Perein Schweizer. Bienenfreunde.

Ericheint monatlich 111.—2 Bogen start. Abonnementspreis für Richtmitglieder des herausgeberischen Bereins Fr 4, für das Ausland 4 Wart. — Es werden auch halbichtlich Wonnemente angenommen. Diefestben sind zu abressteren an die Neckottion, herne gebrer Gölde 10: Braun in Alfskätten (Kanton St. Gallen). — Für den Buchandel in Kommission dei herrn H. A. Sauerländer & Comp. in Aarau. — Finrudungsgesähren für die Bettigtiel oder beten Namun 20 clis., für das Ansland und Richtschannenten 30 Cts. Borausdegablung. — Briefe und Gelder frant o

#### A. f., XXII. Jahrg.

№ 9.

September 1899.

3nhalt: Offizielle Mitteilungen. — Programm der 33. Wanderversammlung, von Kramer. — Willommen! — Luzern, von Annalise. — Räuberei, von Kramer. — Reicher Segen im Juli 1899. — Pslanzet Reps, von Walter. — Das schweiz. Guttergeschirr in Notwehr, v. Bösch. — Apstischer Monatsbericht, von Kramer. — Bienenkalender, von Freyenmuth. — Jahresbericht der Filialvereine, von Lanz. — Kassachung pro 1898, von Kramer. — Praktischer Ratgeber. — II. Saisonbericht, von Göldi. — Litteratur, von Kramer. — Anzeigen.

### Offizielle Mitteilungen.

1. Sonigkontrolle. Die Delegierten der Filialvereine find gebeten, die Prototolle der Honigkontrolle samt Kontrollzedbeln nach Lugern mitzubringen und gleich beim Bureau abzugeben.

2. Stifetten mit Kontrolle werden nur verabfolgt, wenn ein Ausweis vorliegt, daß ber Besteller die Kontrolle gut bestanden hat.

3 Bei Bestellung von Etifetten vergesse man nie die Kontrollummmer ber Zeitung anzugeben.

4. Die Filialvereine find gebeten, 3hre Delegierten nach Lu-

5. Bezüglich Pharthenogenefis, Standinfpettionen, Sonigoffertenlifte, Raffengucht verweisen wir auf die offiziellen Mitteilungen in Dr. 8.

6. Ansftellung Anzern. Auf bezügliche Anfragen fei bier auss brücklich bemerkt, daß nur fantonale Ansfteller Geldprämien erhalten.

7. Rr. 10 ber "Blanen" ericheint mit bem Bericht ber Banberversammlung um ben 10. Oftober.

Der Yorftand d. y. S. B.

### Frogramm \*\*\*

her

# 33. Manderversammlung des Nereins schweiz. Vienenfreunde in Euzern.

#### Conntag ben 1. Oftober.

Bormittags Rendezvous der eingetroffenen Inter in der Bierhalle zum "Falten" I. Etage. Bon 10 Uhr an Bezug der Festkarten, Quartierbillets 2c. daselbst.

Nachmittags. 1—5 Uhr Hauptversammlung bes Bereins schw. Bienenfreunde im Hotel "Union". Die Verhandlungen sind öffentlich und jedermann ist willtommen.

#### a. Familiare Beichafte.

- 1) Eröffnungswort und Jahresbericht burch ben Prafibenten.
- Benehmigung bes Protofolis ber Banberversammlung in Solothurn.
- 3) Rechnungsabnahme.
- 4) Buniche und Anregungen.
- 5) Bestimmung des Festortes pro 1900.
- 6) Vorftandsmahlen.

#### b. Borträge.

- 1) Bericht über bie Erfolge ber biesjährigen Raffenzucht von ben Sh. Krenenbuhl in Knutwil und Kramer in Zürich.
- 2) Was lehren uns die ichlimmen Honigjahre? von hrn. Rutiche in Grämigen.
- 3) Das Zusetzen von Königinnen von hrn. Begmann, Obermeilen.
- 4) Die Beifellofigkeit und beren Beilung von Grn. Spuhler, Burich.
- 5) Der Ginflug bes Roftpilges ber Beiftannen auf bie Bienen in der verfloffenen Sonigtracht von Grn. Theiler in Bug.
- 6) Landläufige und rationelle Schwarmbehandlung von Herrn Bofch, Bruggen.
- 7) 99er Beobachtungen am Bienenstande von hrn. Gölbi, Miftatten.

Abends 61/2 Uhr Banfett in ber Union.

#### Montag ben 2. Oftober.

- 1) Vormittags 8—10 Uhr Delegiertenversammlung im Falfen.
  Protofoll und Präsenz. Das eidg. Lebensmittelgesetz. —
  Die Zollpositionen. Die Honigkontrolle. Bericht über die Standinspektionen. Bünsche und Anregungen.
- 2) 10 Uhr Befuch ber Ausstellung.
- 3) 12 Uhr Banfett im Sotel Rutli.
- 4) Nachmittags Demonstrationen und Diskuffion im Ausstellungsgebäube.

Burich : Bellhaufen im Auguft 1899.

Der Borftand bee B. C. B.



# Willkommen!

dmück' dich, Lujern! Es nahen Völkerhirten, So friedlich wie du selten noch geseh'n; Nicht Sieger sind's, die blutig triumphierten, Nur heil ist ihren Staaten noch gescheh'n;

Drum auf, Luzern, sie gastlich zu bewirten, Daß missvergnügt sie nicht von dannen geh'n. Doch sprich, wie heißen sie, die hohen Gäste? Wer sind die Völker? Wo die Prunkpaläste?

Kennt ihr sie nicht, die Alabastermauern Der Städte, deren häuser voll von Gold, Dem Thor entströmen rastlos ems'ge Bauern, Die schon zur Wiese zieh'n im Frührot hold. Und scharsbewehrt, wenn böse Feinde lauern, Beschirmet ihrer Arbeit süßen Sold Der Immen heer! Und über Völker, Güter, Der Bienenvater wacht als weiser hüter!

Sie sind es heut', der Imker frohe Scharen, Die tagen wollen, ernstlich, wohlgesinnt, In jeder Kunst der Pslege reich erfahren, Die nichts versäumend, immersort gewinnt Und Cehre zieht aus bös wie guten Iahren, Auf daß kein Vorteil ihrem Aug' entrinnt; Sein Scherstein trägt heut jeder bei zum Raten — Hoch sprieß' es auf in tausend goldnen Saaten!

Willkommen denn! Es winkt zum Friedenswerke Euch Beifall ernst der Alpen hehre Pracht; Noch grünt die Wiese, daß ein jeder merke: Sie böte gern euch reichste Frühlingstracht; Der Himmel selbst verheisset Rat und Stärke Vereinter Kraft, der stets Gedeihen lacht. So mög' der Tag sich segensreich entsalten Und nach dem Ernst der Frohsinn lieblich walten!



### Luzern.

nm britten mal öffnet Luzern als Festort seine Thore zum Empfange der schweizerischen Bienenfreunde von nah und sern, dank dem freundlichen Entgegenkommen der Appenzeller Juker, denen diese Ehre fürs Jahr 1899 ursprünglich zugedacht war. In Würdigung des Umstandes, daß in Luzern eine landwirtschaftliche Ausstellung stattsindet, die in der Abteilung Bienen-

zucht gleichsam die Illustration zu den theoretischen Borträgen der Wanderversammlung bietet, trat der Festort Heiden zu Gunsten Luzerns zurück.

Luzern! Welche Fülle reizvoller, farbenduftiger Bilber zaubert dieses einzige Wort in der Erinnerung jedes Touristen, jedes Neisenden hervor, der Luzern einmal im vollen Sonnenglanz gesehen, sei es im knospenden Lenz, sei es im glutspendenden Gestirn eines Julitages oder im weichen, träumerischen Serbstduft ihm erschienen. Andere Schweizerstädte stehen als leuchtende Gestirne am Horizont der Wissenschaft, haben sich durch reges industrielles Streben zu blühendem Wohlstand und Reichtum emporgeschwungen oder durch besonders sorgfältige Pflege der Kunst sich einen Ruf erworben; reich ist auch unser schwärzstand an ehrwürdigen

Stätten, die geheisigt sind durch die Seldenthaten unserer Bäter, reich an Denkmälern der ruhmreichen Geschichte unserer Seimat. Bon all' diesen Borzügen besitzt auch Luzern seinen Teil; aber sie sind es nicht, die unsere Leuchtenstadt berühmt machen: ihr Brivilegium hat sie uns



Jig. 22. Lugern und Die Rigi.

mittelbar aus des Schöpfers Hand und es ist unveräußerlich, unantastebar, geseit gegen alle Wechselfälle des Glückes, an keine Persönlichkeit, an keine Institution gebunden. Das ist die unvergleichlich schöne Lage Luzerns, der von der gütigen Natur verschwenderisch ausgestattete Rahmen, der dies Miniaturbild umgibt. Blendend erheben sich die eleganten Hotels

und die ftolgen Wohnsite bes öffentlichen Bertehrs, Bahnhof und Boitgebäude, bicht über ben blaugrunen Baffern bes Bierwalbstätterfees, über beffen wechselvollen Ufern Sage und Geschichte fich zu einem munberbaren Golbfabennet verschlingen; als gliterndes Band gieht fich bie Reuß burch bas Saufermeer, von funf Bruden überfpannt, welche bem Befucher bie alte und die neue Beit reprafentieren. Das freundliche Bugelgelande ift auf ber einen Seite gefront von ber altehrwürdigen Mufegg. Mauer mit ihren malerischen Türmen; ein anmutiges Gegenftud bagu bilbet anderseits ber bicht bewalbete Butich, von beffen bunflem Grun ber fologartige Bau bes gleichnamigen Sotels fich wirfungsvoll abhebt. Bie unbeschreiblich icon bietet fich bas alles bem ftaunenben Blick beim erften Frühlingswehen, wenn ringsum bas lichte Grun ber Buchenhaine gu treiben beginnt und fo fein wie ein gartes Spitengewebe fich allmählich über die Bipfel verbreitet; wie marchenhaft lieblich erft, wenn auf Bufch und Baum weißer, buftenber Blutenichnee liegt! Gleich einem Diabem von funftvoll geschliffenen Steinen gieht fich über ber Stadt Dreilindens Billenquartier bin, und weit binauf bem Seeufer entlang leuchten vereinzelt ichmude Landhäuser vornehmften und zierlich einfachen Styles zwischen sattem Laubgrun hervor, wie Berlen, welche die leife platichernben Bellen ans Ufer gespult haben. Diefes friedliche Bilb erhalt ben Charafter bes feierlich Grogartigen burch bie aus bem Gee auffteigenben majestätischen Berge, welche bas Panorama gegen Guben abschließen. Muf ber einen Seite wintt vielversprechend bie weltberühmte Rigi, ihr gegenüber zeichnet fich icharf bas gadige, gerriffene Profil bes Bilatus aus, und im hintergrunde tauchen fich bie Gilberftirnen ber Sochalpen ins flare Atherblau, glutuberhaucht beim erften Strahl ber Tagesfonigin, rofenbefrangt bei ihrem Scheibegruß am Abend.

Er läßt sich nicht beschreiben, ber Zauber, ber über bem Bilde unserer Stadt liegt, und nicht wiedergeben, weder mit ber Feder, noch mit Pinsel und Palette; die Sprache erscheint arm, die Farben sind matt neben ber lebensprühenden Wirklichkeit: er will erlebt, empfunden sein; die Erinnerung an den unmittelbaren Sindruck aber bleibt unausstöschlich.

Neun Jahre sind verstoffen, seit der Berein der schweizerischen Bienenfreunde zum letzen mal in Luzern sich versammelt hat; manches hat sich inzwischen geändert, auch im Betriebe der Bienenzucht. Uns Luzernern gereicht es zur besondern Genugthnung, daß eine vor Jahren inmitten des Luzerner Juservereins aufgetauchte, damals belächelte Joee heute auf dem Punkte ist, sich siegreich Bahn zu brechen. Wenn auch heute noch der Ersolg manchmal zu wünschen übrig läßt, so ist doch das Prinzip

ber rationellen Ronigingucht überall in Imterfreisen gur Anertennung gelangt. Wir hoffen, unfern Festteilnehmern in unferer fleinen Ausftellung auch ein Bilb geben zu konnen von ben Fortidritten auf biefem Gebiete.

So feib uns benn berglich willtommen, Ihr Imter und Imterinnen ans allen Gauen bes Schweizerlandes! Erfreuet uns mit recht gablreichem Bejuche, auf ben wir um fo zuversichtlicher rechnen, als nach Sahren fruchtlofer Arbeit nun wieber einmal reicher Sonigfegen die Mube bes Imfere lohnt. Mus bem perlenden, fluffigen Golbe läßt hartes, flingendes Gold fich fchlagen, und mit bem Gewinn fteigert fich bas Intereffe für die Rultur ber fleifigen braunen Bolter. Welcher Imfer follte nicht freudig bie Gelegenheit ergreifen, fich Rat und Belehrung zu bolen über bie zweckmäßige Behandlung feines Bienenftandes? Und wenn bann bie Berbitionne jo freundlich niederlächelt auf unfern Feftort, wenn bie leicht gefräuselten Fluten bes Gees loden gur fanft wiegenden Fahrt und bie naben Berge aus bläulichem Duft Guch winten - warum wiberfteben? Die emfige Schaffnerin braugen im Bienenbauschen bat bafur geforgt, daß einige Mehrauslagen für Erreichung eines impofanten Naturgenuffes bas Budget nicht aus bem Gleichgewicht bringen! Bieht froblich aus "in blaue Fern' hinein" und ihr werbet beimfebren wie bas Bienchen am Abend: reich an Schäten bes Wiffens und an Begeifterung fur bie Schönheit unferes Landes. Guch ihr Imferbruder von Beiben, eine fpezielle Ginladung! Folget Ihr nach ber Devife: "Wenn boch ber Berg nicht zu Mahomed fommt, muß Mahomed wohl zum Berge fommen."

Unnalife.



### Känberei.

reund Wondlin in Kerns übermittelt uns einen Flugfanal, der felbft bei beftigen Anfällen erfolgreich bie Räuber abweift.

Es ift ein Brettchen von ber Breite und Dide, bag es bequem ins Flugloch gefchoben werden tann. In diefes werden mit einem Meifiel auf ber einen Seite - wie Figur 23 zeigt - zwei ober mehr im Bidgad verlaufende Ranale eingeschnitten von ca. 15 mm Breite und 4,5 mm Tiefe. - Raum fur zwei Bienen nebeneinander, aber nur fur eine Biene vertital. Gin unbeachtetes Durchichlupfen eines frechen Raubers ift alfo taum bentbar. Ihn irre ju leiten, bag er nicht ichnurftrads feinem Riele gufteuern tann, endigen bie Ranale bei jeder Biegung in eine Cadgaffe s, aus ber ber Eindringling ichwer ben Ausweg findet. Sat er fic daselbit durch feinen Geruch und fein Benehmen bemerkbar gemacht, fo ist schnell ber Zugang burch zwei Bienen abgesperrt. Da gibts kein Entflieben, parieren muß er.



Rig. 23. Alugianal.

a. Anficht von unten; b. Anficht von vornen.

Diefe Wehr ift alfo ungleich wirksamer als bas bloke Berengen bes Flugloches. Denn, bat ber Mafcher bie enge Öffnung paffiert, fo entzieht er fich in bem weiten Ranal binter bem Aluglochichieber mit Leichtigfeit ber Berfolgung und erreicht fein Biel. Co feben mir benn trot Ber-Fluglöcher enauna ber tagelang bie Beunruhis gung burch Rafcher, bie nur barum fo lange anhält, weil es ab und gu einer Rafcherin glückt, bie Bache zu überliften und mit fugem Raub unbe-

helligt wieder zu entflieben. Der Erfolg aber ift ber mächtigfte Sporn gu erneuerten Berinchen.

Die magere Berbitzeit - bie Ernte - bas Futtern führt bie Biene in ber Bethätigung bes an fich ruhmlichen Cammeltriebes auf obige Wehret ben Anfängen! Steuern wir biefem Unfug burch ben neuen Sicherheitstanal, und verschaffen wir unfern Bienen die jederzeit fo wohlthätige Rube. Er empfiehlt fich auch beim Bufegen von Königinnen, bie burch Rafder nicht felten gefährdet werben. Rramer.

### Reicher Segen im Inli 1899.

1) Leere Waben, die ich abends einbing, glanzten am nachften Morgen bereits voll Honig. - Thatfachlich! R. in E.

2) Bahrend ber Balbtracht im Juli habe ich bie bedeckelten Auffate abernten muffen. Ich ichleuderte im Bienenhaus, Thure und Fenfter waren offen. Auf bem Tisch standen entbedelte Baben — aber nicht eine Biene belästigte uns. Die Bienen achteten es nicht, so mächtig war der Locfruf des Balbes.

W. in M.

### Pflanzet Reps.

Die einst bedeutendste Bienenweide, der Lewat (Reps), wird in neuerer Zeit von manchem Landwirt den Bienen zulieb wieder mehr angebaut. So steht zu lesen im "Schweiz. Bienenvater" auf Seite 77, 4. Auslage. Ja, Wahrheit ists, daß gegenwärtig wieder mehr Reps gepsschieht wird als seiner Zeit, wenigstens bei uns im Kt. Bern. Gewiß geschieht dies nicht nur den Bienen zulsebe, sondern mehr noch dem guten DI und der schönen Einnahmen wegen, denn er ist wahrlich eine der allernützlichsten Kulturpslanzen, die der Landwirt andauen fann. Die Kultur ist leicht, leichter als früher, nur soll der Same rechtzeitig Ende August oder anfangs September, ja nicht zu spät ausgesäet werden, damit die Pflanze noch vor Winter gut erstarft.

Bie schon erwähnt, bietet ber Neps nebenbei eine bebeutende Bienenweibe. Kulturzweck aber ist Gewinnung von einem guten, gesunden Speiseöl, das manche Hausmutter gut zu verwenden weiß, sei es zur Zubereitung von Kartosselspeisen oder zum "Küchlen". Manches Mutterli würde bem Bienenvater ein weniger saures Gesicht machen, wenn er für seine Lieblinge etwas ausgibt, wenn sie im Küchenschrank so ein Ölkrüglein hätte mit gesottenem Repsöl.

Wer aber nicht glauben will, daß das Repsöl in der Küche gut zu gebrauchen ist, der kann den gewonnenen Samen um klingende Münze verkaufen, das Kilo gilt gewöhulich 40—50 Cts., und diese Einnahmen tommen dem Landwirte gerade zu einer Zeit (Heumonat), wo er am wenigsten Erlös hat, nach meiner eigenen Ersahrung. Als ich seiner Zeit mit Repspflanzen Versuche machen wollte, habe ich einen guten Nachbar, der kein Vienenzüchter ist, zu Rate gezogen, und ich höre die wenigen Worte noch heute, die er mir gesagt hat: Glaubs mir nur, der Reps ist nüglich, ja sehr nüglich, der hilft tüchtig hausen, denn kleine Ausgaben sind auch Sinnahmen. Der Mann hatte Recht und mir die Wahrheit gesagt, ich und die lieben Vienen sind ihm daukbar und ich möchte zedem Landwirt zurusen:

Bflang' Reps und pfleg ihn fein, Er bringt bir's reichlich ein!

3. 2. Baltber, Rirdlinbad.

### Das Schweizerische Futtergeschirr in Yotwehr.\*

uf dem Bienenstande unseres nimmermüben Redaktors hatte ich verwichenen Sommer Gelegenheit, einen Burgdorfer Futterteller zu sehen. Leider merkte ich es dem viereckigen Dingsein nicht an, daß es ein so gefährliches "noli me tangere" ("Nühr mich nicht an") sei und machte im schönen Solothurn zwei Bemerkungen darüber:

1. Der "Burgborfer" knicke ein, wenn man ben gefüllten Ballon fraftvoll aufsetze. Der Teller ist nämlich nur an seinen Enden befestigt und hat da, wo er belastet wird, keine Unterlage. Nun seien aber dem Vorstande des Tellers "über diesen Punkt noch keine Klagen zu Ohren gekommen." Trothem bleibt die große Wahrscheinlichkeit besstehen, daß es passieren wird. Daß ich den Teller des "Schweiz. Futtergeschirrs" gerade da unterstützte, wo er was zu tragen hat, war so naheliegend, daß ich mir beim besten Willen nichts darauf einbilden kann. Ein Stift in der Mitte genügt vollauf.



Fig. 24. Comeiz. Futtergeichirr.

2. Der "Burgdorfer" besitt ben leibigen Nachteil, daß er nur bei den geliebten kleinen Deckbrettchen verwendbar, b. h. seitlich offen ist. Auf diese zweite Aussetung ist Herr Marti wohlweislich nicht eingetreten. (Siehe S. 370, 1898). Warum aber einen Apparat auf den Markt wersen, der nur für einen speziellen Fall brauchebar ist, wenn es doch so leicht geht, ihn so zu machen, daß er auch noch über jede beliebige, noch so kleine Öffnung gestellt werden kann, daß er sür andere Systeme auch paßt? Dann kann man ihn im "Hinterlader" auch ganz hinten über's Fenster plazieren, wo man mit dem Ballon am besten zukommen kann.

Bludicherweise ist ber neue Teller gum "Schweig. Futtergeschirr" wirtlich feine Originalität. Da hat herr Marti vollkommen Recht.

<sup>\*</sup> Mußte wegen Plagmangel seit längerer Zeit zurudgelegt und jest noch gefürzt werben. Die Reb.

Es haften ihm also auch die unvermeidlichen Mängel aller Erstlinge nicht mehr an.

Der vielersahrene Herr Göldi sagte mir von einem Appenzeller, der ichon vor bem "Burgdorfer" im Schweizerkasten Deckbrett-Tellerchen verwendete. Auch die Herren Kramer und Teiler haben vor Jahren schon ecige Teller von oben gekannt, nur daß sie in sindiger Weise steife statt Ballons einsach Petrolumlampenkugeln verwendeten. Daher hat Herr Kramer unsern Apparat mit vollem Necht "Schweizerisches Futtergeschirr" getaust. Die eckigen Teller sind benen zu lieb entstanden, die mehr Trinkraum wünschen. Die Holzteile kann sich ein sparsames Gemüt leicht selbst machen; dann kostet der Teller allein nur 40 Rp. Runde und eckige Teller haben unverkittbar große Ausflußöffnungen und besitzen die Einsichtung zum Zusehen der Königin.

Ich habe ben ectigen Teller von Anfang an für sechzig Rappen geliefert. Jetzt kostet ber "Burgdorfer" statt 1 Fr. nur noch achtzig Rapppen. Ich soll nun ganz in das Interesse meines "Privatsäckels" verbohrt sein, während die "Burgdorfer"-Teller durchaus rein nichts abewersen sollen! Da sag ich mit Schiller: "Erkläret mir, Graf Orindur, biesen Zwiespalt der Natur!"



### Äpistischer Konatsbericht.

#### Der Juli

setzte ganz bedenklich ein: fühle West brachten Niederschläge mit fast herbstelicher Stimmung. Mit der zweiten Boche 'rollte der Ost den Bolsenschleier auf, die Temperatur stieg rasch und der Hochsommer in seiner vollen Schönheit war da mit imposanten Gewittern. Anfangs der dritten Dekade erreichte das Thermometer den höchsten Stand, und nur flüchtige Regenschauer brachten eine Erfrischung. Dem anhaltenden Ost verdankten wir den sonnigen heißen Juli.

In der ersten Dekade erstarkten die Bölker zusehends und als mit der zweiten Dekade die Sommertracht in Wald und Wiese sich erschloß, zeitigte der "Johannistrieb" noch manchen Schwarm.

Juli-Rapport.

|                     | Temperat |      | Temperatur Leiftung |            |                   | Netto      | göchfte<br>Cages- | atum         |                |     | rung<br>= |          |         |
|---------------------|----------|------|---------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|--------------|----------------|-----|-----------|----------|---------|
|                     | Min.     | Mar. | Millel              | 1<br>kg    | Defabe<br>2<br>kg | 3<br>kg    | Total<br>kg       | Total<br>kg  | leiftg.        | Dat | Regen     | Gewitter | Sonnen- |
|                     | + °C.    | +°C. | °C.                 |            |                   |            | 000               | 40           |                |     |           | il.      | 0   5   |
| Davos               | 2        | 30   | 13,3                |            | 11,3              | 12,4       |                   | 18           | 2,150          |     |           |          | 3 21    |
| Ilanz               | 5        | 32   | 16                  | 2          | 3                 | 3,5        | 8,5               |              | 1,150          |     | 6         |          | 15 12   |
| Trogen a            | 5        | 26   | 13,9                | 0          | 3,8               | 7,3<br>5,6 | 11,7<br>8,8       | 7            | 1,340<br>1,050 |     | 13        | 3        | 1 22    |
| Kappel a            | 4        | 29   | 14,7                | 0,5<br>0,4 | 12,1<br>13,1      | 5,2<br>8,8 | 17,8              |              | 2,250          | 22  |           | 9        | 5 19    |
| St. Gallen a        | 8        | 29   | 16,4                |            | 6,6               | 8,4<br>5,5 | 15                | 8,7          |                | 22. |           | 2        | 9 15    |
| Altftätten a        |          |      | Nett                | 0,5        | 14,4<br>10,4      | 8,5<br>5,6 | -                 | 24,3<br>16,5 |                | 32. |           |          |         |
| Retital             | 8        | 30   | 17,3                | 0,8        | 10                | 4,2        | 15                | 7,2          | 2,000          | 22. | 11        | 4        | 9 12    |
| Rerns               | 4        | 27   | 14                  | 0,8        | 9,5               | 0.9        |                   | 10,6         |                |     |           | 2        | 4 20    |
| Amfteg              | 7        | 31   | 17,4                | 3,9        | 22,9              |            |                   | 27,2         |                | 21. | 15        | 3        | 8 15    |
| 3meisimmen Sch. Bl. | 3        | 29   | 13                  | 2,8<br>3,1 | 13,4<br>9,4       | 7.2<br>7.5 |                   | 10,9<br>10   | 3,100<br>3,000 |     | 8         | 3        | 7 6     |
| Socharath           | 3        | 26   | 14.5                |            | 18,8              |            |                   | 30.2         |                |     | 15        | 4        | 5 22    |
| Wimmis              | 4        | 30   | 16.2                | 0,2        | 4,8               |            |                   | 5,7          | 2,950          | 22. | 13        | 3        | 4 19    |
| Interlaten          | 9        | 32   | 19,4                | 1          | 6,3               | 7,5        |                   | 5,7          |                |     |           | 3        | 1 26    |
| Überftorf           | 6        | 26   | 14,6                | 1,2        | 5,9               | 7,4        |                   | 8,8          | 1,800          | 22. | 13        | 3        | 15 6    |
| Laupen              | 7        | 29   | 18,2                |            | 11,6              |            | 21,6              |              |                | 21. | 7         | 5        | 20 4    |
| Bern                | 5        | 28   | 15                  | 7,3        | 18,5              | 11,6       | 37,4              | 28,5         | 6              |     | 11        | 2        | 1 24    |
| Biel                | 8        | 32   | 18,2                |            |                   |            |                   | 25,8         | 4,100          | 12. | 11        | 4        | 13 16   |
| Mengberg            | 6        |      | 14,3                |            | 36                |            |                   |              | 7,000          |     |           |          | 11 8    |
| Jelieberg           | 4        |      | 14                  | 2,4        |                   |            |                   | 25           | 4,500          | 22. | 13        | 4        | 13 7    |
| Anutwil a           | 7        | 29   | 16,7                |            | 22,7              |            |                   |              | 3,600          | 22. | 9         | 1        | 2 23    |
| ь                   |          |      |                     | 3,1        | 27,2              | 26,5       | 56,8              | 41,6         | 4,600          | 20  |           |          |         |
| Ballwil             | 5        |      | 14,5                |            | 17,3              |            |                   |              |                |     |           |          |         |
| Turbenthal          | 3        |      | 17                  | 0,6        | 12                | 14,9       |                   |              |                |     |           |          | 14 11   |
| Bürich              | 10       |      | 18                  | 2          | 8,3               |            |                   |              |                |     |           |          | 11 15   |
| Reunfirch*          | 8        |      | 19,7                |            |                   |            |                   | -1,          |                | 129 |           |          |         |
| Wigoltingen         | 8        | 35   | 19                  | net        | 1,8               | 2,5        | _                 | 3,7          |                |     | 7         | -        | 13 11   |
| Dberdorf            | 6        |      | 14,3                | 1,3        | 4,7               |            |                   |              | 1,490          |     |           |          | 21      |
| Sulz                | 11       |      |                     | 1 -        | 3                 | 2,4        |                   | 2,           | 0,600          | 721 | 110       | 3        |         |
| Sirnach             | 8        | 32   | 18                  | 4,3        | 17,6              | 11,6       | 33,6              | 22,          | 2,600          | д13 | .10       | 2        | 13 11   |

\* Reuntirch bat Ente Juni umgeweiselt, barum nicht maggebend.

Die ergiebigste Julitracht stellte sich im Weißtann ein, ber in ber Centralschweiz förmlich von Honig trof, in ben Soben ber Nordschweiz meist nur flüchtig und bescheiden einsetze, es war zu windig.

Der zweite Biesenflor war für viele Gegenden ausschlaggebend. Im Jahre reichen Segens, dessen bie Schweizer Imter im allgemeinen sich freuen, sind gerade in der Nordschweiz strichweise bescheidene Ernten gemacht worden. Ja, es sind hie und da die Bolter nicht einmal hinreichend verproviantiert für ben Binter.

Im Honighandel verrät sich mehr Besonnenheit als ehebem. Sind auch die Preise etwas zurückgegangen, so verharren sie doch noch auf einer Höhe, die weit jentfernt ist von den Schleuderpreisen früherer Jahre. Gewißigt durch die Fehljahre halten viele Produzenten mit ihren Borräten zurück. Borab in den hellen Frühjahrshonigen ist kaum eine weitere Preisreduktion zu gewärtigen. — biese Borräte sind zu bescheiben.

Rramer.



#### September.

Schnell eilen die sommerlichen Tage ihrem Ende entgegen und fühle Rächte und fröstelige Morgen mahnen uns daran, daß wir im Herbste stehen und bag es bald bem Winter zugeht.

Der eifrige Naturbesucher will uns sogar einen zeitlichen und auch etwas gestrengen Winter prophezeien; er sindet Verschiedenes, das darauf hindeutet, so z. B. das frühe Erscheinen der Herbstzeitlose schon in den ersten Augusttagen, serner die wirklich kolossale Menge von Früchten an den Sichdäumen, die man ob ihrer Last mancherorts sast stützen soll. Ebenso soll einem reichen Ertrage an Baum- und Hafelnüssen die Blüten in ununterbrochener Neihe an, so wie man's selten sindet, auch das soll ein Beichen für einen schaffen und gestrengen Winter sein. Und wenn wir Bienenzüchter einen Blid in den Haushalt unserer Vienensamilien wersen, so können auch wir dem oden Gesagten ein Weiteres beisügen: Der Vien trägt seit der Frühzigkrernte sein ganzes Sigentum an Honig und Pollen in möglichste Nähe des Brutnestes, er füllt die Bruträume und steigt mit dem Gesammelten wirklich nur aus Platzmangel unten, in die Höhe. Auch verkittet der Vien bieses Jahr frühzeitig alle Fugen und Öfsnungen.

Ob alles das, was die Natur nach dieser Richtung arbeitet, wirkliche Zeichen eines frühen und schneidigen Winters sind, das wird die Zukunft lehren. Jedenfalls soll der Bienenzüchter sich daraus die Mahnung besherzigen, die Völker gut und frühzeitig zu verproviantieren.

Die Trachtverhältnisse haben sich geändert, die Haupttracht ist zu Ende. Der Bald hat seinen Fluß eingestellt und die Flora leistet zur Zeit ebenfalls nicht mehr viel, benn die übergroße Trockenheit, ja vielorts

Dürre hat der Begetation ihren Abschluß gebracht. Wohl blüht im Walde noch so manches Blümchen und steht dort die Erika mit ihren prächtigen Blütensträußen noch in voller Blüte, — wohl hat die feuchte Wiese noch ihre Sumpfdistel, das Ried noch mancherlei Blümchen und der Blumengarten seine Neseda, aber die Ausbeute ist bei alledem nicht mehr so groß und sindet man fast mehr Hummeln auf den Blüten als Bienen.

Die zweite Ernte ist meistenorts gemacht und lauten die Berichte über dieselbe meist günstig, namentlich da, wo Wald in der Nähe der Bienenstände vorhanden ist, denn die Weistanne hat so reichlich gehoniget, wie seit Jahren nicht mehr. Bienenstände, entlegen vom Wald, in flacher Thalsohle, verzeichnen auch in zweiter Ernte ein verhältnismäßig geringes Resultat und gibt es sogar solche, dei denen das ganze Jahresergebnis ganz gering bezeichnet werden muß und Meister Schmalhans Küchenmeister sein soll, so daß Bölfer dem Verhungern nahe sind, wenn nicht gefüttert wird. Diesen wünschen wir allen reichliches Entgelt, also ein gesegnetes Sonigiahr 1900.

Daß dieses Jahr gar viele Glieder unserer Pflanzenfamilien sich im Dienste der Bienenzucht nützlich gemacht haben, die wir sonst für unnütz und schällich halten, mag daraus hervorgehen, daß selbst die verhaßte Ringel (Neeseide) honigte. Da auch die rauhe Holzdistel in allerdings edler Weise so recht mitwetteiserte, so wäre es nun denjenigen, — die sonst imstande sind, den Honig nach der vorhandenen Blütenart auszuscheiden und seitzubieten, — dieses Jahr möglich, als Spezialität Holzsbistels und Ringelhonig auf den Markt zu bringen. (?) —

Der Seppel in ber langen Gich hat wieder Besuch. Beter gibt dem Seppel verschiedene Erklärungen über den Wert der untersuchten Bölker und über das, was mit denselben anzusangen ist. Hans ist die dienstbare Hand, er führt unter Aufsicht Peters die nötige operative Arbeit aus.

Seppel ist heute mit einem Schleier versehen. Beim letzen Besuche hat er von einem solchen nichts wissen wollen, sondern darüber gelacht. Da sind ihm aber aus einem Bienentorbe statt der Bienen einige Hornissen entgegengekommen und direkt ins Gesicht gefahren. Zwei haben ihn gestochen. Den Korb hat er beiseite geworfen und ist dem Haben ihn gestochen. Den Korb hat er beiseite geworfen und ist dem Haben zugeeilt, wo Gretli dem ankommenden Flüchtling bereits die Thüre gesössent hat. Die Stachel hat sie ihm ausgerissen, das Stachelgist aus den Bunden ausgestreist und diese mit fühlender, nasser Brunnenerde besecht. Seppel hat sich willig den Samariterdienst leisten lassen und ist ersteut darüber, das er verhältnismäßig nicht so start geschwollen wird.

— Er berichtet beute von der Heilung nun dem Veter und sagt ihm,

daß er der Ansicht sei, daß nasse, kühle Brunnenerde bei Bienenstich jedensalls ein gutes Mittel gegen starke Geschwulst sei. Peter bejaht dies, sagt ihm aber weiter, bei einem ordentlichen Bienenzüchter sollte es nicht vorkommen, daß man statt Bienen eine Hornissenstamilie in einem Korbe halte, das sei ein Zeugnis von der Gleichgültigkeit eines Bienenzüchters.

Das hinter Seppel stehende, heute im Bienenstande ebenfalls anwesende Gretli lächelt so halb in den Mundwinkeln und winkt verständnisimig zu. — Ja, wenn man nur immer Zeit hätte, sagt Seppel, recht haft schon, Beter, — zudem sollte man's halt auch besser verstehen.

Deswegen sind wir heute da, um dir wieder Berichiedenes mitzuteilen und dann höre, es gibt auch sonst Gelegenheit, daß man etwas lernen kann. Studiere ein Bienenlehrbuch, 3. B. den schweiz. Bienenwater, der gibt dir in allen Berhältnissen Auskunft und ist dir ein praktischer Ratgeber. Trete einem Bienenwerein bei und besuche die Bersammlungen, da wird alles Mögliche besprochen, zudem hast du dann das Necht, den Bienenvater zum halben Preise zu erhalten. Auch die Bienenzeitung solltest du halten, siehst du hier das blaue Hesteben, das alle Monate erscheint und verhältnismäßig wenig kostet. — über das will ich noch nachdenken, sagt Seppel.

Hente wollen wir nun beine 6 Kastenvölser untersuchen, fährt Beter fort, es ist zwar ein heißer Tag, und bei trachtlosem Wetter etwas gefährlich an den Böltern zu operieren; denn schnell ist ein Flug von Bienen da, und man hat dann Räuberei zu gewärtigen. Man operiert daher am besten bei warmem Wetter des morgens früh und des abends spät, verhängt die Flugseite des Standes mit nassen Tückern, sorgt dafür daß keine Honigtropfen auf den Boden kommen, stellt keine Waben umber, sondern trägt sie weg oder schließt sie auf freien Ständen in gutschließende Geschirre. Geräte, Zange, Messer und Feder legt man in Wasser, damit die Bienen keine Gelegenheit haben, Honig zu erwischen.

Auf diese Weise verhütet man am besten Näuberei. Ji dieselbe bereits etwas ausgebrochen, so beueten wir die fliegenden Bienen mit einem anhaltenden seinen Staubregen, 3. B. durch den Bestäuber mit frischem kaltem Wasser, und bestreichen die äußere Flugwand des aufgeregten beraubten Stockes mit verdünnter 5% iger Karbolsäure, auch hängen wir nasse Emballagetücher aus, — der Flug wird bald nachelassen.

Es ift nun bereits Abend und baher etwas fühler, so bag wir heute bei einiger Vorsicht ichon noch einige Völfer behandeln tonnen.

Du sagit, daß das äußere Bolt geschwärmt habe, und daß das britte ber Borschwarm und jenes kleinere Korbvolk der Nachschwarm sei. Öffnen

wir das geschwärmte, d. h. den Mutterstock. Du hast ihm keinen Honigaufsatz gegeben, es war auch nicht mehr nötig, nachdem es zwei Schwärme abgestoßen hat.

Siehst du jest wie Hans die Rahme mit der Zange immer am obern Schenkel ganz seitwärts faßt, zuerst nur auf einer Seite dieselbe sachte zurückzieht, dann ungehindert und rasch aus dem Kasten nehmen kann, und in gleicher Weise wieder einsett. Dieser Stock hat im Brutzaum prächtig Honig, und brauchst du ihm nur noch etwa zwei Litersssam prächtig Honig, und brauchst du ihm nur noch etwa zwei Litersssam prächtige Brutter zu geben. Das notierst du auf einen Karton. Welch prachtvolle Brut hat dieses Bolk, geschlossene prächtige Brutkugel, hübssche Pollenvorräte und zahlreiches Bolk. Das soll fürs nächste Jahr der Stofflieserant werden. Notieren!

Öffnen wir nun das Schwarmvolk. Das hat die alte Königin, die mit dem Schwarm ausgezogen ist. Du warest bisher irriger Ansicht, daß du glaubtest, der Schwarm habe die junge, und der Mutterstock die alte Königin, es ist gerade umgekehrt. Das Kapitel über diesen Punkt mußt du nächstes Jahr speziell studieren. Dieses Bolk hat ja viel Honig, und kann man hinten ein paar Waben wegnehmen bis zu den Pollenvorräten, die man unbedingt stehen lassen wegnehmen bis zu den Pollenvorräten, die man unbedingt stehen lassen soll. Es hätte noch etwas mehr erzielt werden können, wenn man ihm einen Aussagegeben hätte. Da es nun bloß noch 6 Waben im Brutraum hat, so reihen wir hinten seiner Eröße entsprechend noch 2—3 seere an, die durch die Hütterung nach Bedarf gefüllt werden. Seppel notiere dem Mutterstock 4 Flaschen Hutter.

Der Brutsat ist lüdenhaft und nicht gerade ein schöner, es muß bei biesem Bolt auf Erneuerung der Königin Bedacht genommen werden. Hiefür eignet sich gerade die Königin in jenem Körbchen, das den Nachschwarm enthält. Wir setzen sie ein nächstes Mal an Stelle der alten in dieses Bolt und vereinigen auch die Bienen mit demselben.

Für heute möchte dir Seppel noch einiges über das Füttern mitteilen. Du kausst eine gute Marke Saczucker: Frankenthaler Pile, oder Prager C. Z. R. Den Zucker lösest du mit lanem Wasser auf, oder Gretli kocht dir denselben ab, d. h. Erwärmen bis zum Sieden. Das Berhältnis von Wasser und Zucker ist so, daß du das Kochgeschirr annähernd so hoch mit Wasser süllst, wie die Zuckermasse in demselben steht. Die Fütterung geschieht im Innern des Kastens entweder mit Flasche und Trögli, oder mit dem Schweizersuttergeschirr. Bon jedem habe ich dir ein Exemplar mitgebracht und will dir dann dieselben das erste Mal einstellen. Damit keine Räuberei entsteht, darist du nur bei hellem warmem Wetter über Nacht füttern.

Gretli hat unterbessen ein Besperbrod bereit gemacht, das gerne angenommen wird und allen tressschich schmedt. Seppel ist durch die Disstussion so in Begeisterung gekommen, daß er erklärt, er wolle mit Gretli die Luzerner Ausstellung und die schweiz. Wanderversammlung besuchen, und beim Fortgehen ruft er dem Peter nach, daß er ihn als Mitglied des Bienenvereins anmelden, und auch für ihn die schweiz. Bienenzeitung bestellen solle, aber er hätte letztere gerne bald und fürs ganze Jahr.

B. C. Frepenmuth.

#### Rorreftur

jum Vienenkalender August 1899, Seite 291, Zeile 7 von oben "Rochholz" statt Rochsalz.



# Nahresbericht

Filialvereine des Pereins schweiz. Vienenfreunde pro 1898.

|     |                       |    | Zürich.                 |        |          |         |         |         |        |                          |  |
|-----|-----------------------|----|-------------------------|--------|----------|---------|---------|---------|--------|--------------------------|--|
|     |                       |    |                         | 1      | Aitgli   | eder    |         | فع      |        | ě                        |  |
|     | Pereine               |    | Präfident               | Anfang | Ende sus | Bunahme | Abnahme | Berfamn | Befud  | Auswärlige<br>Referenten |  |
| 1.  | Burch. Bienenfreunde  | Бr | . Spühler, Zürich V     | 119    | 132      | 13      | _       | 2       | 33/42  |                          |  |
| 2.  | Burch. Dberland       | "  | 36. Furrer, Robenhaufen | 154    | 150      |         | 6       | 2       | 45/65  | 2                        |  |
| 3.  | Burch. Weinland       | "  | Alb. Büchi, Dynhard     | 47     | 50       | 3       | _       | 3       | 40/110 | 3                        |  |
| 4.  | Rempthal u. Umgebg.   | ,, |                         | 60     | 56       | _       | 4       | 2       | 13/31  | 2                        |  |
| 5.  | Andelfingen u. Umgeb. | ,, | A. Bogler, Trülliton    |        |          | _       | _       | 1       | ca. 70 | 1                        |  |
| 6.  | Affoltern u. Umgebung | "  | Beiß, Pfr., Majdmanben  | 86     | 93       | 7       | _       | 3       | 20/45  | 1                        |  |
| 7.  | Bulach=Dielsborf      | ,, | 3. Meier, Bulach        | 66     | 72       | 6       | _       | 2       | 35/45  |                          |  |
| 8.  | Mittleres Tößthal     | ,, | M. Bimmermann, T'thal.  | 103    | 106      | 3       |         | 3       | 50/65  |                          |  |
| 9.  | Unteres Tößthal       | "  | Mug. Baumann, Bülfling. | 40     | 39       | _       | 1       | 1       | -      | _                        |  |
| 10. | Babensweil u. Umgeb.  | "  | Schoch, Richtersweil    | 30     | 24       | -       | 6       | 3       | _      | 1                        |  |
| 11. | Meilen                | ,, | Wegmann=Bollinger       | 25     | 28       | 3       | _       | 4       | 13/39  | _                        |  |
|     |                       |    | St. Gallen.             |        |          |         |         |         |        |                          |  |
| 12. | St. Gallen u. Umgebg. | ,, | Chr. Bofc, Bruggen      | 121    | 82       | _       | 39      | 3       | 25/50  | _                        |  |
| 13. | Rheinthal             | ,, | R. Gölbi, Altftatten    | 95     | 96       | 1       | _       | 4       | 21/75  |                          |  |
| 14. | Chnat-Rappel          | ,, | 3. Forrer, Rappel       | 28     | 24       | _       | 4       | 3       | 12/18  | _                        |  |
| 15, | Unter-Toggenburg      | ,, | Lenherr, Rieberugwil    | 58     | 66       | 8       | _       | 3       | 24/46  | 1                        |  |
|     | Mittleres Toggenburg  | ,, | 3. Rutiche, Grämigen    | 49     | 51       | 2       | _       | 3       | 12/25  | _                        |  |
|     |                       |    | Fr. Dewald, Berbenberg  | 29     | 29       |         | _       | 2       | 25/32  | 1                        |  |

|    |                            |                              | H      | litgli    | eder    |         | ığ.       |        | 2 11                     |
|----|----------------------------|------------------------------|--------|-----------|---------|---------|-----------|--------|--------------------------|
|    | Pereine                    | Präsident                    | Anfang | Ende 18   | Bunahme | Abnahme | Berfammlg | Befud  | Ausmarlige<br>Referenten |
| 18 | . Seebegirt und Gafter Dr  | . Ferb. Braber, Raltbrunn    | 66     | 65        | _       | 1       |           | 45/50  | 2                        |
| 19 | . Wil a. d. Thur "         | A. Gemperli, Than            | 47     | 33        | _       | 14      | 2         | 30/40  | 1                        |
| 20 | . Wildhaus:alt St. 30. "   | M. Rheiner, Starfenbach, al  | t      |           |         |         |           |        |                          |
|    | hann                       | St. Johann                   | 30     | 28        | _       | 2       | 1         | 22     | _                        |
| 21 | . Thurthaler "             | Juon, Pfarrer, Ennetbuhl     | 23     | 18        | _       | 5       | 3         | 8/15   | -                        |
|    |                            | Aargan.                      |        |           |         |         |           |        |                          |
| 22 | . Unteres Aarethal "       | S. Schaffner, Hüfenach       | 100    | 100       | _       | _       | 3         | 20/100 | 1                        |
| 23 | . Wynenthal u. Umgebg. "   | Brandli, Oberfulm            | 57     | 59        | 2       | _       | 3         | 30/40  | _                        |
| 24 | . Wiggerthal "             | D. Rüngli, Brittnau          | 88     | 106       | 18      | _       | 3         | 41/62  | 1                        |
| 25 | . Burgach u. Umgebg. "     | Ruffenberger, Fifibach       | 69     | 58        | _       | 11      | 2         | 35/50  | 1                        |
| 26 | . Dberfreienamt "          | Laibacher, Sins              | 30     | 27        | _       | 3       | 2         | 18/24  |                          |
| 27 | . Muri und Umgebung "      | Gottfr. Stödli, Muri         | 47     | 48        | 1       | -       | 2         | 21/25  | 1                        |
| 28 | . Bezirf Baben "           | Sasler, Berwalter, Bettinge: | n 40   | 52        | 12      | _       | 2         | 20/25  | 1                        |
| 29 | . Laufenburg u. Umgbg. "   | Ruebe, Friebensrichter, Sul  | 54     | 50        | _       | 4       | _         | _      | _                        |
| 30 | . Oberfricthal "           | Theiler, Rettor, Frid        | 89     | 91        | 2       | _       | 3         | 35/40  | _                        |
|    |                            | Bern.                        |        |           |         |         |           |        |                          |
| 31 | . Rantonal-Berein "        | Wartmann, Apothefer, Biel    | 480    | 496       | 16      | _       | 1         | ca. 25 | 0 1                      |
| 32 | . Niedersimmenthal "       | Rlopfenftein, Wimmis         | 29     | 34        | 5       | _       | 5         | 10/23  | 2                        |
| 33 | . Obersimmenthal "         | Bichfel, Zweisimmen          | 15     | 15        | _       | _       | 1         | ?      | _                        |
| 34 | . Seeland "                | Wartmann, Biel               | 93     | 103       | 10      | _       | 4         | 25/50  | 1                        |
| 35 | . Dberaargau "             | Ghgar, Rreistbt., Bleienbad  | 80     | 74        | -       | 6       | 3         | 22/53  | -                        |
| 36 | . Mittelland "             | R. Bürften, Lehrer, Bern     | 116    | 141       | 25      | _       | 3         | 26/72  | 2                        |
| 37 | . Oberbießbach "           | R. Ramfer, Oberbiegbach      | 40     | 40        | _       | -       | 3         | 19/24  | 2                        |
| 38 | . Oberland "               | F. Rieber, Interlaten        | 85     | 82        | _       | 3       | 2         | 16/34  | 2                        |
| 39 | . Oberhasli fehlt.         |                              |        |           |         |         |           |        |                          |
|    | . Oberemmenthal "          | Chr. Büthrich, Trubichacher  |        | <b>52</b> | 6       | _       | 2         | 30/35  | 1                        |
|    | . Unteremmenthal "         | 3. Marti, Lehrer, Oberburg   | 76     | 85        | 9       | _       | 1         | 45     | _                        |
|    | . Reichenbach "            | R. Schneiter, Faltichen      | 18     | 22        | 4       | _       | 3         | 23     | 1                        |
|    | Bipperamt "                | P. Flüdiger, Pfr., Nieberbip | p38    | 34        | _       | 4       | 1         | 12     | _                        |
|    | . Laupen "                 | Imgruth, Raufm., Laupen      | 28     | 35        | 7       | _       | 2         | 30/43  | 2                        |
| 45 | . Trachfelwald: Emmenth. " | Burri, Lehrer, Thal          | 43     | 43        | _       | _       | 2         | 17/50  | 1                        |
|    |                            | Solothurn.                   |        |           |         |         |           |        |                          |
| 46 | . Solothurn u. Umgbg. "    | Gfr. Lang, Pfr., Lüßlingen   | 126    | 112       | _       | 14      | 4         | 34/80  | 1                        |
|    | . Grenchen "               | A. Baumgartner, Grenchen     | 22     | 26        | 4       | _       |           | \$     | _                        |
|    | 3. Soloth.: Nieberamt "    | Brodmann, Schönenwerb        | 65     | 58        | _       | 7       | 2         | 38/45  | _                        |
|    | . Gäuer Bienenfreunde "    | E. Rölliter, Onfingen        | 15     | 15        | _       | _       | 1         | 18     | _                        |
|    | . Thierstein u. Umgebg. "  |                              |        | 54        | _       | 6       | 2         | 20/40  | 1                        |
| 51 | . Rriegstetten "           | Reinhard, Db.: Gerlafingen   | 53     | 54        | 1       | _       | 3         | 19/28  | 1                        |
|    |                            | Thurgau.                     |        |           |         |         |           |        |                          |
|    | 2. Kantonal. Berein "      | Brauchli, Bet., Wigoltgen.   | 118    | 115       | _       |         |           | 40/45  | 2                        |
|    | 3. hinterthurgau "         |                              | 74     |           | _       |         |           | 30/40  | _                        |
|    | . Dberthurgau "            | Wartenweiler, Engwang        | 91     | 81        | _       | 10      | 2         | 30/35  | 1                        |
|    | . Eschenz u. Umgebung "    | Siegwart, Lehrer, Gicheng    |        |           | _       |         | 1         | 34     | 1                        |
| 56 | 3. Thurg. Seethal "        | Sträuli, Pfr., Scherzingen   | 54     | 48        | _       | 6       | 3         | 12/30  | 1                        |

|     |                           |                                           | •    | 214-11 |     |         |             |         |                          |  |
|-----|---------------------------|-------------------------------------------|------|--------|-----|---------|-------------|---------|--------------------------|--|
|     |                           |                                           |      | Aitgli |     |         | an G        | •       | £ 5                      |  |
|     | Vereine                   | Präfident                                 | ang  | Ende   | mhu | Abnahme | Ber fammig. | geind   | Ausmartige<br>Beferenten |  |
|     |                           |                                           | Anf  | 5      | 3nm | Abno    | Ber         | PE)     | Suc                      |  |
|     |                           | Luzern.                                   |      |        | -   | "       | po          |         |                          |  |
| 57. | Rantonal. Berein S        | r. F. Rrepenbuhl, Anutwil                 | 283  | 292    |     | 1       | 4           | 32/70   | 2                        |  |
| 58. | Imferverein Mt. Lugern ,  | 2. Bucher, Telephb., Lug.,                | 103  | 94     | _   | 9       | 1           | 35      |                          |  |
|     |                           | 3. Sunteler, Altishofen                   | 47   |        |     |         | 2           | 30/35   | 2                        |  |
| 60. | Rusmil fehlt.             |                                           |      |        |     |         |             |         |                          |  |
| 61. | Sochdorf ,                | 3. F. Trüeb, Lhr., hochdor                | f 95 | 90     | _   | 5       | 1           | 45      | 1                        |  |
| 62. | Suhrenthal fehlt.         |                                           |      |        |     |         |             |         |                          |  |
| 63. | Kriens ,                  | , fr. 3. Gilli, Lehrer, Rrien             | 8 18 | 18     |     | _       | 3           | 9/12    |                          |  |
| 64. | Surfee.                   | C. Müller, Lehrer, Surfe                  | e 58 | 60     | 2   | _       | 2           | 25/70   | 2                        |  |
| 65. | Entlebuch ,               | 3. Bortmann, Entlebuch                    | 33   | 32     | _   | 1       | 1           | 65      | 1                        |  |
|     |                           | Appenzell.                                |      |        |     |         |             |         |                          |  |
| 66. | Borberland                | 3. 3. Niederer, Lhr., Beibe               | n 43 | 41     | _   | 2       | 3           | 10/27   | 1                        |  |
| 67. | Mittelland ,              | A. Schieß, Trogen                         | 22   | 19     | _   | 3       | 3           | 10/15   | _                        |  |
| 68. | hinterland ,              | C. hit, herisau                           | 46   | 44     | -   | 2       | 3           | 22/27   | _                        |  |
|     |                           | Schwyz.                                   |      |        |     |         |             |         |                          |  |
| 69. | March.                    | , A. Spieß, Lehrer, Tugger                | ı 36 | 36     | _   | _       | 2           | 30/35   | 2                        |  |
| 70. | Rüßnacht ,                | , A. Ineichen, Sohn, Rüßnach              | t 30 | 30     |     |         | 2           | ŝ       |                          |  |
| 71. | Innerschwhz u. oberer     | , Th. Arnold, Ratechet,                   |      |        |     |         |             |         |                          |  |
|     | Bierwaldstättersee        | Ingenbohl                                 | 58   | 60     | 2   | -       | 2           | 26/42   | 2                        |  |
|     |                           | Graubünden.                               |      |        |     |         |             |         |                          |  |
|     | Chur ,,                   |                                           | 39   |        | -   |         |             | 5       | _                        |  |
|     | Rhätikon "                | Lietha, Grüsch                            | 36   |        | _   |         |             | 70      | 1                        |  |
|     | Davos "                   |                                           |      |        |     |         |             | 17/21   |                          |  |
|     | Tödi, Bündn. Oberland ,   | A. Schwarz, Truns                         | 23   | 19     | _   | 4       | 4           | 10/26   |                          |  |
| 76. | Ilang fehlt.              | 2                                         |      |        |     |         |             |         |                          |  |
| 77  | Cantanalususin            | Bug.                                      | 100  | 110    |     |         | 0           | W 4 /00 | ,                        |  |
| 11. | Rantonalverein "          | B. Theiler, Jug                           | 109  | 112    | 5   | _       | 2           | 74/90   | 1                        |  |
| 70  | Rantonalverein            | Robert Epp, Bürglen                       | 18   | 10     | _   |         | E           | 8       |                          |  |
|     | "                         |                                           |      |        |     |         |             |         |                          |  |
| 10. | Stiffeto, Rengtout "      | J. Furrer, Pjarrhelfer, Erftfel Obwalden. | 0 31 | 32     | 1   |         | Э           | 23/27   | 1                        |  |
| 80  | Rantonalverein            | Jof. Whndlin, Kerns                       | 48   | 18     |     |         | 9           | 20/23   | 2                        |  |
| 00. | ,,                        | Ridwalden.                                | 40   | 40     |     |         | ~           | 20/20   | ~                        |  |
| 81. | Rantonalverein            | 3. Bhrid, Reg.: Hat, Steine               | n 35 | 26     | 1   | _       | 1           | 26      | 1                        |  |
| 01. | ,,                        | Glarus.                                   |      | 00     | •   |         | •           | ~0      | •                        |  |
| 82. | Rantonalverein "          | 3. Bögeli, Ennenda                        | 29   | 34     | 5   | _       | 2           | 20      | _                        |  |
|     | ,,                        | Freiburg.                                 | ~~   | 0.     | ·   |         | ~           | ~0      |                          |  |
| 83. | Deutiche Bienenfrbe 9     | 3. Jungo, Schlattly, Dübinger             | 1117 | 125    | 8   | _       | 9           | 25/52   | _                        |  |
|     |                           | Schaffhaufen.                             | ,    | 1.40   | Ŭ   |         | ٠           | 20/02   |                          |  |
| 81. | Rantonalverein. Berid     | it fehlt                                  |      |        |     |         |             |         |                          |  |
|     |                           | Wallis.                                   |      |        |     |         |             |         |                          |  |
| 85. | Obermallis. Dr            | . Defar be Berra, Leuf                    | 52   | 52     | -   |         | _           |         | _                        |  |
| 86. | Brieg u. Umgebung "       | S. Albrecht Morel                         | 29   | 25     | _   | 4       | 2           | 7/10    | _                        |  |
|     |                           | Bafel.                                    |      |        |     |         |             |         |                          |  |
|     | Nordichweizer. Bericht    |                                           |      |        |     |         |             |         |                          |  |
|     | Bafellanbichaftlicher. Di |                                           |      | 240    | 5   |         | 5           | 20/60   | _                        |  |
| 89. | Balbenburg. "             | R. Detimpler, Reigoldswh                  | I. — | _      | _   | -       | _           |         | _                        |  |
|     |                           |                                           |      |        |     |         |             |         |                          |  |

Ein weitschichtiges Material liegt da in diesen Jahresberichten der Filialvereine vor uns und von deren Abfassung kann man auch mehr oder weniger auf den Eifer und die Thätigkeit der einzelnen Bereine schließen. Den genauen Mitgliederbestand anzugeben, war auch für das Jahr 1898 nicht möglich, da wiederum einzelne Bereine ihre Berichte nicht eingesandt haben trotz verschiedentlicher Mahnung in der "Blauen".

Die Zahl der Filialvereine hat sich im Betriebsjahr um einen vermehrt — Erstfeld, so daß wir jetzt 89 zählen. 32 Filialvereine verzeichnen eine Mitgliederzunahme von 195, während 34 eine Berminderung ihrer Mitgliederzahl von 208 zu beklagen haben, wohl eine indirekte Folge der vergangenen dürftigen Honigjahre.

Bei den 198 stattgehabten Versammlungen referierten 62 auswärtige Banderlehrer und Bienenzüchter. Daraus geht hervor, daß auch dies Jahr wieder eine stattliche Zahl von Vereinsversammlungen von eigenen sleißigen Imterträften bedient und belehrt wurden, die sich in den einzelnen Filialvereinen noch in erfreulicher Zahl vorfinden.

#### Bienenzuchtfurse pro 1898.

| Vereine              | Kursleiter               | honoriert durch      | Teilnehmer | Tage |
|----------------------|--------------------------|----------------------|------------|------|
| Mittleres Tößthal.   | Forrer, Rappel.          | Kanton               | 21         | 4    |
| 2 Aurje.             | Meier, Blittersmy        | ĺ. "                 | 28         | 10   |
| St. Gallen u. Umgebi | 1. Bofch, Bruggen        | "                    | 20         | 4    |
| Waldfirch.           | " "                      | ,,                   | 25         | 6    |
| Rheinthal. Bienen=   |                          |                      |            |      |
| Büchterverein.       | Göldi.                   | Berein fcm. B.       | 7          | 1    |
| Mittl. Toggenburg.   | 3. Rütiche, Bütich       | - Bolfswirtschaftsbe | p.         |      |
|                      | wyl.                     | v. St. Gallen.       | 14         | 3    |
| Unteres Marethal.    | Schaffner, Rufena        | ch. Landw. Bez.=Ber  | ein        |      |
| ,                    | , , .                    | Brugg.               | 21         | 7    |
| Oberemmenthal.       | Dommann, Luger:          |                      | 29/33      | 4    |
| Seeland.             | Haudenschild und Blafer. |                      | 20/25      | 5/6  |
| Rhätifon.            | Göldi.                   | Rt. Graubunden.      | 24         | 6    |
| Bug.                 | ,,                       | Berein u. Ranton.    | 18/25      | 6    |
| Nidwalden, Rant .=   | Frenenmuth, Well:        |                      |            |      |
| Berein.              | hausen                   | 3                    | 22         | 6    |
|                      | , ,                      | nde wurden dies S    | dabr nur   | brei |

Bom Berein schweiz. Bienenfreunde wurden bies Jahr nur brei Kurse honoriert, die übrigen burch die Kantone und landwirtschaftlichen Bereine. Bei einigen wurde im Jahresberichte nicht angegeben, wer die Kosten bestritten.

#### Bonorierung ber Referenten.

Burder Oberland. 1 Referent vom Ranton Rurich, 2 Referenten pom Berein ichm. B. Burder Weinland. 3 Referenten vom Ranton Burich. Remptthal u. Umgebung. 1 Referent vom " 1 Andelfingen u. Biilad:Dieleborf. 1 Rheinthal. 2 Referenten aus ber Bereinstaffe. Untertoggenburg. 1 Referent vom 3. fcm. B. aus ber Bereinstaffe. Berbenberg. 1 Seebegirt u. Gafter. 2 Referenten bom Ranton St. Gallen. Byl a. b. Thur. 1 Referent vom B. fcm. B. Unteres Marethal. 1 1 Referent von der aarg. landw. Raffe. Biggerthal. vom B. ichm. B. Burgadu. Umgebg. 1 landw. Berein, 1 Referent vom •• V. schw. B. Muri vom Berein, 1 Ref. v. B. fchw. B. 1 Begirt Baben. 1 3. ichw. B. Oberfridthal. landm. Begirfsverein Laufenba. 1 Tradielmalb. B. ichw. B. 1 Lauven. 1 v. d. öfon. Gefellichaft b. Rts. Bern, vom B. idw. B. 1 Aidi-Reidenbad. 1 Oberemmenthal. Berein felbft. Berner Oberland. 1 B. fcm. B., 1 v. Rt. Bern. Dberbichbad. 2 Referenten v. b. öton, Gefellichaft b. Rts. Bern. " u. gemeinnütigen Befellichaft Berner Mittelland. 3 bes Rantons Bern. Berner Seeland. 1 Ref. vom B. fcm. B., 1 v. b. öton. Gefellichaft bes Rantons Bern. Niebersimmenthal. 2 von ber öfon. Gefellichaft b. Rts. Bern. Bern. Rant. Berein. 3 vom B. ichm. B. u. öfon. G. b. Rts. Bern. V. schw. B. Rriegitetten. 1 Thierstein. 1

Solothurn u. Umgb. 1 Thurg. R.: Berein. 1

1

Sinterthurgan.

Dberthurgan.

2 Ref. v. B. thurg. B.

Berein felbft.

Eicheng u. Umgebg. 1 Ref. vom B. ichw. B. Thurg. Geethal. 1 Berein felbit. Entlebuch. 1 B. ichw. B. Gurfee. 1 1 Ref. v. R.= B. Lugern. Socidorf. Centralwiggerthal. 1 .. bom fant. Berein. Umt Lugern. Berein felbft. B. fcm. B., 2 Ref. v. fant. Berein Qua. Rant=Berein. 1 " Avus. Borberland. 1 23. schw. B. Innerichwyg u. ob. Bierwaldstätterfee. 1 Ref. vom Berein felbit. 1 Ref. v. Berein felbft, 1 Ref. v. B. fcm. B. Mard. 1 Ref. " fant. Berein, 1 Ref. vom B. fchw. B. Bug. " ber Gottharbbahngefellichaft. Eritield=Reufthal. 1 Ohmalhen. " B. jchw. B. Nidwalden.

Aus obiger Bufammenftellung geht hervor, dag von den 62 aus. wärtigen Referenten, die an die verschiedenen Imterversammlungen ber Filialvereine zu Borträgen berufen wurden, nicht weniger als 29, alfo beinabe die Balfte aus ber Centralfaffe honoriert murben. Doch auch bie fantonalen Beborben (bie landm. Departemente) brachten in gar manchen Kantonen anerkennenswerte Opfer gur Forderung ber Bienengucht, fo Burich, St. Gallen, Bern, Margau. Dazu tamen bie öfonomifche und gemeinnützige Gejellichaft bes Kantons Bern, ber landm. Bezirkeverein von Laufenburg und Burgach, welche Korporationen ebenfalls die Bienenguchtervereine ihrer Gegend finangiell unterftutten. Auch die Botthardbahngefellichaft forberte bie Pflege ber eblen Bienenzucht ihrer Linie entlang durch Gewährung eines Freibillets für ben betr. Bauderlehrer. Go mar es benn nichts als recht und billig, bag auch viele Filialvereine in ihre Raffe griffen und bewährte Referenten aus eigenen Mitteln honorierten, und gar manche Cettion fand unter ihren eigenen Borftanden und Mitgliedern tuchtige Rrafte, die fich in den Dienft bes Gangen ftellten und gratis ihre Erfahrungen in Theorie und Bragis zum Beften gaben. -Ihnen allen, die fo gur Forderung der Bienengucht nach Rraften beigegetragen, fei hiermit ber berglichfte Dant ausgesprochen. "Mach's na," beißt es am Bernermunfter, in Stein gehanen, und gilt fur bie Gektionen, bie ba noch zurücksteben.

#### Befondere Leiftungen.

Burcher Bienenfreunde. Befuch von Bienenftanden im Bereinsgebiet, verbinden mit praftifchen Übungen.

Uffoltern und Umgebung. Anschaffung eines Buchtkaftens, Bermittlung von Schwärmen, Erfursionen ju praftischen Übungen.

Mittleres Töfthal. Exturfionen, Bermittlung von Schwärmen, Gerätichaften und Wohnungen. Ankauf eines Raffenvolkes als Drohnen-lieferant.

Bädensweil und Umgebung. Besuch ber Belegstation Ufenau gemeinsam mit ben Bereinen rechtes Ufer und March.

Meilen und Umgebung. Exfursionen, Anwendung des chasse d'abeilles und Taxierung von Bölkern. Gemeinschaftlicher Ankauf von Bintersutter und Gerätschaften.

St. Gallen und Umgebung. Bibliothekvermehrung, Zusendung an die Mitglieder franko hin und her. Einrichtung einer Belegstation. Anstauf a) eines Zuchtvolkes, b) eines der Belegstation hinderlichen Bienenstandes und Abgabe der betr. angekauften Bölker zu reduzierten Preisen an die Bereinsmitglieder.

Rheinthal. Berlofung von Inventarstüden im Betrage von Fr. 200 mit 75 Nummern

Ebnat-Rappel. Extursion zum Stande des Präsidenten zur Besichtigung der Resultate der Königinzucht. Gemeinsamer Bezug von Büchsen Gläsern zc. Bezug von drei Königinzuchtkasten und Abgabe an die Mitsglieder zum Preise von Fr. 20. —.

Mittleres Toggenburg. Genoffenschaftlicher Antauf von 16 q ungebläntem Pileguder und Abgabe besselben zum Selbsttoftenpreis sadweise an die Mitglieder.

Beröffentlichung ber Bagrefultate in ben Tagesblättern.

Bilbhans-Alt-St. Johann. Gemeinschaftliche Beschaffung von Bienenzuder, Depot für Bienengerätschaften, Anschaffung eines Königin-Buchttaftens.

Thurthaler Bienenfreunde. Gemeinschaftliche Beichaffung von Bile- Buder.

Biggerthal. Schwarmvermittlung.

Oberfreiamt. Der Berein besorgt für feine Mitglieder bas Giegen von Mittelmanden mit ber Nietsche-Preffe ju Ausnahmspreisen.

Muri und Umgebung. Preffen von Kunftwaben; Unichaffung eines Buchtfaftens; gemeinschaftlicher Buderantauf.

Bern. Nant. Berein. Subvention ber Belegftationen auf ber St. Betersinfel und bem Beitiberg bei Erlenbach.

Niedersimmenthal. Errichtung ber Belegstation "Beitiberg" zu Latterbach, Gem. Erlenbach, im Frühling 1898.

Bern. Seeland. Belegftation auf ber Gt. Betersinfel.

Bern. Mittelland. Befichtigung und Rritit von Bienenftanben.

Dberbiesbach und Umgebung. Beschaffung von Futter-Buder.

Bern. Oberland. Bermittlung von Schwarmen burch ben Bereinspräsidenten.

Unteremmenthal. Unichaffung eines Buchtfaftens.

Mefchi=Reichenbach. Befuch von Bienenftanden.

Solothurn und Umgebung. Unschaffung eines Buchtfastens gur Durchführung ber Raffengucht.

Colothurn. Niederamt. Bermittlung von Honigschleudern und Buder.

Rriegstetten. Bermittlung von Schwarmen.

Thurgan Rant. Berein. Bonigfontrolle burchgeführt.

Entlebuch. Berfuche mit ber Belegftation.

Surfce. Gemeinschaftl. Zuderbezug und Bermittlung von Schwärmen. Kriens. Besuch von Bienenständen und prakt. Arbeiten nach jeder Bersammlung.

Sochborf. Eröffnung einer Belegstation in Engelberg; Schwarmvermittlung; Antauf von Futtermitteln.

Lugern. Rant. Berein. Schwarmvermittlung (35).

Appengell. Borberland. Bermittlung von Gerätschaften, Honiggefäffen, Salweiden-Stedlingen, Fruchtguder zc.

Appengell. Mittelland. Depot für Bienentorbe, Baben, Futtergefchirre 2c.

Mard. Gemeinschaftlicher Untauf von Boichs Futtergeschirr.

Innerichwy und Bierwaldstätterfee. Bermittlung von Rrainervoltern.

Bug. Beitrag von Fr. 1 an bas Abonnement ber "Blauen". Bermittlung von Mittelwänden, Besuch von Bienenftänden.

Erstield-Reufthal. Beröffentlichung zweier Wagresultate in 2 Tagesblättern, Beschaffung von Kaften (ca. Fr. 300), Futtergeschirren (Fr. 70), Geräten (Fr. 50), Zucker (400 kg).

Deutsche Bienenfreunde Freiburg. Bermittlung von 20 Bolfern frember Bienen fur Die frang. Weltschweig.

Oberwallis. Bilbung einer Genoffenschaft fur Bonigverwertung.

#### Befondere Erfahrungen aus ber Imferpragis.

Bürcher Bienenfreunde. Honigernte sehr gering. Mittlere Brüter gaben, wie immer in geringen Jahren, mehr Ertrag als große Bölfer, bie alle ihre Borräte vorweg konsumierten.

Bürcher Beinland. Mageres Honigjahr. Der Raffenzucht steben wir sympathisch gegenüber; wir fragen uns aber, ob nicht bieselbe ben Fehler gut zu machen habe, ben die Zuckerstasche (beim Füttern minderer

Bölfer) gebracht. Im weitern finden wir, daß infolge befferer Baldpflege eine Beeinträchtigung des Bollenfegens verursacht worden fei.

Bülach Dielsborf. Füttern im Frühjahr: ruft neuem Leben, erzeugt Barme. Füttern im Sommer: erhält das Leben, ob geschwärmt ob nicht geschwärmt. Füttern im Herbst: selbstverständlich, damit das Frühjahrsbund Sommersutter nicht verloren ist.

Bädensweil und Umgebung. Die schlechten Jahrgänge haben eine Reihe älterer Korbimker um ihre Stöcke gebracht und uns infolgebessen um die Mitglieder. Es wurde die Erfahrung gemacht, daß Fruchtzucker sich zur Überwinterung nicht eignet, da er, auch rechtzeitig verabreicht, nicht gerne verdeckelt wird. Der mißliche Frühling erschwerte die Anlage von Zuchtstöden für die Rassenzucht.

Meilen und Umgebung. Die braune Raffe hat wiederum den Sieg über die fremden Raffen davon getragen, Ernte 6—10 kg und genügend eigene Winterung, das Fundament rationeller Bienenzucht.

(Nur darf es nicht Blattlaushonig sein! Anni. des Berichterstatters.) **Rheinthal.** Kalte Überwinterung, Beschatten im Vorfrühling und Flug verhindern und langsame Erweiterung im Frühling waren bei den abnormen Witterungsverhältnissen besonders am Plate.

Ebnat-Rappel. Königinzucht hie und da erfolglos verlaufen wegen Untenntnis und ungunftigem Wetter.

Berbenberg. Faft feine Ernte!

Laufenburg. Jammer, Glend und Rot!

Dberfridthal. 1) Seitbem die Biesen mit Superphosphat gedüngt werben, ift die honigspendende Esparsette im Rudgang, was eine wesentliche Schädigung der Imterweide bedeutet.

- 2) Gin reger Austausch guter Schwärme unter ben Imfern trägt viel bei zur Gesunderhaltung und Stabilität bes Bienenstandes
- 3) In honigarmen Zeiten brechen sich die Surrogate Bahn; daher sollten die Juker in beffern Jahren nicht zu Schleuberpreisen oft verstaufen, sondern auch für die Tage des größern Bedarfs aufspeichern.

Bern. Mittelland. Die Raffenzucht verdient volle Aufmerkjamkeit, besonbers die Blutauffrijchung. Schlecht eingerichtete und schlecht besorgte Stationen gefährben ben Erfolg ungemein.

Unteremmenthal. Schlechte Erfolge mit Raffenzucht.

Neichi-Reichenbach. Biemlich viel Schwärme, Sonig wenig; im Berbst geringe Bollentracht.

Tradjelwald. Biele weifellofe Stocke.

Solothurn. Niederamt. Abnorm viele Schwärme; auffällige Beifelslofigfeit; mijerable Honigernte!

Thierstein. Afflimatifierte und mit der Landrasse verbefferte Krainer sind den Braunen ebenburtig.

Thurgan, tant. Berein. Die Honigkontrolle auch für 1898 beschlossen. Nur der geringe Ertrag ist schuld, wenn die Teilnahme pro 1898 nicht eine allgemeine war. Nachstrage sehr gut. Detailpreis Fr. 1.50 per 1/2 kg Engros: Fr. 1.20 bis Fr. 1.30 per 1/2 kg.

Sinterthurgan. Biele Schwärme, fein Ertrag. Beisellose und unbefruchtete Boniginnen.

Efcheng. Es honigte gut bis in ben Oftober binein.

Thurgan. Secthal. Gute Erfolge beim Gebrauch des Königinabsperrgitters im Dienste der Königinzucht. Reichlicher Honigertrag im Dadant-Albertikasten.

Amt Luzern. Das Produkt der eigenen Königin wird, wenn noch so ungunftig plaziert, zur Nachzucht junger Königinnen der zugesetten Brut vorgezogen.

Luzern, tant. Berein. Gehr gute, nicht allzustarfe Bolfer ber schwarzen Raffe lieferten einen kleinen Ertrag, mahrend andere mitten im Commer gefüttert werben mußten.

Appenzell. Borderland verzeigt auf einem Stande von ca. 25 Bölfern bei einem Bolf die bösartige Faulbrut, laut Gutachten von Hrn. Dr. Rebel.

Appenzell. Mittelland. Blutauffrischung und Raffengucht thun fehr not. March. Gute Erfahrung mit den Öl-Kartons. Schwarmluft ber

Krainer unbequem, die heimische Nasse tommt wieder mehr zur Geltung. Rhätikon. 50 Schwärme bei 60 Bölkern! 100 Kilo Honig bei 60 Bölkern!

Davos. Mangelhafte Befruchtung ber Röniginnen; im Binter viele Sterbefälle trop genügenb Sutter.

3ng. Antauf von fremdem honig ist zu vermeiden trot vollständigem Missiahr. Die Bereinsversammlungen immer febr ftart besucht.

Uri, fant. Berein. Schlechtes Honigjahr, viele Bienenstöde verhungerten. Die meisten Mitglieder mußten den ganzen Sommer hindurch füttern. Raffengucht hat unter schlechter Witterung gelitten.

Erstield-Menfthal. Nur die Landrasse leistete etwas. Trog zweier Fehljahre blüht der Berein und es zeigt sich das Berlangen nach Ausbildung.

Glarus, fant. Berein. Die Banderbienengucht auf die Alp 500 m erzeigte auch bies Jahr ein befriedigendes Resultat.

Freiburg, beutsche Bienenfreunde. Gute Erfolge in der Raffengucht.

Oberwallis. Rleine Anfänge in ber Raffengucht bewiefen beren Notwendigfeit.

Balbenburg. Der Balb lieferte fast nichts. Fast durchwegs ist die alte einheimische Bienenrasse im Vorsprung geblieben. Rassenzucht notwendig.

Buniche und Anregungen.

Bürcher Bienenfrennde wünsichen kontrollierte vergleichende Berjuche nach der alten und neuen Königinzuchtmethode durch den Centralvorstand. Ferner Verlegung der schweiz. Wanderversammlung auf Samstag und Sonntag.

Bülach: Dieleborf. Bei niedrigen Honigpreisen Auftauf größerer Quantitäten Honig durch ben Centralverein und die Seftionen für schlechte Jahre, wo die Preise wieder steigen, aber nur schöne Ware, teinen dunkeln Sommerhonig.

Mittelland (Bern). Unterstüßung einer gut eingerichteten Belegstation. Unteremmenthal. Aufstellung und Berabsolgung eines einheitlichen Formulars für die Mitgliederverzeichnisse durch den Centralvorstand. (Unterstüßt! Unm. d. Berichterstatters.)

Eschenz und Umgebung. Die Bersammlungen sollten vermehrt und zahlreicher besucht werden. Die "Blaue" sollte noch mehr Abonnenten ausweisen.

Thurg. Seethal. Der Prafibent bieses Bereins, Hr. Bfr. Streuli in Scherzingen, wünscht in der "Blauen" mehr Raum für Beröffentlichung einiger Berbesserungen an seinem Raften, wenn auch nur in kleinem Druck.

Hondborf. Die schweig. Wanderversammlung sollte jeweilen im Monat August, spätestens anfangs September abgehalten werben.

Luzern, tant. Berein wünscht einen finanziellen Beitrag an die Aussitellungskoften bei Anlaß ber landwirtschaftlichen Aussitellung in Luzern, herbst 1899.

March. Rechtzeitige Mitteilung in ber "Blauen" von guten Abreffen für Buchtftoff.

Innerschweiz und oberer Bierwalbstättersee. Durchführung der Faulbrut-Versicherung durch den Verein schweiz. Bienenfreunde.

Brieg und Umgebung (Oberwallis) wünscht Aufschluß, wie ber Berein sich am leichteiten und zwedmäßigsten an einer Ausstellung beteiligen tann.

Nicht weniger als 25 Filialvereine wünschen in ihren Jahresberichten Honorierung von Kursen und Vorträgen durch die Centralkasse, so die Nummern: 13, 15, 24, 27, 31, 34, 35, 37, 38, 41, 43, 44, 46, 48, 52, 53, 64, 59, 57, 70, 72, 74, 78, 80 und 82.

Damit waren wir mit unferer Berichterftattung gu Enbe und wir möchten nur noch einer Bemerfung Erwähnung thun, Die fich in gabireichen Berichten porfindet, nämlich, es finde eine Abnahme ber Mitgliebergahl ftatt infolge ber verfloffenen ichlechten Sonigjahre. Dun, ba möchten wir mit Erlach ausrufen: "Die Spreu ift von bem Rern geftoben!" Ber fich burch folch rein materialiftische Grunde fo leicht entmutigen läßt, ber eblen Bienengucht treu zu bleiben auch in ben Tagen einiger Not, ber ift nie ein rechter "Bienenfreund" gemefen! Die Leitung ber meiften Filialvereine ideint bewährten, umfichtigen und treuen Sanben anvertraut au fein, boch finden fich auch Außerungen und Buniche nach Ersetung bisheriger Borftanbe, bas Bereinsleben pulfiere nur ichwach infolge Unthatigfeit bes Borftanbes 2c. But! Weg mit folden, Die nichts leiften und neue, tuchtige, arbeitsfreudige Kräfte an ihre Stelle! Will man icone gut besuchte Berfammlungen erzielen, fo muß ber einzelne Filialvorstand gur rechten Zeit für paffende, zeitgemäße Bortragethemata und tuchtige Referenten forgen, bann find unfere "Beielimannen" immer noch zu haben. Den in Sahresberichten gablreich geaußerten Bunichen und Gebnfuchtsfeufgern nach einem guten, ergiebigen Bonigiahr nach fo langen mageren Beiten ichließen wir uns natürlich lebhaft an und hoffen ebenfalls auf einen balbigen reichen Sonigfegen, bamit fich unfere Sonigkontrolle in ihrer praftifchen Thatigfeit zeigen fann.

Der Berein ichweig. Bienenfreunde lebe, blube und gebeihe! Dies wunicht von gangem Bergen.

Lüßlingen, im Auguft 1899.

Der Berichterstatter: Gottfr. Lang, Bfr.



# Bassa-Rechnung des Pereins schweiz. Bienenfreunde pro 1898.

#### 

| - m - t - 2.5 f 1.5                      |      |       |       | Üb     | ertrag | Fr.  | <u>19,818.</u> 75        |
|------------------------------------------|------|-------|-------|--------|--------|------|--------------------------|
| 7. Bunbessubvention:                     |      |       |       |        |        |      | 1.000                    |
| a. für bie apistischen Stationen         | •    | •     | •     | •      | •      | "    | 1,000. —                 |
| b. für Rurse und Bortrage .              | •    | •     | •     | •      | •      | "    | 934. 15                  |
| c. für besondere Leiftungen .            | •    | ٠     | •     | •      | •      | "    | 100. —                   |
| 8. Erlös für Sachschriften               | ٠    | ٠     | •     | •      | •      | "    | 208. —                   |
| 9. Berichiebenes                         | ٠    | •     | •     | •      | • -    | "    | 38. 20                   |
|                                          |      |       |       |        |        | Fr.  | <b>22,098.</b> 50        |
| Ausg                                     | abr  | en.   |       |        |        |      |                          |
| 1. Roften ber Bienenzeitung              |      |       |       |        |        | Fr.  | 6,249. 75                |
| 2. Büreau                                |      |       |       |        |        | ,,   | 363. 22                  |
| 3. Filialvereine :                       |      |       |       |        |        |      |                          |
| 3 Rurfe                                  |      |       | Fr.   | 371.   | 10     |      |                          |
| 37 Bortrage                              |      |       | ,,    | 607.   | 15     |      |                          |
| Banberversammlung in Solothurn           |      |       | ,,    | 501.   | 30     | ,,   | 1,476. 65                |
| 4. Apiftische Stationen                  |      |       |       |        |        |      | 1,319. 80                |
| 5. Museum                                | •    | •     | •     | •      | •      | "    | 376. 20                  |
| 6. Bibliothet                            | •    | •     | •     | •      | •      | ••   | 299. 57                  |
| 7. Centralftelle für Honigverwertung     | •    | •     | •     | •      | •      | "    | 86. 55                   |
|                                          | •    | •     | •     | •      | •      | "    | 577. 30                  |
| 8. Rassenzucht                           | •    | •     | •     | •      | •      | "    | 1,153. 10                |
| 10. Jahresbeitrag bem schweiz. landw. Be | rain | •     | •     | •      | •      | "    | 260. —                   |
|                                          | tem  | •     | •     | •      | •      | "    | 53. 95                   |
| 11. Fachichriften                        | •    | •     | •     | •      | •      | "    | 350. —                   |
| Detfchebenes (Genfet Rusftennig)         | •    | •     | •     | ٠~     | -      | ~    |                          |
|                                          |      |       |       | E      | otal _ |      | <u>12,569.</u> <u>09</u> |
| Total ber Ginnahmen .                    | •    |       | •     | •      |        | Fr.  | <b>22,098.</b> 50        |
| Total ber Ausgaben .                     | •    | •     |       | ٠      | • _    | "    | <u>12,569.</u> 09        |
|                                          |      |       | Я     | affafa | ilbo _ | Fr.  | 9,529. 41                |
| Permöger                                 | asb  | elto  | ınd.  |        |        |      |                          |
|                                          |      |       |       |        |        | Fr.  | 9,529. 41                |
| 2. Inventar nach Abichreibung von 5%     |      |       |       |        |        | ,,   | 11,066. —                |
| 3. Reuanschaffungen                      |      |       |       |        |        | ,,   | 341. —                   |
| 4. Borrate an Fachichriften und Aften be | er H | onial | ontro | II e   |        | ,,   | <b>289.</b> 50           |
| 0                                        |      |       |       | 3      | otal   |      | 21,225, 91               |
| **                                       | ••   |       |       |        | _      | /,   | 41/4401                  |
| Permögen:                                | san  | det   | unt   | 3.     |        | ~    |                          |
| Bermögensbestand auf Ende 1898 .         | •    | •     | •     | •      | •      | -    | <u>21,225.</u> <u>91</u> |
| Bermögensbestand auf Ende 1897 .         | •    | •     | •     | •      | . –    | "    |                          |
|                                          |      |       | 2     | Borid  | lag _  | Fr.  | 2,763, 33                |
| Burich, ben 31. Dezember 1898.           |      |       | _     |        | mc     |      |                          |
|                                          |      |       | 2     | ver :  | ne cyn | unge | 3 steller:               |

# II. Saisonbericht pro 1899.

| ganton, Ort           | Juni ober<br>Juli tradt-<br>reider ! | Wie war die<br>Julitracht? | Tracht-<br>lieferanten | Farbe des<br>Honigs | Jahr 1899                         |  |  |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|--|
| Graubunden:           |                                      |                            |                        |                     |                                   |  |  |
| Davos Plat            | Juli                                 | jebr gut                   | Wiesen                 | hellgelb            | febr gut                          |  |  |
| Davos Glaris          | "                                    | gut-febr gut               | ,,                     | hell                | gut-fehr gut                      |  |  |
| Chur                  | "                                    | gut                        | Walb                   | duntel              | befriedigend                      |  |  |
| Grüsch                | "                                    | febr gut                   | Wiesen                 | braungelb           | gut                               |  |  |
| Truns                 | ",                                   | befriedigenb               | ,,                     | tiefbraun           | mittelmäßig                       |  |  |
| Unbeer                | "                                    | febr gut                   | Wiesen                 | braun               | febr gut                          |  |  |
| St. Gallen:           |                                      |                            | - 1                    | 1                   |                                   |  |  |
| Werbenberg            | ,,                                   | gut-febr gut               | ,,                     | dunfel              | mittel-gut                        |  |  |
| Game                  | ",                                   | febr gut                   | "                      | buntelgelb          | mittel                            |  |  |
| Altstätten            | "                                    | gut                        | Biefe u. Balb          | duntel              | mittel                            |  |  |
| Marbach               | "                                    | febr gut                   | Balb                   | .,,                 | gut                               |  |  |
| Berned                | "                                    | febr gut                   | Biefe                  | ",                  | "                                 |  |  |
| St. Gll. Rappl.       | "                                    | gut                        | Bieje u. Balb          |                     |                                   |  |  |
| Wildhaus              |                                      | gut                        | Wiesen                 | giemlich buntel     | "                                 |  |  |
| Startenbach           | "                                    | gut                        |                        |                     | "                                 |  |  |
| Ebnat                 |                                      | gut                        | "                      | giemlich bell       | mittelmäßig                       |  |  |
| Ennetbühl             | "                                    | gut                        | Biefen u. Balb         |                     | gut                               |  |  |
| Neglau                | "                                    | gut                        | Biefe u. Balb          | goldgelb            | 3. gut-gut                        |  |  |
| Grämigen              | "                                    | gut                        |                        | buntelgelb          | gut gut                           |  |  |
| Rieberglatt           | "                                    | gut                        | "                      | buntel              | mittel-gut                        |  |  |
| Rogreute              | "                                    | ganz gut                   | Balb "                 |                     | gut                               |  |  |
| Suzwil                | "                                    |                            | Bald u. Biefe          | "                   | gui                               |  |  |
| Bruggen               | "                                    | gut<br>ziemlich gut        | Biefen                 | duntelgelb          | "                                 |  |  |
| Stuggen<br>St. Gallen | "                                    |                            | Diefe u. Walt          |                     | siemlich gut                      |  |  |
| Oberriet              | "                                    | gut<br>jehr gut            | Biefen                 | ziemlich hell       | gieml.gut-gut                     |  |  |
| Thal                  | "                                    | lede aur                   | wie je it              | stentity year       | jehr gut                          |  |  |
| Recter                | Juni                                 | gering                     | Biefen                 | bell                | unter mittel                      |  |  |
| Bazenheib             | Juli                                 | mittel-gut                 | Balb u. Biefe          |                     | mittel-aut                        |  |  |
| Rappel                | "                                    | orbentlich                 | Wiese                  | giemlich buntel     |                                   |  |  |
| Appengell:            |                                      |                            |                        |                     |                                   |  |  |
| Walb                  | Juli                                 | befriedigenb               | Biefen                 | _                   | giemlich gut                      |  |  |
| Trogen                | 0                                    | befriedigenb               | Biefen u. Balb         | huntel              | befriedigend                      |  |  |
| Berisau               | Juni                                 | unbebeutenb                | Wiefen                 |                     | mittelmäßig                       |  |  |
| beiben                | Juli                                 | reichlich                  | Biefe u. Balb          | "                   | Dittelernte                       |  |  |
| Reute                 | "                                    | befriedigenb               | "                      | "                   | mittelmäßig                       |  |  |
| Thurgau:              |                                      |                            |                        |                     |                                   |  |  |
| Scherzingen           |                                      | febr gut                   | Biefe u. Balb          |                     | gut                               |  |  |
| Romansborn            | "                                    | gut                        | Biefe a. wate          | bell                | mittel                            |  |  |
| Amlifon               | Juni                                 | giemlich gut               | with.                  | 7000                | Mitteljahr                        |  |  |
| Bichelfee             | -                                    | gut-febr gut               | Balb u. Biefe          | hraunaeth           | febr gut                          |  |  |
| Schönholzers:         | "                                    | gut-jegt gut               | wate a. wieje          | oruungero           | febr gut                          |  |  |
| weilen                | Craff                                | febr gut                   |                        |                     |                                   |  |  |
| Sirnach               | Juli<br>Juni                         |                            | "                      | bunfel              | iahr ant                          |  |  |
| Undweil               | Juli                                 | jehr gut                   | Wiesen"                | dunfelgelb          | fehr gut                          |  |  |
| Bellhausen            |                                      | orbentlich                 |                        | buntel              | mittel-gut                        |  |  |
|                       | Juni                                 | orbenting                  | "                      | bunter              | mutet-gut                         |  |  |
| Bugnang               |                                      | agrin a                    |                        |                     | aut.                              |  |  |
| Eschenz               | "                                    | gering                     | "                      | "                   | gut                               |  |  |
| Bürich: Meilen        | "                                    | fehr gut                   | Wiese u. Wald          | hell und bunkel     | fehr gut (befte<br>jeit 20 Jahren |  |  |
|                       |                                      |                            |                        |                     |                                   |  |  |

| ganton, Ort   | Juni ober<br>Juli tracht-<br>reider? | Wie war die<br>Julitracht? | Cracht-<br>lieferanten | Larbe des<br>Honigs | Jahr 1899       |  |  |
|---------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|-----------------|--|--|
| Bürich:       |                                      |                            |                        |                     |                 |  |  |
| Rügnacht      | Runi                                 | gut                        | Balb u. Biefe          | huntel              | recht gut       |  |  |
| Weşifon       | Juli                                 | gut                        | Biefen                 | ounter.             | mittel-gut      |  |  |
|               | Runi                                 | anbalt, beicheib.          |                        | siamilish half      | mittel-gut      |  |  |
| Fahrhof       |                                      | befriedigenb               | Balb                   | giemlich hell       | mittel          |  |  |
| Bülflingen    | Juli                                 |                            | wate                   | jehr buntel         |                 |  |  |
| Töß           | ~ " .                                | recht gut                  | m."                    | duntel              | gut             |  |  |
| Andelfingen   | Juni                                 | mittelmäßig                | Wiesen                 | hellgelb            | mittelmäßig     |  |  |
| Embrach       | ".                                   | febr gering                | vn."                   |                     | mittelmäßig     |  |  |
| Ufter         | Juli                                 | vorzüglich                 | Biefe u. Balt          |                     | fehr gut        |  |  |
| Blitterswil   | "                                    | febr gut                   | Walb                   | dunfel              | gut             |  |  |
| Flaach        | Juni                                 | gering                     | Diefen                 | hell                | orbentlich      |  |  |
| Bülach        | "                                    | ziemlich gut               | "                      | hellgelb            | mittel - 3. gut |  |  |
| Bildberg      | "                                    | gut                        | "                      | braun               | gut             |  |  |
| Berg          | "                                    | mittel                     | "                      | hell                | Mitteljahr      |  |  |
| Mettmenftett. | Juli                                 | aut                        | Balb u. Bieje          | buntel              | gut             |  |  |
| Gattifon      | "                                    | vorzüglich                 | Balb                   | .,                  | iehr gut        |  |  |
| Bürich        | ,,                                   | gut                        | Wiefen                 | buntelbraun         | gut             |  |  |
| Zürich IV     |                                      | gut                        | CC10 011               | bunfel              | recht gut       |  |  |
| Thalweil      | "                                    | febr gut                   | miele u math           | bell u. buntel      | gut             |  |  |
| Lindan        | haiba aut                            |                            | wieje u. wuit          | bellbraun           | vorzüglich      |  |  |
| cinouu        | beibe gut                            | gut                        | "                      | genorun             | borguguay       |  |  |
| Glarus:       |                                      |                            |                        |                     |                 |  |  |
| Ennenda       | Juli                                 | befriedigenb               | Biefen                 | golbaelb            | giemlich gut    |  |  |
| emenou        | Jun                                  | Defettedigeno              | Zotejen                | gotogeto            | stemmy gut      |  |  |
| Sawna:        |                                      |                            |                        |                     |                 |  |  |
| Tuggen        |                                      | vorzüglich                 | Balb u. Biefen         | tiof huntal         | aut             |  |  |
| Steinen       | "                                    |                            |                        | bell-buntel         | mittel(jeböber  |  |  |
| Steinen       | "                                    | gut                        | Wiesen                 | geu-buntet          | ie beffer)      |  |  |
| 0.05          |                                      | fatin and                  | Biefen u.Balb          | Samuel of           |                 |  |  |
| Rüßnacht      | "                                    | febr gut                   |                        |                     | gut             |  |  |
| Galgenen      | "                                    | gut                        | Wiefen                 | hellgelb            | mittelmäßig     |  |  |
| 10-1 -        | 1                                    |                            |                        |                     |                 |  |  |
| llri:         |                                      |                            | 1                      |                     | *****           |  |  |
| Attinghausen  | "                                    | gut                        | "                      | duntel              | mittel-gut      |  |  |
| Erftfeld      | "                                    | orbentlich                 | "                      | braungelb           | gut             |  |  |
| Amfteg        | "                                    | gut                        | "                      | hell                | mittel          |  |  |
| Bürglen       | "                                    | gui-febr gut               | Biefe u. Balt          | dunkel              | "               |  |  |
|               |                                      | 1                          |                        |                     |                 |  |  |
| Zug:          |                                      |                            |                        |                     |                 |  |  |
| Rosenberg     | ,,                                   | befriedigend               | Wiefen                 | ,,                  | unter mittel    |  |  |
| Rebmatt       | ",                                   | gut                        | ,,                     | ,,                  | Mitteljahr      |  |  |
|               |                                      |                            |                        |                     |                 |  |  |
| Obwalden:     |                                      |                            |                        | 1                   |                 |  |  |
| Rerns         | ,,                                   | gut                        | l "                    | l ,,                | gut mittel      |  |  |
|               |                                      |                            |                        |                     |                 |  |  |
| Euzern:       |                                      |                            | 1                      |                     | ,               |  |  |
| Entlebuch     | l ,,                                 | gut                        | Biefe u. Balt          |                     | mittel-gut      |  |  |
| Ralters       | <i>"</i>                             | febr gut                   | "                      | gelbbraun           | jebr gut        |  |  |
| Raltbach      | ",                                   | ausgezeichnet              |                        | giemlich bell       | anegezeichnet   |  |  |
| Suriee        | 1 "                                  | febr gut                   | Biefen"                | buntel              | jehr gut        |  |  |
| Rnutwil       | "                                    | 1                          |                        | bellbraun           | gut             |  |  |
| Dochborf      | "                                    | "                          | "                      | Dunfel              | vorzüglich      |  |  |
| Bauwil        | "                                    | "                          | Biefe u. Balb          |                     |                 |  |  |
|               | "                                    | "                          |                        |                     | iehr gut        |  |  |
| Shlierbach    | "                                    | "                          | "                      | hell                |                 |  |  |
| Rain          | "                                    | "                          | "                      | braungelb           | recht gut       |  |  |
| Rathausen     | "                                    | "                          | "                      | braun               | . ".            |  |  |
| Inwil         | "                                    | "                          | ,,,                    | duntel              | gut-fehr gut    |  |  |
| Nottwil       | "                                    | ,,                         | ,,                     | bell                | gut             |  |  |

| Santon, Ort     | Juni ober<br>Juli tracht-<br>reicher? | Wie war die<br>Julitracht?              | Cracht-<br>lieferanten | Larbe des<br>Honigs | Jahr 1899       |  |  |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------|--|--|
| Lugern:         |                                       |                                         |                        |                     |                 |  |  |
| Dagmerfellen    | Juli                                  | febr gut                                | Biefe u. Balb          | bell                | febr gut        |  |  |
| Ohmftal         | ,,,                                   | , ,                                     | ,,                     | bellbraun           | recht gut       |  |  |
| Gelfingen       | beibe gleich                          | aut"                                    | , ",                   | "                   | ,               |  |  |
| Meggen          | Juli                                  | vorzüglich                              | ,                      | ",                  | vorzüglich      |  |  |
| Rriens          | "                                     | febr gut                                | ,,,                    | ",                  | jebr gut        |  |  |
| Luzern          | l "                                   | 1.4. 8                                  | . "                    | "                   | 1040 But        |  |  |
| Pfeffiton       | "                                     | jehr gut                                | ,,                     | buntel              | fehr gut        |  |  |
| Solothurn:      |                                       |                                         |                        |                     |                 |  |  |
| Büren           | Juni                                  | ordentlich                              | Bald u. Biefe          | braun               | mittelmäßig     |  |  |
| Rieberbuchfiten | Juli                                  | gut                                     | Biefen                 | bunfel              | aut             |  |  |
| Langenborf      | ,,                                    | gering                                  | Balb                   | ,,                  | ichlecht        |  |  |
| Denfingen       | ,,                                    | vorzüglich                              | Biefen                 | gelb                | gut             |  |  |
| Stüßlingen      | ",                                    | gut                                     | Balbu. Biefen          |                     | mittel          |  |  |
| Grindel         | Juni                                  | giemlich gut                            | Wiefen                 | gelb                | mittelmäßig     |  |  |
| Lüglingen       | Juli                                  | gut-f. gut                              | Balb u. Bicfe          |                     | 3. gut_mitte    |  |  |
| Bleienbach      | ,,                                    | jebr gut                                | Wiefen                 | braun               | ausgezeichnet   |  |  |
| Grenchen        | l ",                                  | .,,                                     | Balb u. Biefen         |                     | febr gut        |  |  |
| Geralfingen     | ",                                    | ziemlich gut                            | Wiefen                 | hell                | gut mittel      |  |  |
| Aargan: Sulz    | Juni                                  | jehr gering                             | ,,                     | dunfel              | febr gering     |  |  |
| Altishofen      | Juli                                  | recht aut                               | Bieje u. Balt          | bell-braun          | febr gut        |  |  |
| Obertulm        | ",                                    | gut                                     | "                      | braun               | gut             |  |  |
| Jelieberg       | beibe gut                             |                                         | ",                     | giemlich bunfel     |                 |  |  |
| Degerfelben     | Juni                                  | ordentlich                              | Wiefen                 | grünlich            | orbentlch       |  |  |
| Subr            | Juli                                  | febr gut                                | Tanne u. Linde         |                     | gang gut        |  |  |
| Bürenlos        | <b>"</b>                              | mittelgut                               | Biefe                  | hellgelb            | mittelgut       |  |  |
| Brittnau        | ",                                    | febr gut                                | Bald u. Biefe          |                     | febr gut        |  |  |
| llertheim       | ",                                    | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                        | ounfel              |                 |  |  |
| Wohlen          | ,,                                    | ziemlich gut                            | Biefen                 | bell                | mittel          |  |  |
| Narburg         | ",                                    | jehr gut                                | "                      | bellbraun           | jehr gut        |  |  |
| om :            |                                       | l                                       | m . ts m: .t           | ¥€                  | (reichftes f. 8 |  |  |
| Wittnau         | " " "                                 | lgut                                    | Bald u. Biefen         | ountet              | gut             |  |  |
| Siggingen       | beibe                                 | 9                                       | Wiesen                 | · "                 | ichlecht        |  |  |
| Sins            | Juli                                  | gut                                     | "                      | braun               | gut             |  |  |
| Alettenschwyl   | \dagger ''                            | gut-fehr gut                            | "                      | braungelb           | mittel          |  |  |
| Rüfenach        | Juni                                  | gering                                  | "                      | dunkel              | unter mittel    |  |  |
| Buttwil         | Juli                                  | gut                                     | "                      | hell n. buntel      | gut             |  |  |
| Frict           | Juni                                  | gering                                  | m "                    | duntel              | gering          |  |  |
| Bofingen        | Juli                                  | recht gut                               | Balb                   | "                   | recht gut       |  |  |
| Bern:           |                                       | and antiids                             |                        | .i                  |                 |  |  |
| 3weifimmen      | "                                     | orbentlich                              | "                      | ziemlich hell       | mittelmäßig     |  |  |
| Aeschi          | 2"i                                   | gut                                     | "                      | dunfel              | ziemlich gut    |  |  |
| Wimmis          | Juni                                  | ziemlich gut                            | "                      | hellbraun           | mittelmäßig     |  |  |
| Frutigen        | "                                     | bis gut                                 | m " m .                | hell-bnnfel         | gut             |  |  |
| Dherburg        | 2""                                   | gut                                     | Bald u. Diefe          |                     | mittel-gut      |  |  |
| Niederbipp      | Juli                                  | orbentlich                              | Biefen                 | gelb                | unter mittel    |  |  |
| Därstetten      | "                                     | febr gut                                | Wi., Wb., Linde        |                     | ausgezeichne    |  |  |
| Bern            | "                                     | gut                                     | Wiese                  | ziemlich buntel     |                 |  |  |
| Thal            | "                                     | jehr gut                                | Balb u. Wiefe          | " hea               | gut             |  |  |
| Langenthal      | "                                     | "                                       | "                      | dunkelgelb          | febr gut        |  |  |
| Laupen          |                                       | gut                                     | ,,                     | braungelb           | gut             |  |  |
| Bözingen        | beibe                                 |                                         | ,,                     | ziemlich buntel     |                 |  |  |
| Biel            |                                       | febr gut                                | ,,                     | duntel              | gut-febr gi     |  |  |
| Langnau         |                                       | gut                                     | Walb                   | ,,                  | gut mittel      |  |  |

| Kanton, Ort            | Inui oder<br>Juli tracht-<br>reicher ! | Wie war die Julitracht? | Cracht-<br>lieferanten | Farbe des<br>Honigs | Jahr 1899     |
|------------------------|----------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------------|
| Bern:                  |                                        |                         |                        |                     |               |
| Lauperswil             | Juli                                   | febr gut                | Wald                   | buntel              | gut           |
| Trubschachen           | "                                      | recht gut               |                        | ziemlich buntel     | mittelmäßig   |
| Interlaten             | Juni                                   | gut                     | Wiefe                  | hell                | feit 1887)    |
| Greiburg :             |                                        |                         |                        |                     | ,             |
| Heberftorf             | Juli                                   | mittelmäßig             | ,,                     | giemlich buntel     | fcwach mittel |
| Dübingen               | ,,                                     | befriedigend            | ,,                     | bell                | mittelmäßig   |
| Giffers                | "                                      | gut                     |                        | hellbraun           | mittel-gut    |
| Renenburg :<br>Belmont | "                                      | iehr gut                | Wald u. Biefe          | gelbbraun           | iehr gut      |
| Bafel:                 |                                        |                         |                        |                     |               |
| Dherborf               | Juni                                   | gut                     | Biefe                  | dunkelgelb          | Mittelernte   |

Ber batte bies fur moglich gebalten um ben 10. Ruli, bag noch eine fo reiche honigernte möglich mare. Bumeift ftammt ber fuße Segen aus bem Balb und ben Embblüten (Barenflaue) im Glachland und Boralpenthalern, in ben bochalpinen Be: bieten ift's ber golbene Rektar ber viel taufenbfopfigen Biefenflora verschiebenfter Arten. heuer aber beißt es nun boppelte Borficht malten laffen bei ber Ginminterung und die emfigen Bienen mit aller Sorgfalt fur ben andauernoften Binter vorbereiten. Bmei außergewöhnlich milbe Binter find binter uns, es mag leicht ber fünftige ein ftrengeres Regiment führen, ber nicht jeben Monat Ausflüge gestattet. In folchen Beiten ift bekanntlich nach vielfacher Erfahrung ber Balbbonig ber folimmfte Broviant, ber im Rachwinter bie Rubr erzeugt. Bo barum Balbhonig fich in reicher Menge im Brutraum vorfindet, ba entichleubere man minbeftens einige Baben ums Brutneft berum, fuge fie entleert wieber an felbe Stelle ein und belfe mit richtiger Gutterung (fiebe Ralender) gur rechten Beit nach. Go fommt in bie Rabe bes Binterfiges bie fur ben Binter juträgliche Budertoft, in ben entferntern Gebieten aber bleibt ber Raturftoff für bie Brutegeit im Borfrühling referviert. 92. 63 5 1 b i.



# Praktischer Ratgeber.

Antwort: Mit fiedenbem Baffer reichlich überschütten und schnell bie erweichte Rlebmaffe abklopfen. Kr.



<sup>43.</sup> Frage: Das Sieb in meinem Sonnenwachsichmelger ist mit pechichwarzer Maffe gang verpicht; wie bring' ich bas Sieb wieber rein?

nzeigen.

SE 30 30

Zu verkaufen:

Ein größeres, zweifrontiges Bienenhaus mit gut erhaltenen Raften (Blatt. foftem). Rabere Mustunft erteilt Abb. Alühler, Oberdorf, Midmalben.

Wegen Tobesfall bes Gigentumers werben 2 icone Bienenhauschen mi guter Bebachung, enthaltenb je vier lebenbe Bolfer, einzeln ober gufammen billigft perfauft.

> Wwe. Trubel-Spinner, Manneborf (Burichfee.)

#### Verkaufe

funf überwinterungefabige Bienenftode mit jungen Koniginnen, Schweizerfpftem, mit ober ohne Raften, ju billigem Breife. (141)

> 3. M. Silbi, Gemeindeschreiber, Flums (Rt. St. Gallen.)

#### mit vatentiertem luftdichtem Verschluß ohne Lötung

mit gefalzten Rabten, befte, einfachfte und billigfte

Berpadung für Bonig, fluffige und pulverformige Gubftangen. 16 22 40 60 100 Cts. Breis per Stud 8 1/2 21/9 Inhalt an Soniggewicht 1/10 1 5 10 kg

Auf Beftellung werben auch Buchfen beliebigen Inhalts mit bem gleichen Berfcluß geliefert.

Altdorf (Uri, Schweig).

Beldwifter Siegwart.

# eidbienenschwärme

je nach Bewicht und Starfe ju 2.50, 3.40 und 4 Dt., fowie einzelne befruchtete Roniginnen gu 1 Mt. ftelle von Mitte Geptember an bem Bertaufe aus. Auftrage find im Intereffe ber So. Befteller recht fruhzeitig erbeten. C. Burgdorf, jgr.,

Dungelbedt b. Deine, Broving Sannober .

### ! Für Bienenzüchter!

bas befte für Bienenfütterung, empfiehlt gu ben billigften Breifen Emil Schmid, Winterthur.

Echten Schweizer Frühjahrs- und Sommerhonig fauft auch bies Jahr und nimmt bemufterte Offerten entgegen

August Salter 3. Tranbe, Marbach (St. Gallen).

Gereinigtes und ungereinigtes Wads, alte Waben und Wabenabfalle lauft und nummt Offerten entoegen

Arth. Haller, Lehrer,

| * : | ******       | × |
|-----|--------------|---|
| **  | (Countably a | * |

Den geehrten Bienengücktern bringe die Fabrikation von Vienenwohnungen, Kavillous für Bienen und Gartenanlagen, sowie die Fertigung von Wabenrahmen, Wabenschren, Wabenknechten 20. in freundliche Erimerung. Für genaue und solide Arbeit wird auch fernerhin garantiert.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Das bis anbin geschentte Butrauen bestens verbantenb, zeichnet mit bochachtung

Jof. Thoma, Kaltbrunn (St. Gallen).

Altere Inhrgänge der Schweiz. Bienenzeitung (1880, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98) pu 1 Fr. erhältlich bei

3. Theiler, Rosenberg, Jug. Bienenthonig, garantiert echte Ware, tauft größere Vosten gegen Mustersendung mit billigster Offerte die (135) Honighandlung I. U. Reifler-Kern, Stein (Abbengell).

Ein jeder Abonnent rechne es fich jur Chre an, im Rreife feiner Befannten noch einen neuen Abonnenten ju gewinnen.

| Toube<br>Prant                                      | Bestellzeddel                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| teser Bebb<br>rt mit einer<br>ent bes Berr          | an frn. Il. Kramer, Prafibent bes Bereins schweiz. Bienenfreunbe,<br>Burich IV Beinbergftraße.                            |
| el ift herauszufer 2 Ets. Marte<br>eine fow. Bienen | Der Unterzeichnete abonniert hiemit auf bie "Schweizerische Bienenzeitung" pro 1. Juli bis 31. Dezember 1899. Preis 2 Fr. |
| hneiben u<br>frankirt,<br>ifreunde,                 | Name:                                                                                                                     |
| nd in eini<br>an Orn. 1<br>Jūrich IV                | Wohnort:                                                                                                                  |
| m of fenen<br>L. Rramer<br>zu fenben.               | Postablage:                                                                                                               |

Es ift biefer Beftellzedel nur für nene Abonnenten gu verwenden. Die bisberigen Abonnenten erhalten die Zeitung pro 1899 auch ohne Beftellung weiter. 2176 pa frn. Jos. v. Ab, Bielti, Schwendi b. Sarnen (Obwald.)

Bienenschreinerei (Spezialgelchäft)



Arnold Künzler

in

Bitand (Station)

liefert transportable, gerlegbare Bienen-

häufer, von den eine Auffreiten bis zu den luguriojeften. Bürfi Jeter Der behandlungskaften un hinterlader, Bürfi Jeter Blätterkaften und Sadant-Alberti-Rafien.
Bechtzeitige Bestellung, sowie Inrabi

gelegeuer Station fehr erwunicht. The Für faubere, erafte Arbeit wird garantiert.

(150)

A. Büngler

— Honigkellel,

27 Bilo haltend, ertra ftarke mit Glienfuß und Drahtbugel, liefert per Sind | Er. 3. 60

(143)

Chr. Schweingruber, Erenflur, Derendingen.

Italienische Bienen.

garantiert reiner Naffe, bon ber ersten mit rationellem Mobilbetrieb im kaute I begegründeten Bienenguchtanstalt, verkauft Unterzeichneter, langigbride Bugier de Bereins schweiz. Bienenfreunde, zu den unten angeführten Preifen i Ceroad in litgriffen, Aransportloften zu Lasten der Besteller. Bersandt gezen fundelbei vorherige Einsenbung des Koftenbetrages.

| Brit    | dec | Derf | endung | Befrucktete<br>Rönigin<br>mit Begleitbienen | Schwarm<br>von ½ Kilo | Schwari<br>von 1 Kilo | Same<br>von 19 A |
|---------|-----|------|--------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 1       |     |      |        | Fr.                                         | gr.                   | ör.                   |                  |
| April   |     |      |        | <br>7. 50                                   | 15. —                 | 20                    |                  |
| Mai     |     |      |        | 7. —                                        | 14. —                 | 19. —                 | N/A              |
| Juni    |     |      |        | 6. 50                                       | 12. —                 | 16                    | 20 -             |
| Juli    |     |      |        | 5, 50                                       | 9, 50                 | 13. —                 | 10-              |
| Mugust  |     |      |        | 4, 50                                       | 8, 50                 | 12 -                  | 10. —            |
| Septemb |     |      |        | 4. —                                        | 7. —                  | 10                    | 12, 50           |
| Oftober |     |      |        | 3 50                                        | 6. 50                 | 9. 60                 | 11               |

65) J. Unfibaum, Stationsverftand und Bleuenguduc S. Naggaro (Zejjin, Schuege

Zu verkaufen:

Gin Quantum garantiert echten Bienenhonig, geichfeubert. Dienften.

Möthlisberger, Dobgratt, Lauguau, Emmented

Nr. 10.

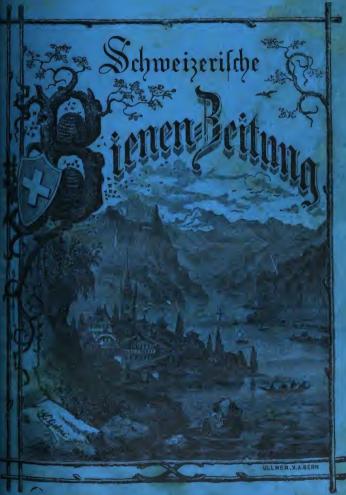

Oktober 1899.

### Die Bienenschreinerei (Spezialgeschäft)



Arnold Küngler

Statto (Station) bei Rorichach

gerlegbare Bienen= hanfer, von ben ein:



Rechtzeitige Beftellung, fowie Angabe nachftgelegener Station febr erwünicht.

Rilr faubere, erafte Arbeit wird garantiert

l. Küngler.

# Keinst Frankenthaler

befanntlich ber porgiglichfte Ruder gur Bienenfütterung, empfiehlt partie- und fadweife gu billigften Breifen

(Z à 22 13. g)

Gattiker-Eschmann, en gros. Richtereweil.

## Doniabuchsen und -Resiel,

Biichfen, fauber und folid gearbeitet, gut gelotet. 2 21/2 15 20 bei Begug v. 100 Stud 9 40 " unter 100 18 23 28 40 45 Reffel, ftart mit verzinntem Randeifenfuß, gut ichliegenbem Dedet und

mit Bolgheit. Inbalt 5 15 50 kg per Stud Fr. 1. 65 2. 75 3. -3. 30 3. 85 4. 65 - Hufter ju Dienften. - 4-

R. Eroft & Cie., Blechwarenfabrit,

(147)

Rünten (Margan).

# Keidbienenlanvärme

je nach Bewicht und Starte ju 2.50, 3.40 und 4 Dft., fowie einzelne befruchtete Königinnen ju 1 Mt. ftelle von Mitte September an bem Bertaufe aus. Muftrage find im Intereffe ber So. Befteller recht frubgeitig erbeten,

C. Burgdorf, igr., Dungelbedt b. Deine, Broving Daunover

# Schweizerische

# Bienen-Deitung.

#### Organ der Schweizerischen Bereine fur Bienengucht.

Berausgegeben vom

#### Perein Schweizer. Bienenfreunde.

Erscheint monatisch 11 |-- 2 Bogen ftart. Abonnementspreis für Richtmitglieber des herausgeberischen Breins Fr. 4. für das Aussand 4 Wart. — Es werden auch halbschricke Abonnemente angenommen. Dieseldem sind zu abressieren an die Redattion, heren Ledere Gölden) - Brun Mitskätten (Kanton Et. Gallen). — Für den Buchbandel in Rommission dei heren Haum 20 ets., sier das Ausstand und Marau. — Einrüdungsgebühren für die Betitzeise oder deren Raum 20 ets., sier das Ausstand und Richtabannenten 30 ets. Borausbegablung. — Briefe und Gelder frant o

N. f., XXII. Jahrg.

№ 10.

Oktober 1899.

Inhalt: Difizielle Mitteilungen. — Papa Theiler. — Bericht ber 33. Wanders versammlung, von A. Göldi. — Die Belegstation im Klönthal, von Kramer. — Ersaßrungen beim stberwintern, von P. Kürl. — Die Axt im Haus erspart den Jimmers mann, von Ruedi. — Apistischer Wonatsbericht, von Kramer — . Bienenkalender, von Frehenmuth. — Sprechsal. — Prämientiste an der landw. Ausstellung in Luzern. — Praktischer Ratgeber. — Aus Bereinen und Kantonen. — Litteratur. — Anzeigen.

# Sffizielle Mitteilungen.

- 1) Als 90. Filialverein ist in unsern Berband aufgenommen der Bienenzüchterein Sargans. Präsident: Hr. Schumacher, Lehrer, Sarsgans.
- Die erste Offertenliste ift erschienen und wird jedermann franko zugesandt.
  - 3) Die zweite Offertenlifte erscheint Ende Ottober.
- 4) Abmelbung. Wenn eine Offerte burch Bertauf erledigt ift, foll fie unverzuglich abgemelbet werben.
- 5) Ctifetten mit Kontrolle. Wenn folde bestellt werden, so ist die Kontrollfarte beizulegen.

Etifetten mit Kontrolle werden nur bireft an die fontrollierten Produzenten abgegeben, nicht an die Bereine — und nur mit Firmadruct.

6) Rontrollunmmer ber Zeitung ift bei jeber Bestellung von Stifetten beigufügen.

Der Yorftand d. y. S. B.





Papa Sheiler auf Nosenberg, Sug.

Ein liebend, für andere besorgtes Gemüt, Und ein Sinn, der für Menichen Wohlfahrt erglüht, Und ein Berg, das sich opfert in selbstlofer Pflicht, – Was Schüneres gibt es wohl nicht!

Dir tönnten taum treffender als mit obigen Worten die edle Gesinnung und das reiche Lebenswert unseres allverehrten Hrn. Theiler tem zeichnen, der vergangenen Monat mit seiner treubesorgten und liebenswürdigen Fran in bescheibener Zurückzezogenheit seine goldene Hochzeit seierte. Auch wir entbieten dem greisen Paar unsere herzlichsten Glück- und Segenswünsche zur Jubelfeier des fünfzigjährigen Lebensbundes. — Zahlen sprechen! Und was für Zeiträume umfast die Lebensthätigkeit unseres Inkerveteranen: 17 Jahre war er Lehrer, 40 Jahre Landwirt, 50 Jahre Hausherr und treubesorgter Familienvater, 60 Jahre Imker — 30 Jahre Mobilimker — und 77 Jahre beträgt sein Alter. Wenn man diese Zahlen etwas genauer in Betracht zieht, welch' eine Summe von Wossen und Vollbringen, von Mühe und Arbeit ist in denselben enthalten. Möge er mit seiner getreuen Lebensgefährtin die Früchte seiner Thaten noch lange genießen!

Uns Imfern allen war er stets ein treuer Freund und Berater, ja, was er zur Förderung unserer schweiz. Bienenzucht gethan, das wissen nur wenige voll und gang zu würdigen.

Möge unser verehrter Nestor auf dem Nosenberg den Seinigen noch lange erhalten bleiben und noch lange sein unser aller lieber Freund und Berater, das walte Gott!

#### Für die ichweiz. Imkerschaft: Der Vorftand des Vereins schweiz. Vienenfrennde.





der

33. Wanderversammlung des Vereins schweiz. Vienenfreunde in Luzen am 1. und 2. Ottober 1899.

ie Biensein schwärmen bekanntlich in bes Frühjahrs blütenreicher Zeit, die Bienter hingegen schicken sich jeweisen im Herbst hiezu an, also auch heuer.

An die 400 Imfer aller Altersftusen und Berufszweige hatten sich um die erste Nachmittagsstunde des 1. Oftober in den lichten Räumen bes Unionssaales eingefunden.

Das Prafibium eröffnete die Berhandlungen, indem es ber gahlreichen Imfericar herzlichen Gruf und Billfomm entbot und

bann auf die Ergebnisse und Ereignisse des verstossenen Jahres hinwies: "Das Vertrauen auf unsere Biene hat uns nicht getäuscht, denn der Großzahl der schweiz. Wienenzüchter hat Fortuna gelächelt. So viele süße Bächlein sind in des Sommers sonnigen Tagen gestossen und sie alle zusammen bitden ein Ergebnis, dessen Wert sich auf etliche Millionen Franken bezissert. Wenden wir darum auch weiterhin der Pssege unserer Lieblinge unsere volle Ansmertsamkeit zu, denn die Viene ist dankbar. Sie illustriert uns aber in den schönen Leistungen dieses Jahres so recht deutlich die Bahrheit des Wortes: "Einigkeit macht start". Rehmen wir sie auch in dieser Hinsicht für unsere Vereinsbestrebungen als Vorbild. Deun nur, wenn auch wir tren und unentwegt zusammenhalten, wird es uns geslingen, die der Lösung harrenden Aufgaben in befriedigendem Sinne zu lösen, diese sinde ind bamit die Steigerung der Produktion und 2) Hebung des Honighandels.

Noch stehen wir am Anfang ber begonnenen Arbeit, die bisherigen Erfolge aber ermutigen boch schon zum zielbewußten Vorwärtsschreiten auf ber betretenen Bahn. Mit einem Hinweis auf die reichhaltige landwirtsschaftliche Aussitellung Luzerns, an der auch die Imfer eine ehrenvolle Stellung neben den andern landwirtschaftlichen Urprobuzenten einnehmen, eröffnet der Präsibent die Verhandlungen, indem er hofft, daß das, was wir heute hören und morgen sehen, uns allen zum Besten dienen werde.

#### Es erfolgt die Erstattung des Jahresberichtes:

Der Rückblick auf bas verstossene Jahr erinnert uns an einen schweren Berluft, den der Berein erlitten hat. Mitten aus seiner vollen Thätigkeit hat der Tod unser Borstandsmitglied Herr Dommann abberusen. Er hatte schon so viel geleistet und die Liebe so vieler Interherzen gewonnen, daß wir stolz darauf waren, ihn den Unsern nennen zu können. Das unerbittliche Geschieft hat ihn uns entrissen. Die Bersammlung gibt ihren Geschlen des Dankes und der Hochachtung gegenüber dem Berstorbenen mit Erheben von den Sieen ihren Ausdruck. Der Borstand hat statutengemäß die entstaudene Lücke wieder ersetzt in der Berson des Hen. Bersund Schrift und durch seine ersolgreichen Bemühungen um das Gesingen der 98er Bauderversammlung in Solothurn ja hintänglich befanut ist. Wir freuen uns und sind hrn. Lanz zu warmem Dank verpsticktet, daß er sich bereit gesunden hat, seine Kräfte in den Dienst unseren nützigen Sach zu stellen. —

Die Bahl ber Filialvereine beträgt nun 90, als jüngster figuriert ber Berein bes Bezirfes Sargans.

Die Zahl ber Aftivmitglieder ist auf 1100 gestiegen. Bedeuten wir immerhin, daß deren Zunahme für uns nicht eine sinanzielle Besserstellung bedeutet, denn unsere Mitglieder zahlen teine jährlichen Beiträge. Unser Kassachen hält sich nur durch den Einnahmeüberschuß, den wir unserer Zeitung verdanken. Der Rückgang in der Zahl der Abonnenten, verursacht durch die magern Jahre 1897 und 98, hat nun wieder einem kleinen Zuwachs Platz gemacht. Der süße Segen des Jahres 1899 hat manchen Intersmann zu dem Entschlusse gebracht: "Ist die Biene so dankbar, so will auch ich ein kleines Opfer bringen, das nur ja zudem weitere Ersolge sichern wird: "Ich abonniere die schweiz. Bienenzeitung".

Wir empfehlen fie neuerdings allen unfern Lefern angelegentlichft ber

Beiterverbreitung.

Die Bibliothet bes Vereins auf bem Rofenberg, Zug, wurde auch im abgelaufenen Jahre fleißig benutt, ein Zeichen, daß unfere Junferschaft bestrebt ist, in theoretischer Siusicht sich stetsfort auszubilden. Es wurden 481 Büchersendungen expediert.

Der Centralverein hat 16 Kurfe und 30 Vorträge finanziell unterstützt, viel wurde hiedurch in Theorie und Praxis geboten, möge es bazu bienen, einen tüchtigen Schritt vorwärts zu tommen in der Veredung unferer Bienenbestände, möge anno 1900 ein recht sonniger Mai den Bestrebungen der Rassenzichter zu einem durchschlagenden Erfolge verhelsen.

Die Standinspektionen wurden von einer Reihe von Bereinen burchgeführt und sind gewiß nicht ohne Erfolg geblieben. Denn Theorie und Praxis müssen sich gegenseitig unterstützen und wenn beibe Hand in Hand von Stand zu Stand sich begeben, um Nat und Hilfe an Ort und Stelle zu vermitteln, dann muß das Werk gelingen.

Die Honigkontrolle wurde von 32 Bereinen burchgeführt und von diefen das ansehnliche Quantum von über 10,000 kg zum Berkauf angemeldet. Nichts wurde versäumt, für unsern sch weiz. Bienenhonig Propaganda zu machen und sind bereits eine Menge von Offertenlisten verlangt worden. Nach abgeschlossennen Berkäufen ist die Abmelbung dringend geboten, um nutslosen Anfragen vorzubeugen.

Der Prüfungsstation wurden 34 Honigmuster unterbreitet, die Mehrzahl derselben wurde als gut besunden und nur wenige gaben Anlaß zur Beanstandung.

Die apistischen Stationen haben ihre Arbeit in gewohnter Beise sortgeführt, die reichen Ergebnisse berjelben sind in den jeweiligen Jahresberichten zu jedermanns Nugen und Frommen niedergelegt.

Unfer Mufeum auf bem Rosenberg, Bug, prajentiert fich nun in vergrößertem Format in febr vorteilhafter Beife.

Hr. Theiler hat sich bewegen lassen, durch eingreifende Umbaute bemselben einen viel größeren Plat einzuräumen, so daß sich nun das reiche Material in viel übersichtlicherer und vorteilhafterer Art präsentiert. Kein Imter versäume, sich dieses Juwel des Bereins schweiz. Bienenfreunde zu besehen. —

Mis Glied des ichweiz. Bauernbundes haben wir gesucht, betreffend bes eidgen. Lebensmittelpolizeigesetes unsere Intereffen zu mahren. Dantbar anerkennen wir, für unsere Bestrebungen beim Bunde stets finanzielle Unterstützung gefunden zu haben.

Das Prototoll ber Wanderversammlung in Solothurn wird genehmigt. Bunsche und Anträge: Hr. Schuid-Pfister in Bellinzona stellt ben Antrag, es möchte künftig die Jahresrechnung des Vereins schweiz. Bienenfreunde in der letten Nummer vor der Wanderversammlung spezifiziert in der "Blauen" erscheinen. In der gewalteten Diskussion sprechen sich verschiedene Redner gegen den Antrag aus, da die Aussührung desselben in der Zeitung wertvollerem Inhalt unverantwortlich viel Raum entziehen müßte. Die Abstimmung ergibt eine einhellige Absehnung desselben.

Feftort pro 1900 ift Beiden, Rt. Appengell.

Borstandsmahl. Es wird offene Wahl beschlossen, ber Vorstand in globo bestätigt und ber Wiederwahl bes Prafibenten Hrn. Kramer, Zürich, mit freudig rauschenbem Mehr zugestimmt.

Nachdem nun die familiaren Geschäfte erledigt waren, begann ber Reigen ber Borträge:

1) Bericht über die Erfolge ber biesjährigen Raffenzucht, von Sh. Krepenbuhl in Anutwil und Kramer in Burich.

Da fämtliche gehaltenen Vorträge in ber "Blauen" im Laufe des Winters erscheinen werben, beschränken wir uns auf die Wiedergabe weniger orientierender Punkte.

ör. Krenenbühl hat im lesten April den Kurs auf dem Rosenberg mitgemacht, ist von dort mit reicher Einbeute an Bissen und Können heimgefehrt, um selbst als Kursseiter und Rassenzichter thätig zu sein. Als solcher hatte er Gelegenheit, reiche Ersahrungen und eine Menge von Beobachtungen zu machen; solche sind: Nicht selten haben wir uns getäuscht mit dem Datum des Auslausens der jungen Königinnen; entschlüpfen sie früher als man erwartet, hat man zudem, wie lesten Frühling, mit abnorm schlechter Witterung zu rechnen, so hat man nicht selten das Nachsehen, d. h. man sindet nur mehr die erstentschlüpfte Königin, die andern wurden bereits abgestochen und hinausgeworsen. — Ein entweiseltes Volk ohne jede offene Brut kommt in die größte Aufregung, migachtet selbst die

eingehängte Eierwabe und läuft aus bem Wabenraum, um mit bem Nachbar sich zu vereinigen. — Es wurden auf Eiern Weiselzellen errichtet, nach etlichen Tagen aber sand man die betr. Zellen ohne jeglichen Insassen. — Bei Eiersendungen kommt es nicht ungern vor, daß diese vom Zellenboden losgerüttelt werden. Eierwaden sind deshalb sorgfältigst zu verpacken und auf dem Kistchen ist die Ausschrift: "fragile" nicht zu vergessen. — Eingesetzte Weiselzellen wurden ausgedissen an ihrer obern, weichern Seite; ein extra hiezu konstruiertes Weiselröhrchen, das den am meisten gefährdeten Teil der Weiselzelle vor Angriffen schützt, hat sich bestens bewährt. — Zellevinsassen, die in der Zelle aus ihrer natürlichen Stellung gerüttelt worden, sind abgestorben, darum Vorsicht beim Hanstieren mit diesen. —

Es wurden nicht selten befruchtete Königinnen nach dem Beisehen abgestochen, Räuberei mahrend ber Beit der Trachtlosigfeit war die Schuld, man sehe die Königinnen stets nur am Abend mit Einbruch der Nacht bei.

Es gab Buchtvölfer, in benen eingehängte tadellose Waben einfach nicht bestiftet wurden. — Die reinen Elite-Nassenwölfer haben sich in den Erträgnissen sehr gut gehalten. — Die Notierung der Wagresultate vom frühen Morgen von Stunde zu Stunde zeigt, wie ungleich rasch verschiedene Lölfer sich an die Arbeit machen.

Anmerkung der Redaktion: Schon die Beobachtung an der Flugsfront sagt uns dies. Während einzelne Bölker schon um 5 Uhr gelegentlich in voller Thätigkeit sind, finden sich daneben noch manche in stiller Ruhe, um erst nach 1—2 Stunden auszurücken. Natürlich winken den ersten die vollen Becher und erfüllt sich also hier buchstäblich das Sprüchwort: "Morgenstunde hat Gold im Munde".

Hramer hat an jämtliche Rassenzüchter Fragebogen versandt zur Beantwortung von acht Fragen: Das eingegangene Material enthält eine solche Fülle wertvollen Materials, daß er sich nur auf die Vorlegung des Wichtigften und Vertvollsten beschränken kann.

1. Frage: Hat sich bie legtjährige Bucht bies Jahr bes währt?

Von 38 Antworten lauten 35 ja — 3 nein.

Als Grund bes Migerfolges wird angegeben: Schlecht ernährte Röniginnen — schwache Bölflein — schlechte Bitterung.

2. Frage: Sat sich insbesondere die Beweiselung minder : wertiger Bölflein gelohnt?

Bon 37 Antworten: 25 entschieden gut! - 12 teilweise gut.

Der Nachweis ist erbracht, daß mit einer braven Königin in ein minderwertiges Volk ein neuer Geist einzieht, sofern es nicht ganz verstommen war.

- 3. Frage: Bas für befonders erfreuliche und unerfreuliche Erfahrungen haben Gie bies Sahr gemacht?
- a. Unerfreulich e: Wenige Bellen nachträglich taffierte Bellen Krüppel — abgestorbene Weisel — brohnenbrütige Weisel — Berlust bei Begattung — schlechter Brutsatz — balbiger Tob! Alles Folgen bes schlechten Wetters — schlechter Ernährung und bes Mangels an Wärme.

Unrichtige Ginleitung — ju spät ofnliert — Königinnen verloren: Folgen ungeschieften Operierens.

- b. Erfreuliche. Der Natur- und Kunftichwarm haben fich als Buchtwölfer bewährt, desgleichen der verbesserte Buchtkasten. Die Erfolge mit Privatbelegstationen find vielversprechend.
- 4. Frage: Gibt es braune Bölfer, die an Bolfstraft den Krainern ebenbürtig sind, trot bescheidenerem Umfang des Brutförvers?

25 Stimmen lauten ja! - 4 unbeftimmt - 4 nein.

Danit ift die Behauptung, die Landrassenwölfer seien, wenn auch besser im Ertrag, doch nie von wünschdbarer Stärke, widerlegt; aber suchen muß man freilich die braunen seinen Hinger, die auch von riesiger Krast und doch Maß halten im Brüten. Unser bestes Zuchtmaterial ist nicht außer Landes zu suchen.

5. Frage: Hat sich bie Rundung und enge Umrahmung des Brutkörpers mit Pollen und Honig als ein zuverlässiges Kennzeichen eines braven Biens erwiesen?

Bon 44 Stimmen: 39 entschieden ja — 3 zweifelhaft — 2 nein. Ausnahmen gibt es überall, sie erklären sich zumeist aus anormalen Berhältnissen: Tracht — Umweiselung.

- 6. Frage: Was haben Gie zur Auswahl ber Drohnen gesthan und mit welchem Erfolg?
- a. Unterdrückung schlechter Orohnen: getöpft 3 abgefangen mit ber Orohnenfalle 8 Orohnenbau kaffiert 12.
- b. Förderung der guten Drohnen: Drohnen von fremdem Stand bezogen 1 edle Königinnen fürs nächste Jahr 3 neuen Drohnenban gefördert 8.
- c. Auslese der Drohnen: Begattung am frühen Morgen 1 auf Nachbarstände getragen 1 früh: April gezüchtet 1 Beigabe von Drohnen in Settions 4 Privatbelegstationen 7 Belegstationen des Bereins benütt 10.

Richtig praftiziert, führt jeder Weg gum Biel.

7. Frage: Worin icheinen Ihnen bie größten Schwierig, feiten ber Bucht gu liegen?

Auswahl ber richtigen Waben für Sektions — richtige Bevölkerung ber Sektions — bie richtige Zeit bes Okulierens — bie Einleitung ber Zucht — Eiersendungen resp. Auswahl bes Zuchtstoffes — Beisetzen von Königinnen — Mangel einer Belegstation — im Wetter! — Mangel an Erfahrung und Übung — Vorurteil und Bequemlichkeit — ber Schlensbrian ber Nachbarn!

8. Frage: Besondere Wünsche und Anregungen in Sinsicht auf's tommende Frühjahr.

Kurse mit praktischer Anleitung! — Genaus Charakteristik der Zuchtstämme — Tausch von Giern, Schwärmen und Bölkern — mehr Privatsbelegskationen — frühzeitige Bestellung von Königinnen — Bermittelung tüchtiger Dröhneriche durch den Berein schweiz. Bienenfreunde.

Wiederum sind der Rassengucht in den schlimmen Witterungsverhaltnissen des ganzen Frühjahrs die denkbar größten Hindernisse erstanden: Schwache Bölter — Mangel an Proviant — naßkalte Witterung! — weder Kraft noch Luft in den Kolonien.

Begreiflich, daß auch bie Futterflasche feine Bunber that.

Und bennoch: Wo zu rechter Zeit mit Ruhe und Geschick operiert wurde, da waren die Zuchten quantitativ wie qualitativ von bestem Erfolg. Die Rassenzucht hat eine strenge, aber gediegene Lehrzeit bestanden.

In ber barauffolgenden Diskussion empfiehlt fr. Spühler, Zurich, eine möglichst einfache Art der Rassenzucht zu betreiben, beren Durchführung auch dem Landmann möglich ift, dem wenig Zeit zur Verfügung
steht. Er glaubt, daß der Import fremder Bienenrassen die Leistungsfähigkeit unserer Bienen gehoben habe und redet dem beständigen Ausmerzen der geringen Völter mit Recht das Wort.

Hiftatten, betont, daß es gewiß schon vor 10 und 15 Jahren unter unserer deutschen Bienenrasse sehr tüchtige Bölfer\* hatte, aber man gab sich nicht im entferntesten so viel Mühe wie heute, diese herauszusinden und von ihrem Stoff weiterzuzüchten. Erst seitbem sich die Bage auf unsern Bienenständen allgemein eingebürgert und ein zielsbewußtes Beobachten geübt wird, hat man Unterschiede in den Leistungen der Bölfer beachten gelernt. Den Import förderte die Liebhaberei sür fremde Nassen auf allen Gebieten der schweiz. Tierzucht und der mächtige Ausschwung der Bienenzucht, der einer starken Nachfrage nach Bölfern rief. Wir thun gut, der Zucht der reinen braunen Nasse unsere volle

<sup>\*</sup> Anno 1885 tauften wir in einem benachbarten Gebiet ein Korbvolt, von vollen 59 kg Brutto; es faß in einem Korb mit funf Untersagen und hatte feit Jahren ohne jegliche Pfiege auf seinem Gestell gestanden. (Notiz aus meinem Soer Ralender.) Reb.

Aufmerksamkeit zu widmen, um uns Chancen zum Export solcher zu erringen. Unfern Raffenzuchtern sind wir zu hohem Dank verpflichtet, benn sie sind die Bioniere, die uns die einfachsten Bege auf dem Gebiete der Raffenzucht erforschen und weisen werden.

or. Rutiche, Grämigen, referiert über: "Was lehren uns bie ichlimmen Bonigjahre?"

In schlechten Jahren noch gibt es Bölker, die etwas leisten und diese fleisigsten wählen wir zur Nachzucht. Die geringsten Kolonien aber mit einer tüchtigen Königin kurieren zu wollen, ist der unrichtige Beg. Er hält dafür, daß zu viele Bölker auf einem Stand den mittleren Ertrag derselben bedeutend beeinträchtigen und empsiehlt an Stelle des Cylinderstorbes den viereckigen, mit Rähmchen wersehenen einzuführen. In der sehr lebhaft geführten Diskussion gibt Hr. Bösch dem Holz als Material zur Herstellung von Bienenwohnungen den Borzug, auch glaubt er nicht, daß bei einer Zahl von nur 20—30 Bölkern die Konkurrenz derselben sich in den Erträgnissen bereits bemerkbar mache.

Hragfarrer Mich ael von Buschlav betont mit Recht, daß der Trachtreichtum der Gegend hiebei von besonderer Bedeutung sei. In einer trachtarmen Gegend oder Zeit werden zu viele Bienen von selber Art am ehesten
sich Konkurrenz machen, während in einer Zeit oder Landschaft, da Honig
in Hülle sließt, dies kaum der Fall sein wird. Man bemühe sich daher,
sein Gebiet in dieser hinsicht genau kennen zu sernen, um darnach die
Zahl der Bölker zu richten.

hr. Prafibent Kramer betont, es nichten um ber Bahl ber Boller willen fich benachbarte Imfer nicht icheel ansehen und ermahnt gur Ginstracht und freunbichaftlichem Nachbarnverhältnis.

hr. Wegmann, Obermeilen, referiert noch über bas Bufeten von Königinnen und erinnert die Imter besonders folgende Buntte nicht außer Acht zu laffen:

- 1) Dasselbe soll möglichst ohne Bennruhigung bes Boltes noch ber Königin je abends geschehen.
- 2) Die Beweiselung bes weisellosen Bolfes soll nicht zu lange auf sich warten lassen.
- 3) Man verhüte hiebei jede Räuberei.
- 4) Die beigesette Königin soll unvermerkt freigegeben werden können.
- 5) Man sehe nicht zu schnell nach, ob die Beweiselung geglückt ist. Auch diesem Reserate folgte eine lebhafte Diskussion in ergänzenden, warnenden und madnenden Worten.

Bereits hatte bie versammelte Interifdar vier volle Stunden mit gespannter Aufmertsamfeit ben intereffanten Berhandlungen gefolgt; biefelben

mußten nun abgebrochen werden und nach einstündiger Zwischenpause be-

Das nachfolgende Bankett in dem prächtigen Unionssaale nahm einen äußerst animierten Berlauf. Nachdem den leiblichen Bedürfnissen in reichslichem Maße war Rechnung getragen worden, begann der Redestrom zu sließen in Ernst und Scherz und dazwischen mischten sich die Klänge der strammen Luzerner Stadtmusik, daß es nur mehr eitel Lust war, mitten driun zu sein in dem mächtigen Bienenkorbe. Und wie dann noch die Geister in den Batterien der Ehrenweinstaschen freien Lauf bekamen, da begann es zu rauschen in vergnüglichem Schwarmtone, da wurde erzählet von Bienenabenteuern, ergötslichen und ungeheuern und von der sonst so duverlässigen Alltagssprache der Bersammelten hob sich merkbar deutlich ab das — Imferlatein! Unvermerkt eilten die Stunden des frohen Biedersehens, des trauten Plauderns der Freunde und Berufsgenossen und um Mitternacht kroch jede Biene still und sittsam in ihre Zelle.

Dem in allen Teilen gelungenen erften Tage ber 33. Wanderversammlung reihte fich würdig an der zweite. In außerst grundlicher Art wurden unter dem verdankenswerten Beifein von Grn. Dr. Laur, Bauernfefretar in Bern, behandelt "Das eidgen. Lebensmittelgefet, die Bollpositionen und endlich noch cie Honigfontrolle". Wir werben in nächster Dr. der "Blauen" einläglich hierüber referieren und erwähnen nur noch, daß auch bas Schlugbankett im Rutli bei gablreicher Beteiligung ben schönsten Berlauf nahm. Hr. Präsident Kramer entbot hier den Luzerner Bienenfreunden zu Stadt und Land und speziell ihrem Oberregiffeur Grn. Bucher in Lugern ben berglichften Dant für ihr fo erfolgreiches Bemühen, die 33. Wanderversammlung den gelungensten, die je stattgefunden, würdig anzureihen. Ein brausendes Extra-Doch auf die mackeren Danner in der Leuchtenftadt befundete die lebhafte Buftimmung der Berfammelten, die nun eiligst ber reichhaltigen Ausstellung zustenerten, um auch bort nichts von der toftlichen Augenweide fich entgeben zu laffen. R. Bölbi.

# Die Belegstation im Klönthal.

m Nordfuß des Glärnisch liegt das prächtige Klönthal, das seine herrlichsten Reize gerade dann entfaltet, wenn die Thalsohle des Linththales kahl, geworden — Mitte Juni. Die einstündige Tour von Retstal, längs des tosenden Löntsch, der mancherorts an die Tamina erinnert, gewährt manch schauris

gen Blid in die Tiefe und Bobe.

Droben aber auf ber Höhe von Seeruti, wo ber lieblich ftille See inmitten blumiger Matten auftaucht, tann bas Auge sich faft nicht fatt seben an bem munberbaren Flor, ben bie Ebene nicht tennt.

Da, inmitten einer ungenütten, unerschöpflichen Beibe, die vom See bis an die obere Baldgrenze reicht, hat hr. Leuzinger von Netstal links ber Straße, geschützt am Baldrand, eine apistische Sommerresidenz errichtet — eine Belegstation ersten Nanges hinsichtlich Sicherheit und Uppigleit.



Big. 26. Morgen im Rlonthal.

Den Transport ber Bolter vermitteln die Gisfuhren, die täglich bie triftallenen Fluten bes Gees, die der Binter gebannt, zu Thal fordern.

Das Klönthal — ein Elborado ber Bienen — verdient die Beachtung ber Imfer von nah und fern. Rramer.



### Erfahrungen beim Meherwintern.

n früheren Jahren hatte ich, getreu dem alten Grundsate, daß Honig jeder anderen Bienennahrung als Winterfutter unbedingt vorzuziehen sei, immer so viel als möglich nur mit Honig über-wintert und nur wenn nötig, einen geringeren Teil des ganzen Bedarfes in Form von Zuckerlösung gereicht.

Die zwei letten Jahre nun mar ich gezwungen, wie noch viele Freunde ber Bienengucht, fast ben gesamten Bintervorrat in Buderlofung Bu verabreichen. Und wie überraschend mar bas Resultat im Bergleich gur reinen Soniaminternabrung? Im vorletten Binter maren meine Bienen (1897 auf 98) nabegu brei Monate in ber Winterruhe bis fie jum erften Male ausfliegen mochten oder tonnten. Diefes Sahr (1898 auf 99) von anfange November bis jum 16. Januar. Beibe Dale mar ber Flugtag ein warmer Sobntag von etwa 10 Grad Barme im Schatten. also ohne Connenschein in biefer Gegend, weil zu nabe an einem fteilen Berge, bem fogenannten Blattenberg, einem Bormall bes Bilatus gelegen, der bom 11. November bis Ende Januar Die Sonne verbirgt. Beibe Male hatten bie Bienen - es find beuer 48 Bolfer - fo menia Beburfnis gum Ausfliegen, daß auch nicht eine einzige berfelben im Beringften irgendwelchen Unrates fich gn entledigen hatte. Gie ichienen, Die Lebenben, wie die gang wenig Toten, gerade jo leer gu fein, wie im Commer, ober wie wenn fie fich ichon furg vorber getummelt gehabt batten. war aber, beffen bin ich febr ficher, innerhalb ber brei, beziehungsweise 21/2 Monaten nicht geschehen.

Es find fünfundzwanzig Jahre feit ich Bienen halte, aber in teinem Binter habe ich bei Honigüberwinterung, weder bei Frühlings- noch Commerbonig gleiches erfahren, mohl aber febr oft, ju meinem Schaden, mit ber leidigen Ruhr zu fampfen gehabt, die oftmals ichon aufangs Januar, wenn nicht früher, fich bemertbar machte. Wie ich balb mertte war die Saupturfache, wenn nicht bie einzige, in biefen Fällen, ber Mangel am nötigen Baffer, beffen die Bienen bedürfen und gwar am meiften fobald bas Brutgeschäft begonnen hatte, alfo ichon anfangs Januar. Gie riffen, wie man es leicht beim Offnen fah, die Honigdedel ab, weil fie nach Waffer fuchten; finmmten und brummten im Stode um Bafferdunft und Riederichläge zu erzeugen, mas natürlich bie Sache nur verschlimmerte, einerfeits bann bie Ruhr und auberfeits schimmlige Waben erzeugte. Einstellen von Trinffläschen fonnte ich fpater bieje Folgen beschwören, aber ba ober bort gab es boch noch etwas Berbriegliches. zweimal eine Überminterung als batten fie nichts verzehrt und feine Rudftanbe im Dagen nach fo langer Beit?

Im übrigen waren die Umstände all die Jahre beim Überwintern vollständig die gleichen, nur daß meistens die Winter strenger waren. Genügende Borräte, warme Berpadung, absolute Ruhe, das alles hatten sie auch früher. Daraus ziehe ich nun folgende Schlüsse:

Daß Zuderlöfung bem Honig als Winternahrung weit vorzuziehen fei, ist bei mir nach biesen durchschlagenden Erfahrungen ein überwundener Standpunkt.

Ich fütterte allerdings schon im August, so daß anfangs September sast alles Futter verbeckelt war und die Hütterung aushören konnte. Ich benutte Frankenthaler Pilé Nr. 1, ohne das Futter zu kochen, sondern er wurde mit kaltem und etliche Mal auch mit warmem Wasser aufgelöst.

Ich halte nun dafür, daß solche Nahrung in den Kristalien das Wasser besser festhält und also den Bienen ungesucht das nötige Wasser leichter liefert als Honig. Bom Sommerhonig, der in seiner Zähigkeit fast gar kein Wasser halt und überhaupt bei langer Winterruhe gar nichts taugt, ist schon gar nicht zu reden.

Es mag sein, daß für die Herauzucht von Brut reiner Honig statt Buckersurrogat besser ist, obwohl ich zwischen beiben keinen Unterschied zu entdeden imstande war; dennoch glaube ich, daß das, was den alten Bienen gesund ist, den jungen mindestens nicht schaden kann.

Beiter beobachtete ich, daß nachdem die Bienen so lange in der Winterruhe gewesen, ohne jede Notwendigkeit sich zu reinigen, sie etwa vier Wochen nach dem ersten Aussslug, nachdem nun der Brutansat bezonnen, bei einem neuen Ausslug der Reinigung so bedürftig waren, als wären sie Monate lang eingesperrt gewesen. Darauß ziehe ich den Schluß, daß viele Aussslüge vor dem Februar, überhaupt im Winter, nicht viel taugen, weil die Vienen nie recht zur Auhe kommen, zu früh den Brutansatz beginnen oder zu viel zehren, alles ohne Ruten für den Zuwachs des Volkes, weil eben mindestens soviele durch vieles Aussslügen nach Wasser zu. abgehen als zugebrütet werden. Wie viele Völker sliegen bei wenig warmen, zweiselhaften Wetter aus diesem Grunde, deren Flug sofort sich start vermindert oder ganz aushört, wenn sie von innen mit Wasser versehen sind.

Welche Menge Wasser eine Biene im Vorfrühling braucht, da das Wetter gar oft kalt, naß und wenig einladend zum Fluge ist, zeigt die Ersahrung. Innerhalb zwei oder drei Tagen ist es gar keine Seltenheit, daß zur Honigauslösung und Brutbereitung eine brütender Stock einen Schoppen Wasser aus dem Trinkfläschen aussaugt. Diese Ersahrung, die ich oft gemacht, ist ja leicht zu bewerkstelligen.

Ein Volk, das spät erwacht — normale Berhältnisse vorausgesett — fängt in günstiger Zeit um so intensiver an zu brüten und wird dem frühgeweckten zur Trachtzeit mindestens nicht nachstehen, vielleicht es an Zahl überssügeln, weil es viel weniger Bolk verloren. Daß die unruhigen Bölker, die gleich bei jedem Anrühren auseinanderlaufen in der Winterruhe nicht die besten sind, weiß jeder.

Das alles führt mich jum Schluffe: wintern wir fo warm ein als möglich, um ben milben Winter im Notfalle funftlich fur bie Bienen

darzustellen. Geben wir ihnen herzhaft guten Zuder, zur rechten Zeit gelöst, statt Honig als Winternahrung. Sorgen wir, daß sie nicht zur Unzeit nach Wasser fliegen mußsen aus Not. Pollenrückstände und Brutsütterung süllen ihre Gedärme in einer Woche fast so viel wie ruhiger Winterruhezustand in einem Monat. Halten wir sie also frei von Aufregung, so lange wie möglich geschützt gegen Sonnenstrahlen u. s. w., dann ist auch eine lange Winterruhe nicht zu sürchten.

P. Bbil. Kuri. Blatten Lugern.

Anmertung. Betreffend ber winterlichen Verpackung halten wir dafür, idaß sich dieselbe nach den örtlichen und zeitlichen Verhältnissen richten muß. In geschützter Lage saßen in den letzten zwei milden Wintern die Bienen ruhiger ohne Berpackung, während in strengern Wintern und kältern und zugigen Lagen eine warme Einwinterung resp. Verpackung dringend notwendig ist. Betreffend der Verproviantierung wurde bereits in letzter Nummer darauf hingewiesen, daß, wo man es ganz oder teilsweise mit Waldhonig zu thun hat, eine Nachhilse in oben angedeutetem Sinne dringend zu empsehlen ist. Wenn Sie schimmelige Waben bekommen, dann schließen ihre Kasten zu dicht oder Sie haben zn start verpackt, so daß die seuchte Innensust nicht genügend abströmen kann. Die Red.



### Die Axt im Saus erspart den Simmermann.

n ber gegenwärtigen Beit, wo die Arbeitslöhne ber meiften Berufs: leute auf einer bedeutenden Sobe fteben, fommt es manchem Bauersmann mobl, wenn er imftande ift, fleinere Reparaturen in Saus und Sof felbst auszuführen, wenn ihn die Natur mit einiger Sanbfertigfeit und etwas Geschick ausgeruftet bat, bamit er nicht gezwungen ift, jeben fehlenden Nagel vom Sandwerter ichlagen gu laffen. ift für ben Rleinbauer ichlimmer, als wenn er ftets mit feinem baren Beld ausruden muß. In ähnlicher Lage befindet fich das Gros unferer Schon ausgeführte, zwedentsprechende Wohnungen und Bienengüchter. Berätichaften toften Belb und ichreden manchen Unfänger ab, und boch find ja jene Unschaffungen die Grundbedingungen für ben Betrieb einer rationellen Bienengucht. Will ber Imter bier fparen, jo verbindet er fich ben Finger am unrichtigen Ort; er wird es nie über bie Unfange binaus. bringen; er wird nach turger Zeit "bas unrentable Bienenguchtgewerbe" an ben Ragel bangen.

In nachfolgenden Reifen foll nun die Rede bavon fein, wie es fur unbemittelte Imfer, die anch nur im Befite ber allernotwendigften Schreinerwertzeuge find (Sobelbant, 2-3 Sobel, Stemmeifen, Bobrer, Sammer. Range, Manftab), aber einiges Geschick und vielleicht im Binter genugend freie Beit gur Berfugung haben, möglich ift, felbft ohne große Muslagen, in ben Befit ber nötigen Bienenwohnungen und Gerätschaften zu fommen. Um aber Migverständniffen porzubengen, fei gleich anfangs bemerkt, bag ich niemals Bfuidarbeit ober minderwertigen Geratichaften bas Bort reben möchte, im Gegenteil; nach meiner Meinung fonnen Unfanger nicht genug gewarnt werben vor dem Antauf geringer, ungenau gearbeiteter Bertzeuge und Bienenwohnungen, nur bas Befte ift für unfere Lieblinge gut genug. Dennoch tann ber ftrebfame Bienenvater felbft Sand anlegen und fich fo Geld erfparen; Die Sauptfache ift aber Die, dag er fich vorerst flar überlegt, mas fann ich mit genügender Sicherheit felbst ausführen und mas geht über meine Kenntniffe und Fertigfeiten. Bieles wird er felbft machen tonnen, wenn es fich aber um eratte Arbeiten bandelt, fo wird er einen tüchtigen Meifter mit der Aufführung derfelben betrauen. Er felbft begnuge fich mit leichtern Details, die gwar verhaltnismäßig viel Beit beanspruchen, bei welchen aber nicht alles haarscharf gearbeitet fein muß. Zweck meiner Zeilen ift es nun, auf Objette aufmertfam gu machen, Die leicht auch von nicht Berufsleuten verfertigt werben konnen.

#### a. Rorbbienengucht.

Eine vollständige Rorbwohnung, alfo Bodenbrett, Strobforb, Stabdenroft, Rlammern, Auffatiftden infl. Rahmden,' toftet im Sandel ca. 13-14 Fr. Gewiß nicht zu viel fur ben Fabrifanten, jedoch ein hober Betrag für unbemittelte Bienenguchter. Wie viel billiger fame er gu einer Bienenwohnung, wenn er wenigftens alle Solgarbeiten felber machen wurde! Und dies ware mit Bubilfenahme zweier zuverläffiger Ratgeber ("bes fcmeig. Bienenvaters" und "bes Korbimfers von Lugern") nichts weniger als ein Runftftud. Das Material biegu fame auf feine 2 Fr. gu fteben. Much finden ja bon Beit gu Beit dont ber rührigen Initiative unferes ichweig. Bienenguchtervereins Rurfe ftatt, wo jedem Gelegenheit geboten ift, bas Rorbflechten regelrecht zu erlernen. Unfer Berr Forrer, ber fich um die Sebung und Bervolltommnung der Korbbienengucht große Diibe gibt, burgt uns hinlänglich bafur, bag aus ben von ihm geleiteten Rurjen wenige Stumper, wohl aber viele tuchtige Flechtmeifter bervorgeben. Aft num einer imftande, auch die Borbe felbit zu flechten, jo fann er aus bem Gelbe, bas er fur einen einzigen Rorb ausgibt, mohl Material fur vier folde taufen, ober mit andern Worten, die felbit verfertigte Strohbienenwohnung tommt ihn höchstens auf 3 Fr. zu stehen. Natürlich ift hier eigene Mühe und Arbeit nicht in Anschlag gebracht; es gibt aber während bes langen Winters manche Stunde, ja manchen Tag, wo vom Bauer Zeitversäumnisse nicht hoch angerechnet zu werden brauchen.

Über die Konstruktion der Holzarbeiten für die Korbwohnungen, sowie über das Korbssechten berichten die beiden obenerwähnten Fachschriften in großer Ausssührlichkeit, und ich wüßte meinerseits nichts Neues beizussügen. Nur das sei hier nochmals betont, daß sich der Schreinerdilettant von einem guten Meister exakte Säges und Nagellehren herstellen lasse; denn nur dann ist er imstande, brauchbare Rähnichen zu machen. Überhaupt wird der Nichthandwerker mehr Schabsonen oder sog. Lehren brauchen als der Fachmann, dem ein sicherer Blick und eine geübte Hand zur Bersügung stehen.



### Apistischer Monatsbericht.

#### Der Angnit

war ein sonniger, trockener und heißer Monat. Jede Defade brachte zwar etwelche Erfrischung, jedoch eher für uns als die Kulturen. Die Nächte mahnten aufangs der 2. und 3. Defade bereits an den nahenden herbst. Davos und Turbenthal erreichten bereits den Gefrierpunkt.

Infolge der allgemeinen Dürre versiegten auch die Honigquellen. Unr die 1. Dekade verzeichnete allgemein noch etwelche Vorschläge. In der Centralschweiz und im Jura sette der Weißtann noch zweimal ein — Wenzberg schoß mit 5 kg Tagesvorschlag den Vogel ab. Wie letztes Jahr verdantte die Station am Nanden der Erika und dem Thymian eine täglich nicht hochgehende, aber den ganzen Monat andanernde Nachtracht. — Ühnlich Oberdorf.

Es schwinden allgemein schon um die Mitte des Monats die Bruttreise — eine Folge der Trockenheit. Dagegen wachsen die Pollenkreise. Bo keine Waldtracht war, machte sich die Einwinterung rücksichtlich Onalität und Quantität der Vorräte mühelos — anders dagegen in den gesegneten Strichen. Das Neizsüttern Mitte August war von mächtigem Ersolg.

August - Rapport.

|              | Te  | mper |        |      | Leiftung Bentte Hetto |         |             |             |                               | ш   | 23    | itterun           |
|--------------|-----|------|--------|------|-----------------------|---------|-------------|-------------|-------------------------------|-----|-------|-------------------|
|              | Min | Mar. | Mittel | kg 1 | Defade<br>Lg<br>2     | kg<br>3 | Total<br>kg | Total<br>kg | Höchste<br>Tages=<br>leistung | Dat | Regen | Sonnen-<br>fchein |
|              |     | +°C. | °C.    |      |                       |         |             |             |                               |     | 1     | 10                |
| Davos        | 0   | 30   | 14,3   |      |                       | -       | 3,9         | +1,0        |                               |     | 14    | 6,14 1            |
| Ilanz        | 1   | 34   | 17     | 0,4  | -                     | _       | 0,4         | -1,7        |                               | 7.  | 4     | - 22              |
| Trogen a     | 6   | 25   | 15,4   | 1,3  | 0,7                   | 0,1     | 2.1         | -0,8        |                               | 1.  | 9     | 4 13 1            |
| " b          |     | 0.0  |        | 0,5  | 1,7                   | 0,4     | 4,6         | +1,9        |                               | 1   |       |                   |
| Rappel a     | 4   | 26   | 15,5   |      | -                     | _       | 0,4         | -2,2        |                               | 2.  | 13    | 4 13 1            |
| ~ , " b      | 5   | 0.0  | 100    | 1,0  | -                     |         | 1,0         | -3,2        |                               | 1.  | 0     | 0 10              |
| St. Gallen a | 9   | 28   | 16,7   | 0,6  |                       |         | 0,6         | $-2 \\ -2$  | 0,300                         | 1.  | 8     | 3 17 1            |
| 77           |     |      |        | 5,9  | -                     |         | 0,5         | +4,9        | 0,200                         | 1.  |       |                   |
| Altstätten a |     |      |        | 3,9  |                       |         |             |             |                               | ш   |       |                   |
| ,, D         |     |      |        | 3,9  |                       |         |             | +2,8        |                               |     |       |                   |
| Netstal      | 8   | 27   | 18,2   | 0,6  | 0,3                   | _       | 0,9         | -2,6        | 0,300                         | 7.  | 7     | 4 17 1            |
| Rerns        | 4   |      | 14.4   |      | 0.1                   |         | 0,6         | -1,7        |                               | i   | 13    | 6 6 2             |
| Umsteg       | 6   | 30   | 18,3   |      | 1,3                   | 2,4     | 10          | +1,4        |                               | 7.  |       | 5 20              |
| 3'fimmen Bl. | 2   | 27   | 14     | 0,8  | 0,2                   | _       | 1           | -5,7        | 0,300                         | 1.  | 10    | 3 15 1            |
| Sch.         |     |      |        | 0,7, | 0,7                   | 0,5     | 1,9         | -2,4        | 0,200                         | 1.  |       | 1                 |
| Dochgrath    | 5   | 25   | 16     | 12,2 | 3,4                   | (),2    | 15,8        | +6,8        | 2,850                         | 1.  | 10    | 8 13 1            |
| Wimmis       | 5   | 29   | 17,6   | 2,1  | 0,2                   | 0,1     | 2,4         | -2,4        | 0,700                         | 2.  |       | 5 13 1            |
| llberftori   | 5   | 25   | 15,7   | 5,7  | 1                     | 0,8     | 7,5         | +2,8        | 1,100                         | 7.  |       | 3 21              |
| Biel         | 9   | 30   | 19,2   | 10,8 | 5                     | 0,1     | 16          | +7,4        | 2,300                         | 5.  | 6     | 2 23              |
| Mengberg     | 6   | 24   | 15.2   | 22,9 | 7.6                   | 2       | 32.5        | +20.4       | 5,000                         | 2.  | 4     | 4 26              |
| Relieberg    | 3   | 25   | 15     | 7    | 1                     | (),4    | 8,4         | +1,1        |                               | 2.  | 10    | 6 17              |
| Ballwil      | 3   | 26   | 14,9   | 12,9 | 6,2                   | 0,1     | 13,1        | +5,4        |                               | 2   | 7     | 4 10 1            |
| Turbenthal   | 0   | 32   | 16     | 3,6  | 0,1                   | 0,3     | 4           | +0,6        | 0,600                         | 1.  | 4     | _ 15              |
| Zürich       | 8   | 31   | 19     | 0,9  |                       | _       | 0,9         |             |                               | 2.  | 6     | 4 23              |
| Neunfirch    | 10  | 31   | 19,9   |      | 2,1                   | 3,5     | 11,6        |             |                               | 1.  |       | 5 16 1            |
| Wigoltingen  | 8   | 33   | 20     | 0,8  | -                     | _       | 0,8         | -1,1        |                               | 3.  | 8     | 1 20              |
| Dherborf     | 5   | 27   | 15,6   | 4,3  | 2,3                   | 1,9     | 8.5         | +4          | 1,000                         | 3   | 6     | 1 20              |
| Sulz         | 8   | 26   | 17,4   |      | 0,2                   | 0,2     |             |             |                               | 3   |       | 3 17 1            |
| Girnach      | 4   | 31   | 18,4   |      | 0.7                   |         | 6,1         | +1,4        |                               | li. | 4     | 1 21              |



#### Oftober.

Duch ber Ottober tiopft bem Bienenmann noch lebhaft an bie Thure, und fordert ihn auf, noch manches auf dem Bienenstande zu verrichten, bevor Papa Winter einruckt. Schon stellen sich tuble Winde ein und streuen die gelb gewordenen Blätter weit umber, zum Schutze so manchen zarten Pflänzchens in talter Winterszeit. Der Flug der Vienen hört nach und nach auf, und nur an warmen und sonnigen Tagen tummeln sie sich noch lustig in der klaren Oktoberluft. Die Brut hat nachgelassen und nur hie und da findet man noch größere Flächen derselben. Es sind das etwas späte Brüter, die nicht gerade die empfehlenswertesten für die Nachzucht sind, denn alles soll zu seiner rechten Zeit stattsinden, nicht zu früh und auch nicht zu spät.

· Während der Zeit der Abnahme der Brut erkennt auch der tüchtige Beobachter die fürs nächste Jahr guten und tauglichen Königinnen am Brutsate. Ist das Brutnest ein kleineres geschlossenes, so deutet es auf eine jüngere, auch für's nächste Jahr noch tüchtige Königin. — Ist es ein großes weit angelegtes mit weit zersprengter lückenhaster Brut, so dürsen wir auf eine ältere, bald ausgenutzte Königin rechnen, wenn sie auch im laufenden Jahre noch ein rechtes Bolk erzeugt hat, so wird dieses im nächstsolgenden nicht mehr zutressen.

In einem andern Bolte zeigt sich Brut die nicht ausläuft, sondern ausgeworsen wird. Das ist ein frankhaftes Zeichen, das wir auch im Frühling da und dort beobachten konnten. Königinnen aus solchen Bölkern sind zu ersetzen, und soll die Neserve den nötigen Stoff liefern.

Da ober bort findet sich auch noch ein weiselloses Bolt, das Rauschen und nicht endenwollende Brausen kennzeichnet seine familiären Berhältnisse. Fit ein solches Bolt schwach, so wird es zu einem andern vereinigt, oder demselben selbst ein tüchtiger Imb aus einem Korbe oder aus einem Reservekasten beigegeben. Die bloße Beigabe einer Königin mit nur wenig Bolt genügt nicht.

Da zur Zeit keine, ober nur wenig Brut 'vorhanden ift, so macht sich die Bereinigung um so leichter. Um ein Zurücksliegen des beizuseigenden Bolkes zu verhindern, sei es aus einem Korbe oder Kasten, so versetzen wir es durch Abtrommeln, beziehungsweise Abschütteln der Bienen von den Waben in eine Art Schwarmzustand. Das auf diese Art in einen Korb oder Kistchen abgeschüttelte oder abgetrommelte Bolk läßt man in demselben sich ruhig sammeln, und bringt es gleich einem Schwarme, nachher an seinen neuen Standort. Wird es mit einem Bolke vereiniget, so ist das letztere in ganz gleicher Weise zu behandeln, und werden dann beide Bölker nach Entweiselung des einen miteinander in die Wohnung eingebracht.

Schon etwas bichter und bichter ziehen sich namentlich bei kuslen Nächten die Knäuel der Bienen zusammen, und gilt es namentlich das Winternestchen recht gut und warm einzurichten. Da werden alle Fugen verfittet, die Vorräte von außen her gegen das Centrum gebracht, die Bellen verlängert, gefüllt und verdeckelt und die Straßen und Gassen der Stadt verengt und mit Bienen dicht besetzt. Wenn's um den Haushalt gut bestellt ist, so sinder sich hier im Centrum gürtelartig auch reichlich Bollen ausgespeichert. Wie weislich die Viene sich alles selber einrichtet. Können wir es besser machen? die Antwort lautet entschieden: Nein. Darum sollen wir nie, oder nur wenn wirkliches Bedürsnis da ist, das Brutnest ändern. Die allfällig notwendige Verbesserung desselben, durch Erneuerung der Waben soll schon im Sommer stattsinden. Heben wir aus weisellosen Völkern Vorräte von Pollenwaben, so behalten wir dieselben als Reserve auf das Frühjahr, oder verwenden sie als Beigabe in pollenarme Völker, nie aber werden wir solche zum Einschmelzen verwenden, benn der Pollen ist zu köstlich, und für die Vienen so unentbehrlich wie Honig.

Da beklagte sich ein Bolt bei seiner Königin über die unnoble ja ichandliche Behandlung seitens des Bienenzüchters. "Es habe dieser Bienenzüchter im obern Stockwerf alles ausgeraubt, auch die bintere Kammer sei geleert worden. Oben seien Bretter ausgelegt, und hinten das Fenster näher gerückt worden, und als Ersat für den gestohlenen Honig habe man drei eidgenössische, oder wie man gesagt habe, schweizerische Ooppelliter trübes und unsauberes Buckerwasser erhalten, welches mit großer Mühe nun aber filtriert und gehörig gereiniget worden sei."

Wie viele Kilo haben wir nun eigentlich Futter über den Winter, fragt die Königin. Sechs dis sieden Kilo mögens sein, sautet die Antwort. — Und wie viele Köpfe sind Ener saut der letten Zählung, ist die weitere Frage. Neunzehntausend dreihundert und neunzig und etliche waren noch sort, wird geantwortet, für unsere große Familie kann das Futter einsach nicht reichen, es ist eine Schande, wenn man so behandelt wird. — Kinder seid stille, und höret mich ruhig an, spricht die Königin, und befolgt den guten Nat Eurer Mutter, den sie Euch setzt erteilen wist. "Es ist allerdings eine Schande, wenn man so gearbeitet hat, wie wir es thaten, und dann durch die Hartherzigseit der Menschen noch am Hungertucke nagen sollte. Aber höret, wenn wir das, was wir haben, gut zu Nate ziehen, und haushälterisch verwenden, so kemmt es am Ende nicht soschlimm beraus."

Bon heute an wollen wir höchit sparsam und einsach leben, alle Festlichkeiten und Freudenanlässe wollen wir einstellen, in vollständiger Ruhe die Zeit des Winters genießen, und uns durch gar nichts stören und aufregen lassen. Die Hausthure steht immer auch noch zu weit offen, wenn sie nicht in den nächsten Tagen etwas mehr zugemacht wird,

muffen wir selbst noch mehr schließen, daß uns nicht wieder wie vor einem Jahre die Mäuse belästigen. Hört ihr, sie soll nur so weit offen bleiben, daß unsereiner noch so bequem durchkommt, ohne sich die Haare auszureißen.

Benn wir uns so recht einrichten, in voller Diät und ruhig über ben Binter leben, uns durch Nichts stören und aufregen lassen, und nur so Einiges in trautem Familiengespräche miteinander murmeln, so genügt das halbe Quantum Futter, das wir unter andern Umständen, sonst brauchen würden. — Es ist auch möglich, daß wir noch einmal etwas erhalten, wenn's uns nicht zu lange bis dahin geht, daß man es auch noch richtig versorgen und verbeckeln kann.

Der Eichhoffeppel steht unter ber hausthure und schaut mit Ungebuld die Straße hinaus, ob Peter noch nicht tomme, den er durch Gretli anher berichtet hat. Es ist ihm heute mit dem Wachspressen schlimm gegangen, das liegt ihm schwer auf dem Herzen, und nach seiner Ansicht



Fig. 27. Der verungludte Bachepreffer.

tann nur Beter ihm Nat erteilen. Eine rechte Wachspresse zu tausen ist dem Seppel zu teuer gewesen, die von Beter zum Gebrauch offerierte hübsche und starke Presse wollte er nicht entlehnen, um ihm nicht zu stark überlästig zu sein, zudem hat er den Grundsatz eigenes Geschirr zu haben denn zu entlehnen gibt er selbst auch nicht gern. So hat er sich eine einsache Presse aus einem ausgehöhlten Stück holz konstruiert. Für den Ablauf des Wachses hat er ein Loch gebohrt, das mit heißem Wachs gefüllte Säckli ins Pressendentehen gelegt, ein Brettchen und ein Klötzchen darauf gesetzt, die Presse auf eine Wasserzeite in der Nähe einer Wand aufgestellt. Wie Seppel auf dem dünnen Sparren so auf und ab sich wiegt, und gleichzeitig beobachtet, wie etwas Wachs in das Kühlwasser ausläuft, kracht der Sparren. Seppel purzelt rücklings auf den Boden, und

reißt im selben Moment noch Wachspresse und Kühleimer um, so daß seine Hosen naß werden und das Wachs sich mit denselben verklebt. Seppel staunt eine Weile das Ganze an, schickt Gretsi zu Peter, und wartet ganz pünktlich unter der Hausthure, bis dieser endlich eintrifft.

Peter hat mit schnessem Überblick bas [Ganze samt bem Seppel gemustert. Du bist wieder vollständig der Alte, sagt er zu ihm, ich hatte dir meine Wachspresse offeriert, warum hast du sie nicht geholt? Auf den Bericht Gretlis habe ich sie bereits mitgebracht und wollen wir nun miteinander dein Wachs pressen. Aus dem da am Boden befindlichen Wachse wird nicht viel zu machen sein, erstens geht ziemlich viel verloren, da es sich teilweise mit Staub und Kot vermischt und mit dem Boden verklebt hat, zweitens hast du dasselbe verbrannt, du hattest beim Sieden der Waden bereits kein Wasser im Kessel, ich habe schon vor deinem Hause am Geruche der aus der Küche kam, das so beurteilen können. Das Wachs ist nun pechartig schwarz geworden und zum größten Teile verdorben und unbrauchbar

Bringe nur beine sämtlichen Waben her. Teilweise sind sie ganz hübsch und schön, andernteils aber auch ziemtlich schlecht. Der größte Teil ber von den Wachsmotten angegriffenen Waben muß beseitigt werden. Alles zerfressen und gewebeartig aneinanderhängende, sowie der schwarze Kot der Motten ist zum Wachsauspressen unbrauchbar, und würde nur das andere verderben.

Gin eifernes Geschirr wie du heute jum Schmelzen verwendet haft, ift ebenso untauglich, das Wachs farbt fich schwarz.

Entweder verwenden wir bein tupfernes Bafchteffi oder ben großen fupfernen Baichhafen ber bort unter ber Geichirrbant fteht. burfte für bein nicht mehr fo großes Quantum Bachs genugen. Safen füllen wir etwa gur Salfte mit Baffer und gerbrockeln nachber in biefes bie einzusiebenben Waben. Wenn biefelben einmal in fochenben Buftand gebracht find, fteigt bie gange Daffe wie Milch. Wir jollen baber bas Gefchirr nicht zu ftart füllen, öfters umrühren und bei vollftanbiger Schmelzung die Breffe fullen. Befichtige nun einmal ben Bau meiner Breffe, fie ift febr folib von Gichenholg gebaut, mit ftarfer eiferner Ift bie Breffe gefüllt, wird nur nach und Spindel und Schwungrab. nach zugetrieben, diefelbe mare, fo folid fie ift, mit Bewalt boch gu ger-Den Pregfact erftelle ich immer aus Tuch von Buderfaden. Der Boben ift vieredig, genau in der Große bes Preffenbobens mit Doppelnahten eingesetzt und in ber Preffenhohe oben rautenartig erweitert, bamit es beim Ginfullen über ben Preffenrand ausgelegt werden fann. Damit

N MASSAG



Fig. 28. Badepreffe.

bie Breffe bas Bachs beim erften Drude nicht fo ftart abfühlt, laffe ich querft einen Rübel fiebenben Baffers burch ben Sad und Breffe laufen. Bei richtigem Arbeiten werben die Trefter bei nur einmaliger Breffung fo fauber, baß fie faft gar fein Wachs mehr ent= halten, und loje auseinander fallen. Du fiehft, wie prächtig gelb fich auf bem Rüblwaffer nun eine Scheibe bilbet, bas gibt prachtvolles Bachs, Ceppel. Wenn es erfaltet ift, wird bie Cheibe berausgenommen, gerbrochen und nachher extra geläutert. Seute ift bas nun nicht imehr möglich, ba auch mein Wachs bie Läuterung noch burchaumachen hat, fo wollen wir nächftens beibe Boften mit= einander in Arbeit nehmen.

Du siehst jett gewiß ein, wie schön es zu arbeiten ist, wenn man richtiges Geschirr hat, und wirst dir aus dem heutigen Vorsalse gewiß die Lehre ziehen: "Durch Schaden wird man klug". W. C. Frebenmuth.



Grindelwald. Auch bieses Jahr hat die Hoffmungen unserer "Byeler" nicht unerfüllt gelassen. 20—25 kg reinen Alpenhonig fann man jedem guten Bolte entnehmen, ohne fürchten zu muffen, daß es im Winter am

Hungertuche nagen werbe. Allerdings war der Frühling bedeutend schlechter als lettes Jahr; dafür haben sich nun der Juni und Juli um so besser gestellt. Gerade aus dem Grunde, daß wir sozusagen keinen Frühlingshonig ernteten, ist die diesjährige Ernte etwas dunkter als gewöhnlich. Wenn ich sage, die Honigerute sei eine recht befriedigende. so bezieht sich dieses Urteil nur auf volksstarke, tadellose Stöcke. Schwächlinge, die überhaupt auf einem richtigen Bienenstand nicht vorsommen souten, leisteten dagegen gar nichts. Darum möchte ich jedem Juster mit setten Lettern den Grundsag einprägen: Lieber wenig starke Bölker—als viele Schwächlinge. Und da die Volksstärke fast einzig und alsein von der Tüchtigkeit der Königin abhängt, sollte man erbarmungslos jede dieser gestügelten Wajestäten absetzen, wenn sie nicht ganz tadellose Arbeit liefert. Lieber einer Königin zu früh auf den Leib rücken als zu spät.

Um mit einem veralteten Betriebsspstem durch Einführung der gegenwärtig allgemein verbreiteten Mobiliusterei abzusahren, fand hier letten Frühling ein Anfängerfurs für rationelle Bienenzucht statt. Mehr als 20 Teilnehmer zeigten reges Interesse für diese sche Unter Weglassung aller schwierigen Kunstzriffe und Künsteleien wurden die Mitglieder — es waren auch einige Frauen dabei — in die Geheimnisse des Bienenlebens und eine rationelle Behandlung eingeweiht. Sämtliche Bienengerätschaften wurden von einigen Firmen bereitwillig zur Berfügung gestellt, so daß sich jedermann von deren Zwecknäßigkeit überzeugen konnte.

Schon mancher hat es seither neben jeinen alten "Fässern" mit einem Cylinderford oder Schweizerkasten probiert und sich von beren Borteilen überzeugt.

Tropbem die Bolter im allgemeinen außerordentlich ftart find, fielen im gangen Thal fein Dutend Schwärme.

Mancher Anfänger, ber auf einen einheimischen Schwarm warten wollte, um seinen ichon lange schwarmbereiten Schweigerkaften zu bevöllern, muß sich baber gebulben bis zum nächften Jahre.

Sicher hätte man biesen Sommer ohne Gesahr Kunstschwärme machen tönnen. Da biese Operation nur von ganz kundigen Händen mit sicherem Ersolg vollzogen werden kaun, machten wir davon keinen Gebrauch. Gar mancher Bienenstand ist schon durch Kunst und Künstelei total ruiniert worden. Zudem gibt es doch im Durchschnitt so viele Schwärme, daß damit alse Bedürsnisse befriedigt werden können P. Stuber, Sell.

Entbedlungsgabel. Erfreulicherweise fann ber Bienenzüchter biese Jahr wieder einmal Honigichlender und Wachsichmelzer aus dem Winkel bervorholen, nicht nur zum Abstauben und Einölen, sondern zum wirklichen Gebrauch und wer die schlechten Jahre über seine Lieblinge sorglich ge-

pflegt, erntet jett reichlichen Lohn, wer fie vernachlässigt und verkommen ließ, fratt sich in den Haaren über seinen Unverstand.

Versuchsweise arbeitete ich abwechselnd mit dem Abbecklungsmesser und der Gabel. Ersteres ist entschieden vorzuziehen, wenn es sich um rasche und saubere Arbeit handelt, lettere bietet Vorteile bei unvollständig oder unregelmäßig ausgebauten Waben oder wenn der Honig etwas zähe geworden ist. Beide Justrumente sollten beim Gebrauch in heißes Wassergest werden können; die paar Tropfen Wasser, die etwa daran hängen bleiben, kommen zur Abbeckleten und den daraus genommenen Honig verwende man als Futter, die Vienen haben nichts dagegen einzuwenden.

Nenerbings ist das Drahten der größern Mittelwände wieder empfohlen worden und mit Recht, weil dadurch dem Bienenzüchter mancher Ürger ersipart bleibt. Um das lästige Zernagen der Mittelwand längs des Drahtes zu verhüten, gießt man den Draht gewöhnlich mit Wachs ein, welche Arbeit ziemliches Geschick und sichere Hand ersordert. Ich mache die Sache einsacher, indem ich zellenbreite Streifchen von der Mittelwand abschneide, dieselben an der Sonne erwärme und sie dann auf den Draht drücke. Die Wabe wird so sicher nicht benagt und aufs regelmäßigste ausgebaut werden.

Sonigglafer. Geit langem machte fich bei uns bas Bedürfnis nach guten, billigen und prattifchen Sonigglafern geltend. Bohl ift icon vor Sahren - wir brauchten es jum erften Dal fur bie Ansftellung in Neuenburg 1787 - bas faft allen Imtern befannte cylinderformige Glas mit vernickeltem Metalibeckel und Papiereinlage im Sandel. Aber die Glafer find für bie entsprechenden Soniggewichte immer etwas zu groß und werden nicht voll und die Deckel beschmuten sich fehr bald und werden schwarg. Geit legtem Jahr benute ich Gläfer, die in ihrer Ausführung geradezu mufterhaft und dabei billiger find, als alle bisher verwendeten. Es find dies die von C. Ernft in Rusnacht in ben Sandel gebrachten Sonigglafer, die fich burch folgende Borteile auszeichnen: 1. billiger Breis; 2. reines, sauberes, weißes Glas; 3. richtige Größe; die verschiedenen 1/2, 1, 2 kg faffenden Glafer werden beim Rullen bis an den Sals hinauf voll: 4. febr ichonen Dedel; berfelbe ift aus Aluminium gefertigt und bleibt fo-Bufagen unveränderlich; 5. guten, fast mafferdichten Berichluß, der einenteils erzielt wurde burch forgfältiges Abichleifen bes Glashaljes, anderseits durch Unwendung eines fonisch zulaufenden Gewindes. Soffentlich wird das icheidende Jahrhundert uns dies Jahr durch einen reichen Sonigfegen die Trübfal der letten Jahre vergeffen laffen und uns in die angenehme Notwendigfeit verfeten, recht viel Sonigglafer gu faufen.

S. Gpübler.

3m ungarischen Budget beträgt nach Mitteilung bes herrn Fiala in Mähren ber Posten für Bienenzucht 10,000 Kronen. Der ungarische Abel ist beren Protektor!

Die St. Galler Bienenzüchter-Bereine. Laut bem Jahresbericht ber land. Gesellschaft bes Kantons St. Gallen haben die 9 St. Gallischen Bienenzüchtervereine pro 1898 Staatsbeiträge an ihre laufenden Ausgaben erhalten von 15.—30 Fr. — im Gesamtbetrag von 180 Fr.

Kurse und Bortrage wurden extra vergütet — 4 Bienenfurse fanden im Rahre 1898 statt.

"Die Grüne:" Ein einfaches Mittel gegen Mänse ist die Balbrians wurzel. Die Katen haben an ihrem Geruch ein besonders Wohlgefallen, Mäuse und Natten dagegen verabscheuen sie und fliehen den Ort, wo solche Wurzeln aufbewahrt werden.

Das Berbuten bes Nachidmarmens. Auf Seite 225 ber letten Bienenzeitung ift ein versucheweises Berfahren angegeben, um bas Nachschwärmen zu verhüten. Auch mir ift die jeweilige Nachschwärmerei fehr unangenehm und habe ich mich fofort entschlossen, diefes Berfahren zu Rate zu gieben, ich fonnte bas um fo beffer, ba ich boch alle Borichwarme entweiseln wollte. Beil ich aber bies Jahr fehr wenig Schwärme erhielt, fo fonnte die Brobe nur bei vier abgeschwärmten Bolfern machen. Ergebnis ift folgendes: Beim erften Bolt, bas am 31. Dai gefchwärmt, ließ ich am 4. Juni abende eine befruchtete Ronigin gulaufen; am folgenden Morgen lagen richtig bie jungen Schwarmfoniginnen auf bem Flugbrett, ber Berfuch mar also vollständig geglückt und nicht gering mar meine Freude über dieje erste gelungene Brobe. Doch dieje Freude mar verfrüht, benn die brei weiteren Berfuche fielen negativ aus. Bei einem Bolte ift zwar die Königin angenommen worden, aber Diefelbe ift bann mit dem Nachschwarm abgegangen, benn wie ich ben Nachschwarm entweiselte, fab ich, bag es die befruchtete Konigin war, die ich bem Stod gegeben, auch die sofortige Untersuchung des Mutterstockes bestätigte dies. Bei ben zwei weitern Bolfern muffen die Koniginnen fofort abgeftochen worden fein, benn die Nachschwärme erfolgten mit jungen Roniginnen, auch fand ich in ben betreffenden Stocken von ber gegebenen Ronigin feine Brut. Dies in Rurge bas Regultat meiner Berfuche. 3. Somit, Sabrbof.

Das "Luzerner Tagblatt" schreibt: Der Honigmarkt in ber Bienens zuchtabteitung der landw. Ausstellung erfreute sich, wie uns mitgeteilt wird, einer außerordentlichen Frequenz.

Die Ausstellung hat also auch damit einen Treffer gemacht.

## Prämienliste

### an der landwirtschaftlichen Ausstellung in Luzern.

### Abteilung Gienenzucht.

#### Brobufte.

I. Rollettivgruppen: a. allfeitige Brobuttenausstellungen.

Diplom I. Rlaffe 1. 3mterverein Surfee Fr. 80.

2. " Umt Lugern Fr. 80.

3. " Centralwiggerthal Fr. 80.

4. " Entlebuch Fr. 80.

II.

" Rriens Fr. 50. b. Sonigtollettionen.

Diplom I. Rlaffe: 1. Sonigvertaufsgenoffenicaft Lugern Gr. 50.

2. 3mterverein Schwyg.

#### II. Gingelausftellungen.

Diplom I. Rlaffe fr. DR. Bergog, Bachewarenfabrifant, Surfee Fr. 15.

Breis I. Rlaffe 1. " 3of. Burri, Boft, Malters Fr. 15.

" 2. " Jof. Brun, Lehrer, Rathaufen Fr. 15.

" Il. " 1. " Anton Limacher, Sasle, Entlebuch Fr. 10.

2. " Joh. Eftermann, Münfter Fr. 10.

3. " 3. B. Gürlimann, Meieretappel Fr. 10. 4. " 3of. Butler, Samiton Fr. 5.

Ehrenmelbungen : 1. " Rub. Reffelbach, Anbermatt.

2. " F. Beller, Dieticbiberg, Lugern.

3. " Frib. Bieng, Bellbubl.

" 4. Ronft. Burter, Bilbelmebobe, Lugern.

.. 5. Rob. Stabelmann, Romoos.

.. 6. Bilb. Lenberr, Game, St. Gallen, fur Runftwaben.

" 7. Mug. Raifer, Sachenberg, Dugnang, "

### Wohnungen.

I. Breis: 1. fr. Alf. Wegmann-Bollinger in Dbermeilen.

2. " Arnold Rungler, Staat, St. Ballen.

3. " Unton Trogler, Schlierbach, Lugern Fr. 10.

4. " Saas Egli, Schreiner, Mengnau Gr. 10.

5. " Whmann, Wilh., Bedenrieb.

6. " Chumacher, Bienenguchter, Maltere Fr. 10.

7. " Joj. Baumeler, Bolbufen Gr. 10.

1. " Friedr. Mofer, Schreiner, Deggen fr. 5.

2. " Mib. Hoth, Schreiner, Bolbufen Gr. 5.

Ehrenmelbungen : 1. " S. 3. Spubler, Burich.

II.

2. " Gebr. Bubler, Berthenftein.

#### Geräte.

### a. Schleubern.

I. Breis: Sr. Wilh. Beft, Gluntern, Burich.

II. 1. " Aug. Suber, Mettmenftetten.

1. " Aug. Dubet, Mettmenftetten.

2. " Schobinger: Suber, Gerliswil, Lugern Gr. 5.

3. " Jof. Suter, Brunnen, Schmpg.

b. Rleinere Berate und Befage.

I. Breis: 1. Gr. Mug. Suber, Defferichmieb, Mettmenftetten.

2. " 3of. Guter, Defferichmieb, Brunnen.

3. " Cbr. Boid, Lebrer, Bruggen.

4. " Thom. Fuchs, Malters Fr. 5.

5. " Alfred Stoder, Spengler, Malters Fr. 5.

" Chobinger: Suber, Gerliswil Fr. 5.

Chrenmelbungen: " 3of. Butler, Samiton.

### Buchtfamilien (Bölfer).

I. Breis: 1. Dr. Rrevenbubl, Lebrer, Anutwil Gr. 60.

2. " Dr. Arnold, Triengen Fr. 60.

II. " 1. " Bif. Rüttimann, Rriens.

2. " 3of. Burri, Boft, Malters.

#### Litteratur.

Diplom I. Rlaffe: 3mferverein Amt Lugern.



### Fragen und Antworten.

- 44. Frage. Der Bienenguchterverein Babensweil und Umgebung berichtet in ber Septembernummer, baß Fruchtzuder fich zur Überwinterung nicht eignet, ba er auch rechtzeitig verabreicht, nicht gerne verbedelt wirb". Die lauten bie Berrichte aus andern Gegenden über bie Berwendung von Fruchtzuder?
- 45. Frage. Beldes find die Stod: und Rahmdenmaße bes Dadant:Alberti:Raftens?
- 46. Frage. Bas für eine Firma liefert gute Runftmaben Balgmerte?
- 47. Frage. Wäre es nicht angezeigt, die Bienenzucht-Betriebsweise und ihre Ersolge von E. Breuß, Geheimer Rechnungsrevisor in Potsbam, (siehe. schweiz. Bienenzeitung Rr. 5, 1899, Seite 183 und 188), die manch Interessantes bietet, auch bei uns in der Schweiz zu versuchen?
- 48. Frage. Ich beabsichtige um bas Bienenhaus eine kleine Wiese umzubrechen und mit einer honigenden Pflanze zu befäen. Welches ift die empfehlenswerteste Bflanze? T. in Brigue.
- 49. Frage. Im August fah ich in einigen Stöden ganze Zellenreihen unverdedelter Brut, beren Insaffen boch bereits Bienen waren, wenn auch noch nicht völlig entwidelt. Woher rührt biese Erscheinung?
- 50. Frage. Bie lange lagt fich ber Sonig aufbemahren?
- 51. Frage. Läßt fich jest noch an Stelle von Waldhonig Buder als Winternahrung einfüttern?

Antwort: Es ift allerbings höchfte Zeit. Wir würden nur mehr mitten in bas ausgelaufene Brutneft eine leere Babe und etliche Flaichen beftprapariertes Zuderwaffer geben und über bem Binterfin allfällig festen Zuder überfeben.
Die Reb.

Antwort auf Frage 43 betreffend Ablöfen ber ichwarzen Wachstinde auf bem Sith bes Sonnenwachsichmelzers: In ber Morgenfrühe ist befagte Rinde hart und wenn bas Sieb bloß auf zwei Seiten mit Blechstreifen eingesaßt ift, so beugt man einsach bas Sieb, nachdem es herausgenommen, nach seiner untern Seite zu einer Rolle um, wobei die Rinde sich ohne Weiteres abbebt. Meher, Balat. Antwort zu Frage 45. Innenmaß ber Brutwaben 27 cm Göbe.

Antwort zu Frage 49. Bir werben in fpatern Artifeln hierauf zu sprecen fommen. Antwort zu Frage 49. Da hat offenbar die Bachsmotte ihr Unwesen getrieben, während ber heißen Sommerzeit hat sich dieselbe heuer mancherorts in beinabe

. erichredenbem Dage gezeigt.

# Nachrichten aus Vereinen und Kantonen.

Bienenzüchterverein Wynenthal n. Umgebung. Sonntag ben 10. September 1899 tagten im Hotel Sternen in Menziten ju gemeinschaftlichen Verhanblungen ber Bienenzüchterverein Mynenthal u. Umgebung u. ber landin. Bezirfsverein (Kulm).

Buerft murbe auf bem Bienenftanb bes orn. Wirg bas Berfepen eines Biens in ben Winterfit vorgenommen, welches von unferm nachberigen Referenten, Berrn Schaffner aus Rufenach, ausgeführt wurbe, unter Andeutung aller beim Ent: nehmen und Wiebereinbängen ber Baben ju beobachtenben Borteile. Dem Bolt tonnten (laut Schapung) im gangen 23-25 kg Sonig entnommen werben (nach bereits vorangegangener einmaliger Ernte), jubem wurben ibm noch 9-10 kg auf Baben als Binternahrung belaffen und ihm jugleich noch einige Flaschen Budermaffer verorbnet. Das Bolt ift ein echter Rrainer, aber einer ber beffern.

hierauf begab fich ber Imterichwarm in ben Sternen jur Anhörung bes Referates: "Landwirtschaft und Bienenzucht von frn. Schaffner."

Der Referent führt uns zuerst zurück ins Altertum und bemerkt, baß bamals icon Vienenzucht getrieben wurde in Berbindung mit Landwirtschaft, baß man damals aber die Bebeutung ber gegenseitigen Befruchtung ber Psanzen burch die Bienen (Insetten überhaupt) nicht kannte und erst von Darwin barauf aufmerksam gemacht wurde. Schon längst waren eine Menge

Rulturpflangen ausgeftorben, hatten nicht bie Insetten, voraus bie Bienen, für richtige Befruchtung gesorgt.

Der Referent tommt weiter auf unfere beutigen Berhältniffe ju fprechen und bemertt, bag es jest nicht mehr fo leicht fei. Bienengucht gu treiben wie nur bor fünfzig Jahren, ba bamals noch Reps (Lewat), Esparsette und andere reichlich bonigende Bflangen angebaut wurden, die beute felten mehr ju treffen find. Die vielen Beden und Rugbaume find verschwunden und burch bie rationelle Forstwirtschaft werben unfern Lieblingen im Balb bie Sonige quellen befeitigt. Doch foll man fich bas burch nicht entmutigen laffen, ber Dobils bau geftattet auch wieber Borteile, bie obigen Mängeln wirtfam gegenüberfteben. Much bie Raffengucht, bie befanntlich von ben Biebguchtern auf uns übergegangen ift, arbeitet im Intereffe befferer Ernten. Die Landwirte follten fich auch mehr mit Raffengucht abgeben, befondere lohnenb wurde fich eine rationelle Baumgucht erweisen. Bor allem aber foll jeber 3mter fich beftreben, auf bem bon herrn Rramer angebahnten Wege fortzuarbeiten, um bas Bobl aller ju forbern.

Den Anfängern legt er ans herz, erstlich einen Kurs mitzumachen, um bie Imtersprache versteben zu fernen und so viel sich zu erwerben, um seinen Stand selber führen zu tönnen. Wer einen Beruf treiben will, studiere Theorie und nachher beginne er mit der Pragis. Der mehr als einstündige Bortrag, des | Interessanten und Lehrreichen die Fülle bietend, wird von Prafibent frn. Brandli bestens verdankt.

Un ber Distuffion beteilgten fich bie herren: Galliter, Pfeffiton, hintermann, Brafibent bes landwirtich. Bezirtsvereins, Beinwil und haller, Gontenschwil.

hr. hintermann überbringt einen Gruß von Bater Theiler auf Rofenberg, ber telegraphisch erwibert wirb.

Es wurde beschloffen, die Banderverssammlung und Austellung in Lugern (1. und 2. Ottober) gemeinschaftlich zu besuchen.

A. H.

LLLLL Litteratur. LLLLL

- Prattifcher Ratgeber jum Betriebe einträglicher Bienenzucht - von B. Gunther in Gifpereleben - IV. Muft. - Leipzig. Thomas.

Das Wert gliebert sich in 8 Abschnitte: Das Bienenvolt — bie Bienenrassen — Bienenwohnungen — Schumittel und Geräte — Bienenstand und Bienenzucht — Feinde und Krantheiten — Behande, lung und Berwertung der Produtte bas Abschwefeln.

Buntber ift ein Dann von 50jabriger Braris und feit 40 Jahren Berufebienen: guchter. Er fteht begreiflich auf bem Bo: ben ber alten Schule. Doch er will ja nur in ichlichter Form bieten, mas in feiner langen Pragis fich bemabrt bat. Und von biefem Gefichtspuntte aus fonnen wir bem routinierten Braftifer unfere Anerfennung nicht verjagen. Gein Berf ift, mas es fein foll: ein praftifcher Rat. geber, bem man freilich pietatvoll feine bie und ba bemertbare Borliebe fürs Alte enticulbigt. Das hubich illuftrierte Bert lieft ber Unfanger wie ber Fortgeschrittene, ber Freund ber neuen wie ber alten Schule mit Rugen. gramer.

— 3. M. von Ehrenfels, Die Bienenzucht nach den Grundsägen der Theorie und Erfahrung. II. Ausst. Neu herausgegeben und mit einem Nachtrag verschen von 3. Deutcher, Nörblingen und H. Rufer, Augsburg. Preis 2 Mt. 50 Pfg. 1829 erschien bie I. Auflage, die auch in unserer Bibliothet sich sinder. Rach 70 Jahren erst die II. Auslage folgen gu laffen, sohnte es sich? Gewiß! Wir sind den beiben Berehrern des Großmeisters au Dant verpflichtet.

Eine Bergleichung ber II. Auflage mit ber I. ergibt, baß bas Alte nicht etwa mit mobernem Lad aufgefrischt worben. Bietätvoll haben die Herausgeber die Sigenart bes Wertes gewahrt und mit Recht: Denn, wer nach Form und Gehalt so Gediegenes und Originelles geschaffen wie v. Chrensels, der hat ein unvergänglich Recht, der Rachwelt in seiner vollen Sigenart erbalten zu bleiben.

Wenn auch die bienenwirtschaftliche Ertenntnis und Technit seit Sprenfels große Fortschritte gemacht, — ein Lehrmeister bleibt er bennoch für alle Zeiten.

Wie er als Korbbienengüchter schon Anssengucht betrieben, — Schwärme beförbert und versindert — mit honigaujätzen gewirtschaftet — Bolter verstärtt und vereinigt ftatt abzuschwefeln — Banberbienenzucht betrieben — Bolt und Behörben für eine rationellere Wirtschaft interessert hat — das weiß er ebenso anziehend als geistreich und instruttiv zu fcildern.

Unbestritten steht Freiherr v. Shrenfels als Rorb- und Schwarmzüchter aller Beir ten einzig ba. Rramer. Det "Schweizer Bauet", Kalenber für ichweizer. Landwirte auf bas Jahr 1900. Berlag von Schmid & France in Bern; herausgegeben von ber Ofonom. und gemeinnüßigen Geselschaft bes Kantons Bern. Preis 40 Rb.

Der neue Jahrgang biefes originellen Ralenders, ber fich raich fo große Ber: breitung ju verschaffen gewußt bat, ift ericienen. Natürlich trägt ber neue Ralenber bem Ereignis bes Beginne eines neuen Jahrhunderte gebührend Rechnung. In padenber Beife wird fury bie Be: icidte bes verfloffenen Jahrhunderts entrollt und werben auch bie Erfindungen und Entbedungen biefer Beitpoche gebubrend gewürdigt. Für Belehrung auf bem umfangreichen Gebiete ber Landwirticaft ift beftens geforgt; es fommen bie verschiedenften Zweige bes landwirtschafts liden Betriebes jur Behandlung: Rind: vieh. und Rleinviehzucht, Milchwirtschaft, Dbftbau, Bienengucht, Gemufebau, Beflügelzucht, landwirtschaftl. Baumefen u. f. w. Dem hauswesen ift ebenfalls be: fonbere Mufmertfamteit gewidmet worden. Aber auch andere Bebiete bes Wiffens find vertreten. Da finden wir ein außer-

orbentlich volkstumlich gehaltenes Rapitel aus ber Aftronomie, welches uns einen

Einblid verichafft in die Bunbermeit bes

gestirnten himmels. Ein besonbers zeitgemäßes Thema bilbet eine Schilberung
von Land und Leuten in China, welcher
Kritsel illustriert ist. Sbenso sehr wird
unsere Leser die Schilberung bes Eringerthales im Ballis fessen, eines viel zu
wenig bekannten, weltversorenen, aber
ungemein interessanten hochthales am
guße ber Dent blanche. Photographien,
an Ort und Stelle ausgenommen, sind
reproduziert worden und verleißen dem
Artitel besondern Wert.

Prächtig illustriet ist auch ein Artitel über eshare Schwämme. Aktuelles Interesse beten falls ber Artitel "Willft bu auswandern?" Und recht häusig gelesen zu werben verdient die humoristische und boch recht ernst gemeinte Plauberei "Uber die Kunst, sein Geld auszugeben." Besondere Ausmertsamteit verdienen auch die drei prächtigen Erzählungen von hervorragenden modernen Schriststellern.

Natürlich find auch die Kalenderanetsboten und Schnurren nicht vergessen gesblieben. Der Sunftrierung und Ausstattung gebührt volles Lob. Rehme jeder ben Kalender selbst zur Dand und überzeuge sich davon, daß hier Gutes und Schones geboten wird. Dem Schweizerbauern-Ralender gehört ein Ehrenplähchen in jedem Schweizerbaus! R. G.



An reellen biesjährigen Sonig taufche alle Arten Uhren, Remöglicht billigen Preisen mit Garantie. (153)

Josef Keller-Hug, Uhrenmacher, Weinfelden.

## Wäre nicht jemand,

ber mir bei Abnahme von 6—10 q garant. Bienen= honig verfaufen fonnte, um ca. Fr. 100 ver q?

Angebote und Mufter unter "Bern 87" übermitteln fofort Orell Bufil, Unnoncen, Burid. - OF 1041 -

## Italienische

garantiert reiner Raffe, von der erften mit rationellem Mobilbetrieb im Ranton Teffin gegrunbeten Bienenguchtanftalt, verlauft Unterzeichneter, langjabriges Ditglied bes Bereins ichmeig. Bienenfreunde, ju ben unten angeführten Breifen (Berpadung inbegriffen), Transportloften ju Laften ber Befteller. Berfandt gegen Rachnahme ober porberige Ginfenbung bes Roftenbetrages.

| Beit der Verfendung |  |  | Befrucktete<br>Königin<br>mit Begleithienen | Schwarm<br>von ½ Kilo | Shwarm<br>von 1 Kilo | Sowarm<br>von 11/2 Kilo |        |  |
|---------------------|--|--|---------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------|--|
|                     |  |  |                                             | ÿr.                   | ķr.                  | ķr.                     | Fr.    |  |
| April               |  |  |                                             | 7. 50                 | 15. —                | 20. —                   | -      |  |
| Mai                 |  |  |                                             | 7. —                  | 14. —                | 19. —                   | 22. —  |  |
| Buni                |  |  |                                             | 6. 50                 | 12. —                | 16. —                   | 20. —  |  |
| Buli                |  |  |                                             | 5. 50                 | 9. 50                | 13. —                   | 18. —  |  |
| Muguft              |  |  |                                             | 4. 50                 | 8. 50                | 12. —                   | 16. —  |  |
| Gebten              |  |  |                                             | 4. —                  | 7. —                 | 10                      | 12. 50 |  |
| Ditober             |  |  |                                             | 3 50                  | 6. 50                | 9. 50                   | 11. —  |  |

Größere Bestellungen entsprechenden Rabatt nach Übereinkunft. Jede auf bem Transport zu Grunde gegangene Gendung wird gratis und franto erfett, wenn bie Rudfendung sofort franto in gleicher Berpadung erfolgt. Unfere Tessiner Biene ift bie widerstandsfähigste Biene italienischer Rasse und auf schweiz. Ausstellungen als beste Biene prämisert worden. Frompte und reelle Bedienung wird zugesichert.

1. Nufbaum, Stationsvorstand und Bienenguchter, E. Maggaro (Teffin, Schweig).

## Gereiniates und ungereiniates Wachs, alte Waben und Wabenabfälle

tauft und nimmt Offerten entgegen

Arth. Haller, Lehrer, Gontenichwil (Marg.).



## Bienenschreinerei Josef Thoma, Kaltbrunn

(Kt. St. Gallen),

Spezialgefchäft feit 1886, empfiehlt boflichft Pavillons in einfacher und geichmadvollfter Bauart Bienen-wohnungen, Buchtfaften, Baben-fchränke ze, Dienenguchtgerate. Be-langen Sie Preistifte. Garantie für folibe und genanefte Ansführung.

## Bienenhonig,

garantiert echte Ware, fauit größere Voften gegen Mustersendung mit billigster Offerte bie (135).

Honighandlung J. U. Reifler-Kern, Stein (Appengell).

Berantwortliche Redaftion: R. GolbisBraun, Lebrer in Aliftatten (Gt. Gallen.) Reflamationen jeder Urt find an bie Redaftion ju richten.

Drud und Expedition von D. R. Sauerlander & Co, in Marau,

## verkaufen:

1) Gine Bapierichneibmafchine, Dobel= inftem, mit Tifch und zwei Meffern. Breis Fr. 90.

2) Gine Bioline mit Bogen und bolgernem Raften, Breis Fr. 24. 50. 3) Gine Affordzither, neu, Fr. 20. -. Eventuell nehme Bienenhonig in Taufch.

(B. Maurer, Spies (Bern).

## Pienentissen

lur Burfi-Jefer-Raften, mit Seegras gefüllt, liefert folid gearbeitet per Stud 105 Rp. und empfiehlt fich beftens

Deter Beller, Gattler, Wolhusen.

## Fruchtzucker (Invertzucker)

feit 11 3ahren bemahrter und billiger Erfat für Futterhonig, empfiehlt Dr. D. Wollenins, Comeiger Fruchtguderfabrit.

Unfragen um Attefte und Beugnisse von Imtern, Muftern und Breisen an ben (Beneralvertreter Georg Scheffer in Burich. ober an Die Depositeure: Marau: Gloor-Siebenmann; 2. M. Stephani. Bern: Burl Daaf; Ed. Aueticht. Biel: Eduard Bartmann. Bafel; Louis Bent. Burgdorf: E. Dur-Maufer; L. & A. Bidmer. Gefterkinden; B. Sanbichin. Burgdorf: E. Burwitalier; A. A. A. Mohner. Gefferkinden: B. Sanbichin. Serzogenbuchfee: Gottf: Küpfer; Fr. Myfer. Genf: Ch. Ecclerc & Co. Serisan: Sa. Lobed. Aradolf: A. Müthrich. Lugen: J. Knüfel; C. Nieg. Peuchatef: A. Zimmermann. Afti: Beber-Stuck. 54. Gallen: Ediatter & Cie.; Tanuer & Baungaratter. Softhurn: Raufmann. Duber. Schaffhausen: C. Ruch; E. Brudpacher. Thun: J. Schweizers Söhne; Farlen & Naci. Zönterthur: Dugenberg z. Steined. Zönf: Emil Braun.



Bienenichleier Imferhandidinbe Entdedlungegabel Blättergangen Sinterladergangen Brüden Blis" Randmaidinen (Snitem Boid)

1. 50 Drohnenfalle (Syftem 3. 50 1. 80 Beftäuber 2. 50 Edweig. Gutter: gefdirre 2. 50 Edige Teller bagu -. 60 Runde Teller

> Bei: Chr. Böldy, Bruggen.

## ! Für Bienengüchter!

## Ungebläuter Frankenthaler Bilé,

bag befte fiir Bieneufütterung, empfiehlt gu ben billigften Preifen

Gmil Schmid, Winterthur.

## Blechbüchlen

### mit patentiertem luftbichtem Verschluß ohne Lötung

mit gefalgten Rabten, befte, einfachfte und lute Berpadung für Bonig, fluffige und pulverformige Subftangen.

100 Ct8 Breis per Stud 16 40 Inhalt an Soniggewicht 1/10 1/2 5 10 kg

Auf Beftellung werben auch Buchfen beliebigen Inhalts mit bem gleich fcluß geliefert.

Mildorf (Uri, Schweis).

Beldmifter Siegunt

## Italienische Bienen

nur garantiert reiner Raffe und nach forgfältiger Buchtwahl geglichtet, lett auch biefes Jahr ju Breifen und Bebingungen, wie in ben Rummer bom Sabragna 1898 ber ichmeis. Bienenzeitung angegeben ift.

G. Schmid-Pfifter, Bienenguchtanflatt, Bellingona, Schweig.

## Altere Jahrgänge der Schweiz. (1880, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 14, 11 Fr. erhälllich bei

I. Theiler, Rosenberg, Inc.

Soeben ift ericbienen und burch alle Buchbandlungen gu begieben

### Gärtner, J. B., Illustriertes Bienenbuch.

Anleitung jur rationellen Bienengucht und jur Berwertung bes Grabe. Gerausgegeben auf Anregung bes Trierifden Bauernvereral. Bunit vermehrte und verbesterte Auflage. 176 Seiten 8°, mit vielen Jahr ben im Text. Breis fartoniert Mt. 1, 20.
Diese zweite Auflage ift nach ben neuesten Ersahrungen auf bem antien.

ber Bienengucht berbeffert worben.

Trier.

Paulinus-Drudterel.

## Joniakellel.

27 Bila haltend, extra facke mit Gifenfuß und Drahtbugel, liefert per Sme 3 £r 3. 60

(143)

Chr. Schweingruber, Smulton. Derendingen.

Mr. 11.

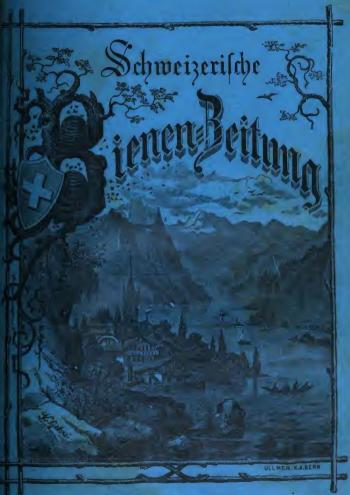

Hovember 1899.

## Bienenschreinerei (Hesialaeschäft)

Aldolf Herz in Eschenz (Thurgan) früher Coleftin Deber fel.)

liefert Bienenwohnungen, ale: Dabant-Albertitaften nach allen neueften Berlietert Btenenwohnungen, als: Toonnistioertituften nad unen neuefel bei bessert von ben Pfr. Stradil angesertigt, mit I ober 2 Schublaben, mit ober ohne Absperrgitter, möbliert ober leer. Burli-Zelerlaften, Blatterstod mit Einrichtung von unten und oben zu suttern, von der einbeute bis zum Avillon. Ferener Röhmeigen und Kommenbolz für alle Systeme und Dimensionen, Babenschriebte und Babentnechte, Detailstude für Dabant-Albertitasten: Dedbretter.

Soubladen, Babentrager, Chasse-abeilles, Futtergefdirr, Blattergangen und Rechen-

ftreifen u. f. m.

Liefere auch Burti-Betertaften mit beweglichem Auffas. Moglichft billige Breife, fowie Garantie für folibe, exafte Musführung. Recht geitige Bestellung mit Angabe ber nachftgelegenen Bahnftation erwunfct.

## Keinst Frankenthaler

befanntlich ber vorzüglichfte Buder gur Bienenfutterung, empfiehlt parties und fadweife ju billigften Breifen

(Z à 22 13. g)

I. Gattiker-Eschmann, en gros, Richteremeil.

Doniabuchien und - Renel,

Bildifen, fauber und folib gearbeitet, gut gelotet. 1/2 1 11/2 2 21/2 Inhalt 1/4 O Stück 7 3 4 15 20 25 28 35 40 18 28 28 31 40 45 35 40 45 60 bei Bequa v. 100 Stud " unter 100 10 Reffel, ftart mit verginntem Randeifenfuß, gut ichließendem Dedel und Bugel mit Bolgbeft.

Inhalt 5 25 30 per Stud Gr. 1. 65 2. 75 3. 30 3. 85 4. 65 - Hufter ju Dienften. - 3-

R. Troft & Cie., Blechwarenfabrit,

(147)

Rünten (Margau).



## Bienenschreinerer Josef Thoma, Kaltbrunn

(Kt. St. Gallen),

Spezialgeschäft feit 1886, empfiehlt höflichft Pavillons in einfant und geidmadvollter Bauart Bienen wohnungen, Buchtfaften, Waben fchraufe 2c., Bienenguchtgerate.

Garantie für folibe und genauente Antiführung. Berlangen Gie Preielifte.

## Schweizerische

# Bienen-Seitung.

### Organ der Schweizerischen Bereine fur Bienengucht.

berausgegeben bom

### Perein Schweizer. Bienenfreunde.

Ericheint monatlich 11 - 2 Bogen ftart. Abonnementspreis für Richtmitglieder des berausgebertichen Breeins Fr 4, für das Ausland 4 Mart. — Es werben auch halbisdriche Abonnemente angenommen. Dieselben find ha underschen an die Rechaftion, herrn echere Gold i- Braun in Alftätlen (Ranten St. Gallen). — Für ben Buchbandel in Rommiffion bei herrn H. R. Sauerfänder & Comp. in Araun. — Ginridungsgebühren für die Betitzeile oder beren Ranne 20 Cie., für das Ausland und Richtabonnenten 30 Cie. Brausbegaldung. — Briefe und Gelber frant d

### 1. f., XXII. Jahrg.

### № 11.

Hovember 1899.

Inhalt: Offizielle Mitteilungen. — Bericht ber 33. Wanderversammlung, (Fortsfetung), von R. Göldi. — Die bienenwirtschaftliche Ausstellung in Lugern, von Kramer. — Bur Kenntnis des Bienengiftes, von L. — Über die Theorie, Dickels (Barthenosgenefis), von Kramer. — Berarbeiten für den Frühling, von Saller. — Tiefer hängen, den Aramer. — Jur Näuberei, von Myadifin. — Näuberei, Gedicht von Unobslauch. — Alleclei aus der Prazis, von Sträuli — Eines schiedt sich nicht für alle, von Hungerbühler. — Der Kalender des Schweizer Jmter, von R. Göldi. — Apistischer Monatsberich, von Kramer. — Vienentalenber, von Frehenmuth. — Sprechsfal. — Keulleton, von Böld. — Angeigen.

## Offizielle Mitteilungen.

- 1. Nechnungen für Borträge sind bis spätestens Ende bes Monats einzureichen an den Kassier Dr. Kramer in Zürich.
- 2. "Der schweiz. Bienenvater" zum reduzierten Preis von Fr. 1. 30 (resp. gegen Einsendung von Fr. 1. 55 franto zugesandt) ist von nun an wieder zu beziehen bei unserm Aftuar Hrn. Freyenmuth, Wellhausen.
- 3. Genanere Abreffen mit Angabe bes Bezirfes und Kantons find in allen Korrespondenzen erbeten.
- 4 Merbet neue Abonnenten! Haltet Umschan unter ben Bienenfreunden Gures Kreises und wo Ihr welche findet, denen unsere "Blaue" nützlich sein könnte, ermuntert sie zum Abonnement. Den rechtzeitig sich anmeldenden neuen Abonnenten pro 1900 wird Nr 12 laufenden Kahrgangs gratis zugesandt.

Reiner verfaume, was Pflicht und Ehre ihm gebeut: Durch Werben neuer Abonnenten fein Scherflein beigntragen gur Kräftigung bes Gangen.

5. Reflame. Die Centralftelle ftellt den Filialvereinen, die in ibrer Lotalpreffe Bropaganda machen wollen für den Honig, hiefür zwed-

bienliche Cliches unentgeltlich zur Berfügung (siehe Rückseite bes Umschlages). In Gesuchen um solche ist notwendig genaue Angabe des gewünschten Cliches und die Länge der zweispaltigen Zeile des betreffenden Blattes.

Der Yorftand d. V. S. B.



33. Manderversammlung des Mereins schweiz. Vienenfreunde in Luzern am 1. und 2. Ottober 1899.

(Fortfegung.)

Bur festgesetzen Stunde waren die Abgeordneten prompt im "Falten" versammelt und nach herzlichem Willtomm vonseite des Bräsidenten, der besonders auch dem anwesenden Hrn. Dr. Laur, schweiz. Bauernsekretär, galt, wurde mit den Verhandlungen begonnen.

1) Es wird noch nachgeholt bie Bahl ber Rechnungstommission und

wird die bisherige in globo bestätigt.

2) Befprechung über bas eidg. Lebensmittelgefet. Hr. Präsidem Kramer betont einleitend, daß wir diesem Gesetze mit guten Gründen unser größtes Interesse entgegenbringen, denn es soll allen Urproduzenten werden eine Wasse gegen Fälschungen und minderwertige fremde Ware. Wir setzen zwei Erwartungen auf dasselbe, nämlich, es werde einführen 1) den Deklarationszwang (Herfunftsbezeichnung) und 2) die Grenzkontrosse.

Bir Bienenzüchter hofften um so eher auf die Erfüllung des ersteten Bostulates, da es auch vom schweiz. landwirtschaftlichen Verein aufgestellt worden war. Es ist in den Beratungen der eidg. Näte nun aber bereits fallen gelassen worden und wir dürfen nur mehr erwarten, daß unsert Bünsche wenigstens zum Teil in den Verordnungen Verücksichtigung sin den. Sehr zu wünschen wäre, wenn auch diese Verordnungen zum Gesetzt vor der Abstimmung über dasselbe dem Volke unterbreitet würden.

Auch das zweite Postulat, die Grenzkontrolle, die im Intersse der Sanität und des Bundes, d. h. der Zolleinnahmen (Zollunterschlagungen) won hohem Wert gewesen wäre, ist im Ständerat bereits sallen gelassen worden und zwar, wie man hört, auf das Wotum der Lebensmittelchemiker hin. Die Lebensmittelchemie ist eben zurzeit nech nicht im Fall, die Echtheit verschiedener Lebensmittel mit Sicherheit nach

zuweisen. Offenbar tam hiebei weiter in Betracht, daß die Friften, die bie chemischen Untersuchungen der Ware beausprucht hatten, dem Handel sehr hinderlich geworden waren.

Die nationalrätliche Kommission hat hier nun einen Ausweg gefunden, mit dem auch wir uns einverstanden erklären können, indem sie vorschlägt, die Grenzkontrolle durch Fachlente, d. h. gründliche Kenner des betr. Einsuhrartikels aussühren zu lassen.

In Frankreich wird die Grengkontrolle bereits durch fog. Degoustateurs mit bestem Erfolg durchgeführt und es ift gang natürlich, daß der Fälfcher ben Warenkenner weit eber fürchtet als ben Chemifer.

Hr. Dr. Laur, ber sich seit längerer Zeit intenfib mit bem Stubium bieser Materie befaßt hat, unterstütt bas Prösibium in seinen Ausführungen und eröffnet, bag bie Beratung bes Gesetes in ein Stadium gefommen, bas ber Berschiebung ber gangen Angelegenheit gleiche.\*

Er bedauert die allf. Berschiebung des Gesetes sehr, denn naturgemäß gebührte dem Geset zur Berhütung von Krantheiten der Borzang vor demjenigen der Bersicherung vor denjenigen der Bersicherung vor diesen.

Er betont ferner, daß das eidg. Lebensmittelgesetz und die zugehörigen Berordnungen unbedingt vor der nächsten Erneuerung der Handelsverträge sollten in Kraft treten, da das Aussland soust leicht den Borwurf erheben tönnte, sie widersprechen den Zollübereinsommnissen. Un einem Beispiel macht er serner den Anwesenden klar, wie durch den Deklarationszwang und die Genzkontrolle die Zolleinnahmen sich mehren müßten, so daß die durch die Einführung des Gesetzes verursachten Ausgaben mehr als gebeckt würden. Den weitern, sehr verdankenswerten Aussichrungen von Hrn. Dr. Laur sügt das Präsidium nur-mehr bei, daß wir der Hossinung leben, daß doch mindestens die berechtigten Wünsche gewisser Interessenzupen möchten Berücksichtigung sinden, deren Produkte eine ganz erhebsliche Qualitätsdisseraz gegenüber densenigen des Auslandes anerkanntermaßen ausweisen und legt solgende Resolution zur Diskussion vor:

"Die schweiz. Interschaft sett große Hoffnungen auf das eidgenöfniche Lebensmittelgeset als einer Baffe im Kampse gegen nuredlichen Bettbewerb. Sie erwartet insbesondere, daß auf Mißbrauch in der Zeklaration gefälscher und importierter Honige, die es offenkundig auf Tänschung des Känsers absehen, die Strasbestimmungen von Art. 23 des Geletzesentwurfes Anwendung sinden sollen."

Es erfolgt einmutige Buftimmung gu berfelben.

<sup>\*</sup> Anmert. ber Reb. In ber That ist feither bie gange Gefegesberatung ad acta gelegt worben ju Gunften bes Kranten: und Unfallversicherungsgesebes.)

3) Die Bollvofitionen. Dr. Theiler referiert in einleitendem Botum über obiges Thema. Er gibt in erfter Linie eine Uberficht ber Ginund Ausfuhrzölle für Sonig von und in die benachbarten Staaten. Diefelben find fich zumeift so ziemlich gleich und werben, ausgenommen Ofterreich (fest bem Kunfthonig einen Boll von Fr. 87. 50 entgegen!), Kunfthonig und Naturhonig gleich hoch verzollt. Deutschland allein fest unferm Sonig einen Boll von Fr. 50 entgegen gegenüber Fr. 15 unsererseits. Er halt bie Ginfuhrgolle fur gu niedrig, denn eingeführt werden uur minderwertige und Kunfthonige, die hauptfächlich von Konditoren und Runft honigfabritanten verwertet werden. Da aber bie Brodutte ber Konditore nur einen Luxusartitel bilben und die Runfthonige unfere einheimische Bienengucht bireft ichabigen, halt er eine Erhöhung ber Ginfuhrgolle für vollauf berechtigt, denn die einheimischen Brodugenten finden fich im Mittelstande des Boltes und dem muffen wir zu helfen suchen. Er schlägt vor, statistisches Material zu sammeln, um mit Bablen ben Bert und die Bedeutung ber ichweig. Produftion nachzuweisen.

hr. Dr. Laur belenchtet auch hierin unsern Standpunft des Nähern, indem er ausstührt, daß zwar der Freihandel eine schöne Zdee wäre, daß aber die Berhältnisse die Schutzölle gebieterisch fordern. Als Grundlage der fünftigen Bollunterhandlungen werde wahrscheinlich ein neuer Generaltaris erstellt und sei es dann Sache der verschiedenen Interessenten, ihren Borteil zu wahren. Da unser Gebiet eine verhältnismäßig bescheidene Rolle spiele, einen relativ geringen Posten ausmache, sei es um so eber möglich, daß bei geschlossenem Vorgehen der Imfer berechtigte Wünsche Berücksichtigung sinden, und wird hierauf dem Vorstand der Auftrag ersteilt, in angedeutetem Sinne seinerzeit die Interessen der schweiz. Im erschaft zu wahren.

4) Tie Honigtontrolle. Hr. Präsident Kramer bemerkt, daß der Centralverein glücklicherweise die Mittel besitze, um für unsern echten Schweizerhonig Reklame zu machen. Der Anfang ist gemacht werden, eine Reihe inländischer Zeitungen wurden mit Jusertionen beaustragt. Wir hossen, daß die nicht unbedeutenden Summen nicht umsonst ausgeworsen worden seien, daß sie auf unser gutes einheimisches Produkt aus merksam machen und die Nachstrage nach demselben bedeutend steigern. Es ist aber unbedingt ersorderlich, daß anch die Fisialvereine in dieser Beziehung ihr Möglichstes leisten. Es empfiehlt sich, die Kontrolle in gewissenhafter Art durchzusühren, den Besund derselben in den Lokalblättern besamt zu geben, in letzern gemeinsam zu inserieren, die Fragekasten der diversen Hanklatungs, Familiens z. Zeitungen zu bedienen und überhaupt keine korretten Reklamemittel unbenützt zu sassen. Kramer lezt

noch ein ganz kleines Haniggefäß zur Begutachtung vor, das erlauben würde, unsern Bienenbonig in Portionen für ca. 40 Rp. zu vertreiben.

Die Diskuffion warf hierauf die Frage auf, ob wir niberhaupt stets imstande seien, den Konsum zu beden und es nufte zugegeben werden, daß dies in den letten Jahren nicht der Fall war. So besaß der Luzerner Berein seit anfangs der 90er Jahre eine sehr ausgedehnte Kundsichaft, lettes Jahr aber mußte er infolge der geringen Ernten die Lieferungen einstellen und so ging die Kundschaft verloren. Es wird nun von einer Seite der Borschlag gemacht, der Centralverein möchte in den guten Jahren durch Einkauf von größern Quantitäten den Bedarf der magern zum voraus sicher stellen. Ein anderer Redner erwähnt richtig, daß sich der Hauptwerein kaum in solche Geschäfte einsassen den der höhere Preis in den Fehljahren bringe mehr als eine gewöhnliche Berzinsung ein.

Wegen bereits vorgerückter Zeit wurden die Berhandlungen nun abgeschlossen und es ging in die Ausstellung und zum Schlußbankett.



## Die bienenwirtschaftliche Ausstellung in Sugern.

### 1. Die Art ber Beurteilung.

chon oft ist darüber geklagt worden, das Aussteller unbillig beurteilt worden, daß namentlich in den Produkten hie und da einer in eine niedrigere Rangstuse versett worden sei, nicht weil seine Ausstellungsobjekte beaustandet worden wären, sondern allermeist um dessentialen, was er nicht ausgestellt. So konnten 3. B. mit reichhaltigen Kollektionen, die Honig, Honigwaben, Honigwein, Wachs, Kunstwaben, Badwerk z. umfaßten, Aussteller mit nur

Donigsortiment, wenn auch reich, schön und gut, doch nicht fonkurrieren, trugen im besten Fall einen zweiten Preis davon. Dieser Rang aber bebeutet in den Augen des Publikums eine Degradation. Der Honig soll nur zweiter Qualität sein, so scheint es und dem Aussteller ist somit unrecht geschehen.

Solchen Vortommnissen bestmöglich zu begegnen, hat die Jurn sich geeinigt: 1) Es tonfurrieren die Bereine nur unter sich — besgleichen die Einzelaussteller nur unter sich. 2) In den Kolleftivausstellungen

wurden mit Rücksicht darauf, daß einige sich nur auf Honig allein besichränkten, zwei Unterabteilungen gemacht: Abteilung a umsaßte die Koleftionen von Produkten aller Art — Abteilung b nur die Honigkollektionen. So ward es möglich, auch lettern Diplome I. Klasse zuzuerkennen. Entsprechend der Reichhaltigkeit waren die Geldprämien in Abteilung 1 a höher als die gleicher Rangstufen in Abteilung 1 b.

Sine geringere Geldprämie thut der Ehre des Ausstellers und seinem Produtte weniger Abbruch als eine niedere Rangstuse. Die Rangstuse sollte sich grundfäglich auf die Qualität des Ausgestellten beziehen — die Höhe der Geldprämie dagegen auf Reichhaltigkeit und Arrangement.

In den Produkten wurden besonders taxiert: Honig, Honigwaben, Honigwein 2c., Bacwerd, Bachs, Kunstwaben und Gesamtarrangement. Die höchste Censur war 5. Jeder Artifel erhielt zwei Noten. Die erste beschlägt die Qualität, die zweite die Façon. Die Durchschnittsnote der erstern war entscheidend für die Rangstuse und die Reihenfolge der Prämierten — die der zweiten für die Höhe der Geldprämien.

Die Bohnungen und Geräte wurden beurteilt nach Zwedmäßigfeit - Bragifion und Solibitat.

Die Bolfer erhielten Noten betr. Abstammung, Konigin, Leistung, Bolfestarfe, Bau, Broviant, Charafter und Farbe.

### 2. Befund.

Neiblos mard ber bienenwirtschaftlichen Abteilung bas Beugnis, fie fei bas Schönfte ber gangen landwirtschaftlichen Ausstellung.

Es waren namentlich die schmucken, meist recht originellen Arrangements in Produkten, die den Beisall Aller gesunden. Sie zeugten von Liebe, Sachkenntnis, "Geschmack" und Opferwilligkeit. Wiederum hat sich bewahrheitet: "Die Bienenzucht ist die Poesie der Landwirtschaft." Jedoch nicht auf den Schein nur war es abgesehen. Die Honige der schweren Ressell und eleganten Gläser waren durchwegs von erster Güte — dunkle wie helle. Alles Lob verdient auch die Reinheit und der propere Berschluß. Geradezu mustergültig war der Verschluß der Honigkessenossenschaft Luzern.

Nur wenige Einzelaussteller, die auch im Arrangement sich wenig Mühe gegeben, verdienten auch teine Beachtung rücksichtlich der Qualität ihrer Produkte. Es hat die Ausstellung in auffälliger Beise wiesen, wie sehr die Bereine die Träger des Fortschrittes sind.

Wie beim honig, so zeigte bies sich auch beim Bachs, bas in fo edler Farbe und so schmucker Facon noch nirgends zu seben war. Un bie alte Beit mahnten unfreiwillig auch hier wenige Einzelaussteller, die ihr Bachs verbrannt. Das Wachspressen, -läutern und emodellieren versteben bie Luzerner Vereine aus dem ff.

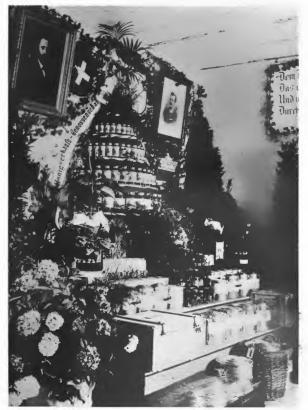

Fig 29. Gruppe ber Sonigvertaufegenoffenichaft Lugern.

Flotte Kunstwaben gießen, das scheint im Luzernerbiet allgemein befannt zu sein, die meisten Kollektionen wiesen hierin tadellose Ware auf.

Die Honig weine und Diqueurs verrieten noch zu fehr bas Stadium bes Bersuchs. Weit besser waren bie verschiebenen Arten von Honigsbadwert: Lederli, Bonbons, Honigbrot.

**Bohnungen.** Die Vienenichreiner von Luzern und außerkantonale bestanden die Konkurrenz mit Ehren, die Prämienliste beweist es. Durchwegs saubere, präzise, solide Arbeit. Ihnen ebenbürtig stellte sich der längst rühmlich bekannte Korbsabrikant in Malters. Die Schweizerkasten in drei verschiedenen Formen: mit den bisherigen 1/s Honigwaben mit 1/2 Rahmen, ein- und zweietagig — mit mobilem Aussah, Schubladen — waren fast ausschließlich vertreten.

In den neuen Schweigerkaften mit Schublade erleidet der Hauptvorzug, die bequeme Revision des Brutraumes, eine erhebliche Einbufe durch die untern Tragleisten Sie sollten wegfallen.

Noch seien zu handen der Bienenschreiner einige Bemerkungen gestattet: Allgemein werden die Rahmen, namentlich die Trazischenkel zu ichmal gemacht. (Wir trasen solche von nur 20 mm.) Es hat die Ersahrung der Franzosen uns belehrt, daß bei einer Rahmenbreite von 28 mm die Zwischenräume zwischen den Etagen und so anch die Deckbrettchen viel weniger verbaut werden. Im fernern sollte jedem Bienenschreiner bekannt sein, warum man als Abstandstiften nicht gewöhnliche, breitföpfige Stiften, sondern solche mit "versentten" Köpfen wählt — und daß die Futterliede im Verschlußteil nicht in die Witte, sondern auf eine Seite gehört. So nur kann man die Kutterslasche beauem in die Ecke stellen.

Die Buchtfaften zweier Aussteller, Berein Entlebuch und Wegmann, zeigten einige Berbefferungen, auf die wir anderorts naher eintreten werden.

Gin Achterzuchtkaften von Roth hatte verschiedene Mängel: Ungenügende Luftung für den Transport (Gitter zu engmaschig) -- ungenügender Berichtuß des Deckels — unrichtige Blendung der Eckfluglöcher.

Ein Biererzuchttaften von Mofer, fonft icone Arbeit, war auch zu bunnwandig.

In den Geräten waren die Luzerner unmerisch schwach vertreten. Hr. Schumacher in Malters hatte seine bekannten praktischen Sonnen-wachsschwelzer ausgestellt und Hr. Jucks in Malters die bekannte solide Etrohpresse für Korbstechter. Als Dritter von Malters gesellte sich ihnen in selbem Nang Hr. Stocker mit den praktischen und preiswürdigen Honigund Klärkesseln.

In Sonigistlendern errang nur einer den ersten Preis, Hr. Best: bequem, solid und schön. Wer leichtes Blech zweiter Qualität für gut genug erachtet, verzichtet wohl von vornherein auf den ersten Rang. Im fernern sollen die Achsen am Getrieb und Haspel verzinnt sein und ein Deckel auffippbar.

In Bertzengen tonfurrierten neben Grn. Schobinger von Gerlismil nur außerfantonale Fabrifanten, alle mit bestem Erfolg. Als Novitat

verdient besondere Beachtung ber neue Raucher von S. Bojch, ben wir bei ber Revision ber Bolfer erprobt und fehr gut befunden.

Die Bolfer. In aller Befcheibenheit ruhten am Gingang rechts gur Bauernwirtschaft auf einer Bant 12 Spröflinge von vier Buchtfamilien : 7 Rachfommen ber Nigra von Anutwil, 3 ber Anna von Meilen, 1 ber Thefla von Malters und 1 ber Lena von Neualp Rriens. Davon waren 7 gepaart mit "Menelit" auf Ebenalp — und 5 mit "Bruno" im Tubenmoos, zwei febr iconen Drobnerichs buntler Farbe. Die Rachtommen der Nigra find treu in der Farbe — die der Anna von Meilen verraten in einigen Linien eine frühere Rreugung mit italienischem Blut. Aber nach Charafter, Stärte und Leiftung waren alle prima. Fünf ber ausgestellten Bolter waren Ableger, gebilbet aus einer Gektion und einer Brutwabe mit Bienen Ende Juli und Anfang Auguft - nunmehr vielversprechende Bölfer auf 6-8 Baben. Gines war ein lettes Jahr mit vorzüglichem Erfolg umgeweiseltes Bolt und die andern waren bies Sahr mit Raffentoniginnen neu beweiselt worden. Bon ber braven "Migra" waren brei Generationen vertreten : 1 Tochter vom Jahr 98, die dies Jahr netto 60 kg Ernte ergab - 5 Tochter und eine Entelin vom Jahre 99. Die Stammhalter Nigra, Menelit und Bruno waren nicht ba, ber Transport ichien gu gewagt. - Das Gebrange in ber engen Baffage und bie Temperatur gestatteten leider Demonstrationen an biefen Bolfern nicht. Bu fpat fonnten die Lugerner an die Lösung dieser Aufgabe fich wagen, gu spat konnten fie fich prafentieren. Andere mogen mit mehr Duge und mehr Eflat ihre Buchtprodufte vorführen. Gie haben ben erften Berfuch gewagt und bafur find wir ihnen bantbar. Dloge biefer eble Samen nachftes Sahr hundertfältig aufgeben! Rramer.



## Sur Kenntnis des Vienengiftes.

aß die Biene ein Gift in ihrem Stachel führt, weiß jeder Imfer. Wiffenschaftliche Forschungen über dieses Gift sind sich vor vielen Jahren gemacht worden, zunächst von praktischen homöopathischen Ürzten zum Zwecke der Anwendung am Krankenbett. Es vergeht kaum ein Tag, ohne daß ein homöopathischer Arzt mit etwas frequenter Praxis dieses Arzneimittel anwendet. Im leiten Kahr veröffentlichte ein Korscher Dr. Kosef Langer in Prag

seine Beobachtungen über Bienengist. Bielleicht interessiert es die Leser ber "Blauen" im Auszug kurz die Resultate seiner Untersuchungen zu fennen.

Das Bienengift ist eine wasserklare, bitterschmedenbe, sein aromatisch riechenbe Flüssigteit, Reaktion sauer; im Wasser leicht löslich, Alfohol zerstört das Gift nicht.

Die barin enthaltene Ameisensäure bebingt bie sauere Reaftion, allein sie ift nicht bas spezifische Gift wie man bislang glaubte, benn:

1) eine ca. 1°/0 wässerige Lösung des Giftes reagiert nicht mehr fauer, hat aber noch außerst heftige Wirkung.

2) Wenn man die Ameisenfäure abdestilliert, so reagiert der Rudftand nicht mehr sauer, hat aber noch ungeschwächte, giftige Wirfung.

3) Dagegen die abbestillierte Ameisenfaure ergibt die spezifische gif-

tige Wirfung, 3. B. auf's Muge, nicht.

4) Getrodnete Stacheln mit langft verflüchtigter Ameisenfaure rufen bie typischen charafteristischen Giftwirfungen bervor.

Auch die aromatisch riechende Substang ift nicht das spezifische Gift. Dasselbe ift vielmehr eine organische Base und ift noch zu erforschen.

Das Bifttröpfchen erwies fich batterienfrei.

Wie und was wirft bas Bienengift auf ben lebenden Rorper?

1) Ginem Kaninchen wurde Bienengift in die Bindehaut des Augesteingespritzt, einem andern ins Auge basselbe eingeträufelt. Folgen:

Reichlicher Liberschlag, Liberverschluß, Abwischbewegung mit ben Borberpsoten, Thränenfluß, Blutandrang, Aussockerung und Schwellung, (uns Imfern schon längst aus eigener Ersahrung bekannt); sodann je nach Konzentration reichlich eitriger Inhalt in den Bindehautsalte, croupartiger (häusiger) Besag auf der Bindehaut.

Langer behauptet: Das Bienengift ift ein sehr empfindliches Reagens auf die Augenhäute; ein Tropfen einer 1/10.0/0 mafferigen Lösung mit 0,0004 gr genügt, um das charafteristische Bild der Entzündung hervorzurusen.

Ein Dr. Genzte machte schon 1880 ähnliche Beobachtung; er gab einem Wachtelhündchen innerlich Bienengift; am 9. Tag: Augenentzündung, Hornhaut des Auges hat ein ausgelockertes Aussehen, Augen am Morgen verklebt, Sehvermögen geschwächt. Balb nach dem Versuche versichwanden diese Erscheinungen wieder.

2) Langer fährt fort: Niefen und leichter huften bei Berreiben ber Stacheln.

- 3) Eine  $2^{\,0}/_{\!o}$  Lösung auf die unversehrte Haut eingerieben: Keine Wirfung.
- 4) Ju die haut eingesprist: Entzundung ber Stichumgebung, Reisgung zu brandigem Berfall; im harn zeigte fich geringe Menge Ciweiß.
- 5) Ginsprigung in eine Bene bei einem Hundchen, 9 n fchwer, unter verschiebenen Malen im Gangen 6 cm einer 1,5% Bösung folgendes:
- a) 1/2 m3 eingesprist; nach 15 Minuten ftarfe Blutbru dfteigerung, Budungen, Kiunbadenframpf. In ben Krampfpaufen lag bas Tier gelähmt auf ber Seite, die Atmung steht still und ber Tob tritt ein.

Die balb nachher erfolgte Settion ergibt: Beränderungen auf ber Innenhaut am Herzen und den Blutgefäßen, Blutungen ins Lungens gewebe, Blutstodung in den Nieren und den Nierenbecken, Blutausstreten auf der Schleiuthaut der Harnblase. — Auch das Innere des Darmkanals blaurot verfärbt; die Blutmasse zeigt sich im Zerfall begriffen.

Das Bienengift zeigt in seinen Birfungen manche Uhnlichkeiten mit ben Schlangengiften.

Um den Raum des Blattes und die Geduld des Lesers nicht über Gebühr in Anspruch zu nehmen, will ich nicht weiter referieren über die Art und Weise, wie das Bienengist gewonnen wird; auch nicht über die Erflärung von schnellen Todesfällen nach Bienenstich. Nur noch zum Schluß sei erwähnt, was sich mir nach mehrjähriger Ersahrung bei Bienenstich bewährt hat.

Meistens thue ich gar nichts, benn ber Schmerz vergeht rasch; lettes Jahr beim Fassen eines Schwarmes gleichzeitig 2 Stiche in ben äußern Binkel bes rechten Auges, heftiger Schmerz; sechste Verreibung von Kochsalz mit Mischzucker (in jeder homöopathischen Apotheke erhältlich) linderte sofort; es ist dies immer mein erstes Mittel, man mischt mit Speichel oder Wasser in der hohlen Hand ein wenig dieses Pulver zu einem Brei und streicht es sanft auf die schwerzende Stelle. Ist es gerade thunlich und haft du eine gut brennende Cigarre oder Fener im Küchenherd, so wende an: Glühhige im Abstand. Was das ist, kann dir ein jeder Hotel-Küchenchef erklären, der dieses Mittel, wie ich einst sah, anwandte mit herrlichem Erfolge bei einer Verbrennung der Hand.

Werben Kinder von vielen Stichen befallen, so verordne ich warme Milchumschläge.



### Aber die Theorie Dickels (Barthenogenesis)

habe verschiedene Bersuche angestellt, nämlich 10 Sektions im Juli und August entweiselt und sich selbst beweiseln lassen. Gier und Brut in allen Stadien. Drohnen waren keine da. In keinem einzigen stellte sich die erhosste Drohnenbrut in Arbeiterzellen ein (Wechselbälge). Ju einem Sektion schien es wohl. Etwa 20 zerstreute Zellen zeigten sich, die wie Buckelbrut herausragten. Als ich eine öffnete, wars eine regelrechte Arbeitsbiene. Die blauen Auglein ließen keine Zweisel zu. Alle andern wurden auch geöffnet und alle waren Arbeiter. Woher diese Täuschung? Es waren Zellen, deren Boden erhöht war, was in unschönem Bau nicht selten vortommt. Um also auf normale Zelsentiese zu gelangen, mußten die Vienen diese Zelsen erhöhen.

In Thun, an ber Ausstellung war ein Zuchtvölllein, bas in erheblicher Bahl solch erhöhte Brutzellen hatte, die sich beim Öffnen als richtige Drohnen erwiesen. Also wo es hätte sein sollen, nach Dickel, erschienen sie nicht, wohl aber in einem weiselrichtigen Bölflein. — Noch eine Beobachtung zur Dickelschen Theorie. Nach Dickel werden die Eier von Stund an fortwährend gepflegt, beleckt und so in ihrer Entwicklung geförbert. Nun hab' ich frische eintägige Eier unter Pfeisendeckel gesett Tage lang. — Nachher aber standen sie in ihrer Entwicklung den andern gar nichts nach. Die Wärme im Stocke hat sie also allein so weit geförbert.

So lange es im besten Falle gelingt, zu Gunften der Theorie Didels auf Drohnenwaben nur vereinzelte Arbeiterbrut und auf Arbeiterwaben nur bisweilen vereinzelte Drohnenzellen zu erziehen, so lange kann ich darin keine Beweise contra Dzierzon sehen. Daß der Organismus der Samenblase unsehlbar arbeite, das wäre ja das noch größere Bunder. Die Zwangseierlagen in Orohnenwaben sind von vornherein bedeutungslos. Ich din für Dzierzon ganz und gar nicht blindlings ergeben, aber ich habe noch nichts gesehen und gelesen, das mir nicht vereinbar scheint mit Dzierzons Theorie.

## Vorarbeiten für den Frühling.



ie Zeit ist herangerückt, da man die Bienen auf ihr Winterlager einschränkt. Ein normales Volk besetzt im Schweizerkasten 8 Waben. Um mir nun das Ourchmustern des ganzen Baues bis auf die letzte Wabe im nächsten Frühling — da ohnehin genng Arbeit vorhanden ist — wesentlich zu erleichtern, ordne ich bei der Einwinterung die Waben schon so, wie ich sie den nächsten Sommer mir wünsche. Man könnte zwar einwenden, diese Arbeit wäre am leichtesten bei der Frühjahrsrevision vorzunehmen, da dann am wenigsten Volk vorhanden ist. Dagegen behaupte ich, daß sich die Sache im Herbst punkto Bolk ebensoleicht machen läßt; und ristiert man dann nicht, ein schoses Brutnest zu zerreißen, oder durch die Aufregung des Volks die Königin zu gefährden, wie dies im Frühjahr häusig der Fall ist. Wohl tressen wir im Herbst auch noch etwelche Brut an, doch nicht im Verhältnis zur Frühjahrsbrut.

3ch ordne alfo bei der Ginwinterung die Baben folgendermaßen:

An die vordere Wand kommt eine ältere (jedoch nicht ganz schwarze), wohlerhaltene Wade, da darin meistens nicht gebrütet, sondern nur Vorräte aufgespeichert werden; darauf folgt eine schöne Brutwade mit Honig und Pollen; die 3., 4. und 5. Wade soll reichlich Pollen besitzen (nebst Honig) und vorzüglich zum Brüten eingerichtet, also junger, lückenloser Bau sein, mit wenig Orohnenzellen an den untern Ecken Die 6. und 7. Wade wird leer eingestellt. Während dieser Arbeit habe ich den Honigvorrat geschätz (lieber zu niedrig als zu hoch) und nun beginnt die Fütterung mit Bucker. Ich seize immer voraus, daß die Vienen das gereichte Futter an dem ihnen für den Winter passendsten Örtchen ausbewahren und ift mir noch nie vorgesonnnen, daß ein Volk bei "gedeckter Tasel" verhungert ist. Bei normalen Verhältnissen habe ich also nicht notwendig, nach Veendigung der Fütterung den Bau noch einmal herauszuheben. Auf diese Weise sind meine Völker immer gut durch den Winter gesommen.

Und nun im nächsten Frühling? — Ich hebe die hinterste Wabe heraus, die ist leer. Ebenso die Zweite. Die Dritte hat noch Vorräte und auf der andern Seite vielleicht Brut; wenn diese nicht, so doch die vierte Wabe. Wenn regelmäßige Brut vorhanden ist, so wünsche ich die Königin nicht zu sehen. Von ihrer Leistungsfähigkeit habe ich mich übrigens letzten Sommer voll und ganz überzeugt. Eine schlechte Königin überwintern wäre thöricht. Läßt das Brutnest zu wünschen übrig, oder sindet sich gar keine Brut, so ist der Königin ein Unglück passiert, in welchem Fall man bald weiß, was thun.

Finde ich also etwa auf der vierten Babe den Aufang zu einem richtigen Brutnest, so brauche ich weiter keine Waben mehr herauszunehmen; alles ist in Ordnung. Die hinterste, vielleicht etwas schimmlig gewordene Babe, wird nicht mehr eingehängt; dagegen gebe ich, wenn nötig, eine hübsch ausgebaute Wabe ans Brutnest und hänge die beiden andern nach. Soll wieder erweitert werden, so weiß ich ganz genau, 2 oder 3 Waben

muffen zuruckgezogen werben, alles übrige ift vorzüglicher Bau und braucht unter normalen Berhältnissen nicht auseinander geriffen zu werden. Auf diese Art erleichtere ich mir im Herbst die Nevision im Frühjahr und bas Erweitern während der Brutperiode.

Anmerkung ber Reb. Borftebenber Artikel, unliebsam verspätet, ift nicht fo ju versteben, baß ber Babenbau samtlicher Bolker jedesmal bei ber Sinwinterung so jusammengestellt zu werben braucht. Es gilt biese Anweisung nur für die Bolker, bei benen die Borräte unrichtig plaziert find, ober wo ber Babenbau zu wünschen fürig lätt, b. b. wo eine Erneuerung besselben wenigstens zum Teil sich als notwendig herausgestellt hat.



## Siefer hängen!

n ben Glarner Nachrichten legt ein Einsender eine Lanze ein für reellen Schweizerhonig, jedoch in einer höchst bedenklichen Art und Weise. Da lesen wir: Wie viele Vienenzüchter füttern die Vienen vom Frühjahr bis zur Honigernte im Herbst mit Zuckerwasser und ähnliche Surrogaten" 2c. Glaubt der Einsender wirklich auf diese Art den Honighandel zu sanieren? Lassen die Glarner Inker sich solche Verdächtigungen gefallen? Ihre und nusere Ehre erheischt es, zu reagieren?

Aramer.



## Sur Räuberei

in letter Nummer ber "Blauen" muß ich noch erganzend einige Puntte beifügen:

- 1. Es ift felbstverständlich, muß aber boch gesagt werben, baß, wenn bas Bolf in starter Aufregung ist, man nach bem Ginschieben bes Sicher- beitskanals von hinten für genügend Luft sorge.
- 2. Der Räuber wirft sich, wenn er die Ruglosigkeit seiner Anstrengungen sieht, auf das Nachbarvolk. Hat man aber mehrere solcher Kanäle und kann also die Nachbarvölker rechtzeitig vor einem Anfall schützen, so gibt der Räuber seine Angriffe endgültig auf.
- 3. Diefer Kanal ist nicht meine Erfindung. Ich hab' ihn bei Hrn. Benj Kempf in Attinghausen gesehen. Er hat sich wirklich gut bewährt.
  3. Wondlin



### Räuberei.

Bilfe, hilfe! — weldy' Geschrei! Nachbar Stoll hat Nänberei, Steht am Baun und winkt herüber: La, das steht sehr schlimm mein Lieber! Laft uns ohne Born und Gluchen, Mit Verstand und Schick versuchen, Wie wir erst dem Übel steuern; Aber daun last uns nach euern Inkerssünden uns umschauen; Denn ich sag's euch im Vertrauen: £ast vor jeder Uäuberei Ist passiert 'ne Eselei.



### Allerlei aus der Praxis.

m Schweizerkasten werde ich fünftig unmittelbar nach ber Frühlingsernte die beiben mit Holz gefüllten Brutrahmen vorn an die Stirnwand stellen und nächsten Frühling beabsichtige ich, für jeden Schweizerkasten noch 1—2 weitere, mit Holz gefüllte Brutrahmen zu erstellen und hinten einzuhängen, so daß im Schweizerkasten nur noch 8—9 Brutwaben sich befinden.

Mein Bersuch mit dem Absperrgitter im Schweizerkaften darf als gelungen betrachtet werden. Ich ziehe das Absperrgitter, aus einem Stück bestehend, auch für den Schweizerkasten vor. Es soll (an den Rändern) "glatt" geschnitten werden und ca. 30,5 cm breit sein. Man biegt es mit einer Flachzange am Rande etwas auswärts überall da, wo es zu breit ist und so, daß man es leicht wegnehmen kann. Jedes Absperrgitter bekommt die Nummer des betreffenden Schweizerkastens. Es entsteht so nirgends eine zu große Öffnung, die mit einem Leistehen zugedeckt werden müßte. In den Brutrahmen wird das Holz (Brettchen von beliebiger Dicke, aber gegen das Centrum des Stockes zu bündig mit der Rahme) senkerecht eingesügt und von den Seitenteilen der Rahme ca. 1 cm abstehend. Man kann so mit der Zange operieren und die Rahmen passen sich den Ungleichheiten der einzelnen Kasten besser an.

In allen Kaften habe ich bie Drohnenwabe (1/4-1/2 Drohnenbau enthaltenb) je mit einem resp. zwei Reifinägeln markiert, im Schweizerskaften oben, im Blätterkaften je außen an den senkrechten Rähmchenteilchen.

hat man Futter enthaltende Brutwaben gur Verfügung, fo fann man einen Schwarm auf bieselben setzen, nachdem man ichon vorher Abiperrsgitter und möblierten Honigraum aufgesetzt hat.

Den Futterapparat Siebenthal (ben einen Teil davon) kann ich brauchen, um ein Bolf im Brutraum zu füttern, wenn im Auffat ein anderes Bolf (Nachschwarm) überwintert werden soll. Man schraubt den Handgriff am Deckbrett ab und legt den (halben) Futterapparat Siebenthal auf den Borraum des Brutraums, nachdem man das Fenster zurückgezogen und festgemacht hat.

Den ganzen Futterapparat Siebenthal lege ich beim Füttern auf bas Deckbrett, (in welchem ich einfach die Futterlücke geöffnet) und zwar quer von links nach rechts. Den Werchteller lege bann auf ben Futterapparat, auf welchen ein Onabrat von Rähmchenholz sich befindet, bamit die Emballage nicht in die Flüssigigkeit sinkt.

Ich bin auf diese Weise nicht genötigt, im herbst bei der Winterfütterung mit dem Siebenthasapparat, der auf diese Weise überaus praktisch geworden ist, das Deckbrett noch einmal abzusprengen resp. neu aufzulegen.

Für die Wasser- und sonstige Fütterung im Frühling behalte ich bas schweiz. Futtergeschirr bei.

Einen einsachen und sehr praktischen Apparat zum Zuseten von Königinnen macht man in ber runden Finterlücke, die 8 cm im Durchmessen, auf folgende Weise. Ein Drahttuchstück wird auf der untern Seite des Deckbrettes über die Futterlücke befestigt, auf das Deckbrett fommt ein Stück Glasscheibe über die Finterlücke und der Werchteller barüber, das ift alles.

Ju bem Drahttuch werben ca. 2,5 cm vom Rand ber Lücke bis gegen bie Mitte zwei parallele Schnitte gemacht, die 1 cm von einander entfernt sind. Es entsteht so ein Bünglein, das ich nach Belieben öffnen und schließen kann, ohne die geringste Störung.

Durch das Glas hindurch sehe ich alles. Auf das Drahttuch wird etwas Honig gelegt. — Um die Königin von der Wabe nehmen zu können, ohne dieselbe an den Flügeln packen zu müssen, schneibe ich mir ein kreisrundes Brettchen, das ich mit Drahttuch umwickle und sestuagle. In diesen "Pseisendeckel" schneibe ich ein Stück (Drohnen)-Wabe, das ich nur mäßig mit Honig überstreiche. Man hält resp. drückt das Ganze über die Stelle, wo die Königin sich besindet. Eventuell kann ich sie in diesem Pseisendeckel gleich über den oben beschriebenen Apparat zum Königinzusezen bringen. Der Durchmesser dieses "Pseisendeckels" ist blos etwa 4—5 cm.

Für gewöhnlich aber fete ich eine Königin einfach in ihrem Bolf ober Bolflein auf und vereinige. Es tommt eben auf ben fpeziellen Fall an.

Die Engländer entnehmen einem Stock, der geschwärmt hat, die Beiselzellen, die man verwerten will, erst nach 2—4 Tagen, nachdem der Schwarm gefallen. Man kann auf diese Beise denjenigen Bölkeru, denen man Schwarmzellen zusehen will, die alte Königin am Tage des Schwärmens kassieren und dann sicher sein, daß bis in den 2—3 Tagen, nach denen die Beiselzellen des abgeschwärmten Stockes zugesetzt werden, diese entweiselten Bölker selber eigene Beiselzellen angesetzt haben und die zugesetzt gern annehmen. Die Königin, die aus der zugesetzten Beiselzelle kommt, zerstört in der Regel selber die vom Bolk angesangenen Beiselzellen. (?? Red.)

Anmerkung ber Rebaktion. Wir werben stets vorziehen, ben zuverlässigern Beg zu mahlen, indem wir die Beiselgellen, die auf eigener Brut erbaut wurden, vor resp. mit oder nach dem Einsehen der Selezelle entsernen. Wir fragen und biebei, ob es nicht sicherer zum Ziel führen möchte, wenn diese Entsernen erst vorgenommen würde, nach dem die Selzelle eingebaut ist, als angenommen worden, a. 2 Tage nach dem Okulieren. Bei schwarmlustigen und sehr starten Böltern, die nach der Entweiselung viele Königinzellen erbaut haben, sehen wir, wenn immer möglich, 2 ober mehr Selzzellen ein. Es scheint uns dies naturgemäßer zu sein und ein allfälliger Schwarm mit Ebeltönigin ist ja zumeist sehr willtommen.



### Lines Schikt fich nicht für alle.

aum einige Jahre sind es her, so wurde aus ersten schweizer. Imferfreisen die Wünschbarkeit einer Blutauffrischung unserer einheimischen schwarzen Wiene aufs dringendste betont und zwar hauptsächlich zu etwelcher Erhöhung der Schwarmlust und Früh-

reife.

Der hiedurch angeregte Import fremder Bienenrassen erstreckte sich auf italienische und namentlich Krainer Bienen und flossen hiedurch große Summen dem Auslande zu, so (laut unserer Bienenzeitung) in den Jahren 1890/96 rund Fr. 250,000, während die Aussuhr im gleichen Jahre sich auf nur Fr. 47,000 belief, also Mehrimport Fr. 203,000.

Es hat diese folossale Einfuhr es dazu gebracht, daß umsere einheimische schwarze Biene gerade auf den Ständen unserer größern Inter fast nirgends mehr rein angetrossen wird, indem schon die Krainer durch ihre angeborene größere Schwarmlust und damit Hand in Hand gehender stärkerer Drohnenbau rasch das Übergewicht erhielten. Wohl erreichte der Inter so schnellstens die gewünschte Stockzahl, aber von einem Ertrag an Honig konnte anfangs keine Rede fein, im Gegenteil, "Füttern" war die Losung. Wohl deshalb spricht man heute von einer Seite den Mastburgern der importierten Biene das Todesurteil, erklärt, unsere schwarze Raffe sei durch diesen Jmport eher verschlechtert worden, jene Hunderttausende seien weggeworfenes Geld, denn für jedes Land sei die einheimische Rasse die beste.

Belches find nun die wirflichen Resultate?

Rommen wir nach ca. fünf Jahren zu einem burch Rrainerblut rafch befesten Stande gurud, fo erhalten wir (namentlich wo ber Befiger für möglichft viele bentiche Drohnen geforgt hat)1 ungefähr folgendes Bilb: Bahrend ein rein deutsches Bolt im allgemeinen feine Bolfstraft bei rich. tiger Pflege erft Ende Mai bis aufangs Juni erreicht,2 find biefe Baftarbe ichon aufangs bis Mitte Mai auf ber Sobe ihrer Leiftung und ermöglichen jo die Ausnützung ber in vielen Begenden einzig belangreichen Frubtracht. Gie haben ferner ihre Schwarmluft bei angemeffener Behandlung auf ein weises Dag beichränft, hauptfächlich wo grundfäglich nur von beften Bolfern nachgeguchtet wird. Gie find fleifiger als die Ureinwohner, ju unferm Borteil und ihrem Nachteil, benn fleifige Leute erliegen balber auf bem Felbe ber Arbeit. Wie oft liegt ein ichwarzes Bolf gu Taufenden wochenlang bei ichonfter Tracht vor ber Sausthur,3 um gulett Schwärme und Ernte gu verpaffen. Bei ben Baftarben habe ich biefes Borliegen nie beobachtet, ba beift's: Suich gur Arbeit - Suich gum Schwarmen. Man bort oft ben Borwurf, es bruten biefe lettern im Sommer langer als die Schwarzen und bedurfen beshalb im allgemeinen bei geringer Commertracht mehr Nachhilfe an Futter. Bewiß, aber ich rechne ihnen bas nicht jum Nachteil an, fofern bie lette Brut vor Mitte September ausläuft, benn die jungen und jungften Bienen find im Fruhjahr ber Anfporn gu zeitig ftarfem Bruteinschlag. Übermäßige Brüterei gu verhindern ift uns leicht burch Umweifelnng berartig beanlagter Bolfer.

Wenn in einer spstematischen Zucht irgend welchen Tieres behufs Berbesserung der Rasse fremdes Blut zugeführt wird, so geschieht dies in der ganz bestimmten Absicht, diese Zusuhr nur so lange zu betreiben, bis die ans dieser Zucht hervorgegangenen Arenzungsprodukte den gestellten Anforderungen in Leistung oder Form entsprechen.

Das Kreuzungsproduft aus unserer schwarzen Biene mit der Krainerin, bas jo gu sagen die Biene bes schweizerischen Flachlandes geworden ift.

<sup>1</sup> Birb munberfelten gefcheben fein!

<sup>2</sup> Stimmt nicht mit Antwort auf Frage 4, pag. 344.

Bas thut keines, wenn ibm gur rechten Beit und an ben rechten Ort leere Baben eingehängt werben und es nicht ju febr ber Sonnenhite ausgesett ift. Ret-

läßt sich gewiß durch Heranziehung nur des besten Materials zu einer eigentlichen Bienenrasse heranbilden, die für die Frühtrachtzegenden große Borteile hat. Nach gleichem Grundsatz werden die Imfer in Spättrachtzegenden die einheimische Biene, welche infolge spätern Bruteinschlags für sie das Jeal ist, in ihren besten Schlägen weiter züchten.

C. Sungerbübler.



## Der Kalender des Schweizer Imkers pro 1900

(herausg. von Il. Rramer, Brafident des Berein fcweig. Bienenfreunde).

ie Jahresbegleiter pro 1900, die Kalender verschiedenster Art, machen sich in diesen Tagen auf dem Büchermarkt wieder bemerkdar. Für uns Imfer ist natürlich der oben benannte in erster Linie von Interesse. Wirklich bietet der besehrende Teil desselben auch heuer für jeden Bienenwirt wieder eine recht interessante Ausbeute in den Kapiteln: Grundregeln der praktischen Königinsucht; wie ich meine Zuchten einleite; der Nestdust; die Ausswahl der Männchen; Täuschungen 2c. 2c. Der Kalender des Schweizer Imfers ist uns aber in anderer Hinsicht ja bereits uneutbehrlich geworden. Ju ihm ist es uns ja nur möglich, die Beobachtungen und Ersahrungen des ganzen Betriebes geordnet zu Kapier zu bringen zu schnessen Schweizer Orientierung für Gegenwart und Zukunst, denn:

Jede Beobachtung pünktlich notieren, Seißt mit Erfolg die Praxis ftubieren!

Auch ber 3. Jahrgang bes Kalenders für Schweizer Imfer barf baher ber schweiz, Juferschaft warm empfohlen werden. R. Gold.



## Apistischer Monatsbericht.

### Der September.

Heiß, wie der Hochsommer, war auch noch die erste Woche. Dann aber leiteten heftige Gewitter — stellenweise mit Hagel — plötlich den Herbst ein. Der West behauptete sich und brachte häusige Niederschläge und Schnee im Gebirge. Herbstlich fühl war auch die Temperatur.

### September-Rapport.

|                      | Alinima O C. | Marimo C. |            | Leiftung<br>Bruttovorschiäge<br>Detade |       | g<br>Netto<br>Total | Witters<br>Sonnenschein<br>0   5 |     | ing<br>Regen |
|----------------------|--------------|-----------|------------|----------------------------------------|-------|---------------------|----------------------------------|-----|--------------|
|                      | 1            |           |            | kg                                     | kg    | kg                  |                                  | _   |              |
| Davos                | -5           | 27        | 1          |                                        |       | 0,600               |                                  | 4.0 |              |
| Zlanz                | 6            | 31<br>21  | 12<br>11.4 |                                        |       | -0,790              |                                  | 10  | 9            |
| Trogen a             | 0            | 21        | 11,4       |                                        |       | -1,440 $-1,100$     |                                  | 10  | 22           |
| Rappel a             |              |           |            |                                        |       | -1,100              |                                  |     |              |
| St Gallen a          | 3            | 25        | 12,4       |                                        |       | -0,650              |                                  | 16  | 16           |
| b                    |              |           |            |                                        |       | -1,100              |                                  |     |              |
| Altstätten a         | 5            | 30        | 14,7       |                                        |       | -1,200 $-1,700$     |                                  | 24  | 15           |
| Netftal              | ő            | 26        | 12,9       |                                        |       | -1,040              | 4                                | 15  | 14           |
| Rerns                | 0            | 23        | 10         |                                        |       | -0,310              |                                  | 20  | 15           |
| Umsteg               | 4            | 27        | 11,8       | 1,600                                  |       | -2,250              | 6                                | 13  | 12           |
| Zweisimmen Sch.      | 0            | 28        | 11         |                                        |       | -1,300 $-2,300$     |                                  | 18  | 12           |
| Dochgrath<br>Winunis | 2            | 29        | 12,8       |                                        |       | -1,510              |                                  | 18  | 18           |
| Interlaten           | -            |           | 12,0       |                                        |       | 1,510               |                                  | 10  | 10           |
| Ueberftorf           | 3            | 23        | 11,3       |                                        |       | -2.400              | 7                                | 16  | 17           |
| Laupen               |              | 0.        |            |                                        |       |                     |                                  |     |              |
| Bern<br>Biel         | 1            | 24        | 11         |                                        |       | -2,400              | 3                                | 22  | 15           |
| Menzberg             | 4            | 18        | 8.7        | 0.800                                  |       | -1,800              | 8                                | 10  | 18           |
| Jelieberg            | 1            | 23        | 9          | 0,000                                  |       | -1,200              |                                  | 18  | 12           |
| Anutwil a            | ő            | 26        | 12,8       |                                        |       | -1,400              | 0                                | 14  | 6            |
| h                    |              |           |            |                                        |       | -2,200              |                                  |     |              |
| Vallwil              | 1            | 25        | 10,7       |                                        |       | -2,560              | 3                                | 19  | 16           |
| Turbenthal           | 0            | 29        | 11.9       |                                        |       | -0,500              | 3                                | 20  | 15           |
| Zürich .             | 4            | 27        | 14,6       |                                        |       | -1,550              |                                  | 11  | 17           |
| Neuntirch            | 4            | 30        | 13         | 1,800                                  | 0,950 | -5,400              | 9                                | 17  | 14           |
| Wigoltingen          | 1            | 31        | 11,2       |                                        |       | š                   | 3                                | 12  | 15           |
| Dberdorf             | 5            | 27        | 12,1       | 0,430                                  | 0,050 |                     |                                  | 10  | 8            |
| Eulz                 | 4            | 26        | 13,6       | 0,300                                  |       | -0,150              |                                  | 14  | 13           |
| Sojen, Girnach       | 2            | 29        | 14         |                                        |       | -1,350              | 5                                | 17  | 15           |

Im ganzen ein unfreundlicher Monat — schlimmer für den Landwirt und namentlich für den Winzer als für uns Imfer, die wir vom
September nichts mehr erwarten. Die Ruhe im Bienenstand ist ersichtlich aus den bescheidenen Konsunzissern. Benige Stationen nur verzeichneten noch bescheidene Einnahmen in der ersten Hässte des Monats. Neutirch und Amsteg, die beststituierten, verdankten wie Menzberg der Erika,
noch eine natürliche Neizfütterung, Neufirch mit nahezu 3 kg Bruttovorschlägen schloß tropdem mit über 5 kg Desizit. Verloren sind sie nicht.
Eine zahlreiche Jungmannschaft, die Hossmung des sommenden Frühjahrs,
ist der Gegenwert.

Im allgemeinen geben die Bolter fraftig in ben Binter.

Aramer.



### November.

Ditober, ber das Ausreisen der Früchte, namentlich der Trauben zu beforgen hat, sich als ein recht unfreundlicher Gast eingestellt. Kühle, unfreundliche Tage, Reif und Frost gehören dies Jahr in sein Regiment. Berursacht durch den auch gar trockenen Sommer, ist der zweite Sastrieb viclerorts verspätet eingerückt und Baum und Rebe, Wald und Flur sind bei der erst im September eingetretenen Bodenseuchtigkeit noch einmal zu neuem Leben erwacht. Bis in den Oktober hinein stund daher die ganze Begetation im grünsten Blätterschmucke da. Die rechte Holzreise, die die Blätter gelb und rot entsärbt, wollte nicht eintreten. — Der Oktober hat nun meistenorts dem herbstlichen Leben in der Natur durch die kalten Morgen, durch Reif und Eis ein grausam Ende bereitet und dem Landmann zugerusen:

"Balli hodet uf em Stei, "Bur, mas bufe haft, thu bei."

Daß die frühen herbstfröste, wo sich der Saftrucktritt und eine richtige Holzreife noch nicht vollzogen, auf die Entwicklung der Pflanze im Frühjahr, namentlich den Fruchtaugen hinderlich sind, ist begreislich, und ebenso begreislich, daß auch der Vienenzüchter hieran nicht das geringste Anteresse hat. — Wolsen wir daber hoffen, daß es der Ottober in seiner zweiten halfte nicht fo scharf mache und bag ber November für ein recht ichones und langes Martinifommerli besorat fei. -

So ziemlich frühzeitig ist dieses Jahr das Brutgeschäft geschlossen worden und sigen unsere Immen schon seit einigen Wochen in behaglicher winterlicher Nuhe. Das Martinissunnerli, die sonnigen Novembertage sollen ihnen noch Gesegenheit geben, sich zu reinigen. Da sind sie dann für lange Winterszeit geseit vor der Ruhrkrantheit, die übermäßig in vielen Bölkern die Neihen lichtet, namentlich wenn der Bienenvater es nicht verstanden hat, für die richtige Qualität des Futters zu sorgen. Da, wo ausschließlich zäher, dichter Tannenhonig die Waben füllte, da war ein teilsweiser Ersat durch guten Zucker angezeigt und für das Wohlbesinden des Biens viel besser als der duusse, zühe Honig.

Bienenstöde gibt's noch ba und bort, die zu wenig Futter haben, späte Schwärme, ober solche, benen für den entuommenen Honig zu wenig Ersat geleistet wurde. — Schlimm, was machen? — Die Bienen holen fein Futter mehr von unten, sie sitzen schon in dichtem Knäuel weiter oben. Sie muffen verhungern, wenn man ihnen nicht noch etwas geben kann.

Ja, sieber Freund, man muß früher füttern, da wird es richtig konserviert, placiert und verdeckelt. Ein nächstes Mal sollte das bei dir nicht mehr vorkommen. — Jest gilt es nun aber, mit den noch zu Gebote stehenden Mitteln die armen Kerls zu retten. — Möglich ist's, daß der November noch mit einiger Föhntemperatur einsett, da wollen wir verssuchen, noch mit dem schweiz. Futtergeschirr beizukommen und von oben zu füttern, das dürsen wir wagen, wenn noch Flugwetter eintritt. —

Macht ber November burchweg ein kaltes Gesicht, so wollen wir die Trockenfütterung anwenden. Ein passendes Geschirr, kleine Schüssel oder Näpfichen, füllen wir mit Kandisbrocken, überdecken dasselbe mit Drahtgeslecht von der Maschenweite, daß Bienen durchkommen und stülpen den so gefüllten Topf über das geöffnete Spundloch des Korbes, oder den Stäbchenrost im Kasten. Ningsum wird recht gut und warm eingepackt und die Notverproviantierung ist vollzogen.

Eine andere Art. Wir fertigen uns Kistchen von  $1-1^{1}/2$  cm dickem Holze an. Größe berselben entsprechend der Kastenweite, z. B. für den Schweizerkasten: Länge 29,7 cm, Breite 15 cm, Tiefe 6—8cm, alles außen gemessen. Dieselben sind gut zusammenzuarbeiten und die Fugen mit Wachs auszugießen. In diese Kistchen wird dickgetochte, fadenziehende Lösung von Kandis- und Sackzucker in halberkaltetem Zustande eingegossen und soll diese Lösung beim Erkalten eine ziemlich harte und starre Zuckertasel bilden. Das Ganze wird dem Vien nach Entnahme des Deckbrettes ebensfalls auf ein weitmaschiges Drahtgitter ausgesetzt und recht aut und warm

eingebüllt. Benn in diesen Zuckertafeln noch hie und da halbfluffige Stellen find, so ist's gerade recht, die Bienen entleeren sie um so rascher und schneller.

Sine andere Arbeit ruft den Bienenzüchter im November noch auf den Stand. Der Winter steht in naher Zeit vor der Thüre, schon wirbeln die ersten weißen Flocken umber und wollen dieselben die nackte Erde mit einer weichen Decke einhüllen, um sie zu schützen vor dem winterlichen Frost. Es segen kalte Winde daher und dringen durch alle Fugen des Hauses. Erschauernd zieht enger der Bien seine Kreise, um durch gemeinssamen, dichten Schutz zusammenzuhalten die eigene Wärme,

Wir kommen vor Eintritt dieser Situation dem Bien zu hilfe. Erstlich verengen wir die Fluglöcher in der Weite und namentlich in der höhe und verhindern dadurch namentlich das Eindringen der Mäuse und zum Teil auch gar zu starter Windzüge. In zweiter Linie geben wir unsern Bienen die schützende Winterhülle durch Aufsetzen der Kissen, oder durch Einhüllen und Bedecken der Körbe.

Für das Abhalten der Mänse wird die Einhüllung der Bienenwohnungen mit Nußlaub empfohlen, da ihnen der Geruch unsympathisch sein soll. Bon der Einkellerung der Bienen während der Winterszeit, welche anderorts ziemlich start betrieben wird, weiß man bei uns sozusagen nichts. Es mag das seinen Grund darin haben, daß bei unserm Alima die Überwinterung in der Negel ziemlich gut abläuft, während anderorts bei den start wechselnden Temperaturen dieses weniger der Fall ist. Eine ganz gute Überwinterung ist mit geringen, d. h. schwachen Korbvölsern auch erzielt worden, indem man sie in einer Kiste oder Trog in Kornspren einstellte und bis zum Beginn der Ausslüge dort beließ. Die Temperatur ist eine gleichmäßig milde und die Lustzirkulation durch die porös dasliegende Spren eine gute und vollständig genügende, wie überhaupt dieses Winterquartier ein sehr trockenes ist.

Ein angenehmes Hanptgeschäft ist im Winter für ben Bienenzüchter ber Berkauf des geernteten Honigs. Im geschäftlichen Leben ist es Usus, daß jeder seine Artikel, die Produkte seiner Arbeit möglichst bald verkausen und an Mann bringen will. Auch bei einer Großzahl von Bienenzüchtern ist dieses der Fall und wird hiebei manchmal auf verschiedenen Wegen vorgegangen. Der eine sucht seine Ware, b. h. seinen Honig en bloc, sein ganzes Quantum miteinander von der Schlender weg zu verkausen, während der andere es vorzieht, detailweise auszukramen Der eine zieht es vor, um schnell verkausen, geinen Honig etwas unter dem gewöhnlichen Preise anzubieten, während der andere sich an den durch die

Trachtverhältniffe gegebenen soliben Preis halt, ob er etwas schneller ober langfamer verkaufen fonne.

Ein britter empfiehlt seine eigene Bare und verbächtiget gelegentlich Die Bare Des andern, erffart beffen Sonia als zweifelhafter Ratur, nicht gerade gefälscht. Gin vierter verlegt feine möglichfte Sorgfalt auf ein reines und hubiches Broduft und fauberes, gefälliges Beichirr, feine Badung und hubiche Etifettierung; er verwendet ein gutes, trodenes und geruchfreies Lotal für die Aufbewahrung bes Sonigs und ift überhaupt bemüht, benfelben nicht blos in tabellofer Qualität, fondern namentlich auch in tabellofer Form abzugeben. Gin anderer hat feine Sonigtopfe in einer ftaubigen Ede ber Schlaffammer aufgestellt, teilweise nur halb bebedt, die Reffel und Safen, außerlich mit Roftfleden und unfauber, inwendig bis jum Rande mit Sonig verschmiert, Die ju fullenden Buchfen in ber Stube, ober irgend an einem Orte auf einem Bante ober Geftell frei aufgestellt und vom Staube bebectt, Die Lotale felbft unfauber und wenig zum Honigkaufe einlabend. Es find bas alles Kontrafte verschiebener Art und boch will jeder bald und unter irgend einem Borteil verfaufen und rühmt fich bes Erfolges, ben er babei erzielt. -

Wir werden auf Weihnachten sehen, wie Peter die Honigvorräte des Sichseppel mustert und ihm über die Ausbewahrung und namentlich Alärung und Neinigung des Honigs, sowie über die Packung Anweisung gibt. Heute hat Peter ihm das Wachs geläutert, Seppel hat mitgeholsen und ist erfreut über die so hübsche Qualität. Er glaubt, das nächste Mal die Arbeit selbst machen zu tönnen, will auf den Nat Peters den Artitel über das Wachsläutern (siehe Bienenzeitung 1898, Seite 346) noch einsoder zweimal lesen.



Aus dem Baselland. Die diesjährige Honigernte ift in unserer Umgegend recht befriedigend, wo gute fleißige Bölker vorhanden und die Krainer etwas zurückgedrängt wurden, welche gewöhnlich im Sommer Brut- und Honigraum belagern, und gegen Herbst wenig Vorrat haben. Glücklicher- weise wurde der dunkle Sommerhonig zumeist auf den Emdblüten gesammelt und hoffen wir also mit unsern Bieuen gut über den Winter zu kommen.

Meine Wenigfeit hat mit den Krainern auch Erfahrungen gemacht, für einen Unfanger tonnen Dieselben aut fein, um raich zu einer Angabl Bolfer

zu gelangen. Das ist anch auf meinem Stande geschehen, wo in den letten vier Jahren je 8-14 Schwärme gefalten sind; bei einem solchen Segen tann die Königinzucht nur Gutes leisten. Weine diesjährigen ersten zwei Bersuche mit den Sektions scheinen gut auszufallen; die mit gutem Honig erzogenen Prinzessinnen sind vollkommen und zeigen recht ordentliche Bruttränze und hoffe nächstes Jahr oder auch am Vienentag in Luzern bertiedigende Resultate mitteilen zu können

Ans dem Unter-Engadin. Seit mehreren Jahren Abonnent der beliebten "Schweizerischen Bienenzeitung" sieht sich Endesgenannter veranlaßt auch einmal vom änßersten Südosten ihnen einige furze Notizen 
über den Stand der Bienenzucht zusommen zu lassen. Bor etwa 10 Jahren 
wurde hier, in Sent, durch Hrn. Wild in St. Gallen ein Bienenzüchterturs abzehalten und erfrente sich derselbe ziemlicher Beteitigung. Durch 
hrn. Wild wurden die Teilnehmer in das Wesen der Mobilimferei einzeführt und ist seit jener Zeit ein wesentlicher Zuwachs der Bienenstöde 
in hiesiger Gegend zu konstatieren. Der Stabilbau mußte größtenteils 
dem Mobilbau weichen und schmüdt mancher schweizerkasten, das 
meiste sind zweibentige, die Gärten. Ja, ganze Stände sind mit solchen 
ausgefüllt, 10 - 20 — 30 bevölkerte Kasten sind an einigen Orten zu sehen. 
Auch etliche Luzerner-Körbe nach neuestem System mit Aussatischen 
haben ihren Einzug in ungerer Gemeinde gehalten.

Die Bahl der Bieneuftode in bier tounte fo 155-160 betragen und tonnen bie hiefigen Imfer im allgemeinen mit ihren Resultaten recht gufrieden fein, einige Diffiahre abgerechnet, murben icone Ertrage erzielt. Behalten werden bier größtenteils deutsche Bienen, Die etwas widerstandsfähiger find und bas Schwärmen nicht allguftart ausbehnen. angsorte für Bienen nach bem Unter-Engabin bienen bas Innthal und bas Etichthal (Binftgau). Aus dem Innthal werben größtenteils Korbe bezogen, von benen 1-2 Schwärme zu gewärtigen find, und aus bem Binftgau größtenteils längliche Raften mit je 10-12 Rahmchen, alfo Mobilbau. Der Preis ift fo ziemlich der gleiche. Korbe tommen auf 18-20 Fr. und Raften auf 20-22 Fr. gu fteben. Die jeweiligen Schwärme tommen in die Schweizerfaften und im Buli wird bann noch ber Mutterftod umlogiert und wenn notwendig aufgefüttert. logieren ift mit gar feinen Umftanden verbunden, indem zwei Rahmchen aus ben Raften genau in eine Brutrabme bes Schweizerfaftens paffen. Schlimmer felbstverftandlich ift bas Umlogieren ans ben Korben und wird basfelbe febr oft unterlaffen.

Eine mehrmalige Anregung gur Bilbung eines Bereins hiefiger Bienen-

Borteile, die ein Berein hätte, nicht einsahen, sondern aus andern Gründen. Richtsbestoweniger pflegen die Imfer hiesiger Gegend einander mit Rat und That beizustehen und kann so doch der einzelne aus den Erfolgen oder Mißerfolgen des andern sich seine Ibeen bilden.

Seit einigen Jahren treibe auch etwas Wanderbienenzucht. Im Monat Juli, nachbem das Fettheu geschnitten ist, trage ich einige Stöcke auf die Alpen, wo diese noch eine hübsiche zweite Ernte eintragen. Der Absat unseres Honigs entwickelt sich im allgemeinen recht ordentlich. Der Preis des Honigs ist ziemlich sest zwischen 2,5 bis 3 Fr per kg., je nach Abnahme des Duantums. Der Honig aus den Alpen wird auch hier bedeutend höher bezahlt und sindet schnellen Absat, wie mir dies auch mein Freund, Herr Georg Frigg, Wagner und Bienenzüchter in hier, mit-



teilt, der auch mit seinen Bienen ins Lawer, dis. 30. Sonigtransportbüchsen. thal wandert. Manches Kilogramm wandert in die untere Schweiz oder direkt ins Ausland, und werden zum Transport die sehr praktischen Blechbüchsen verwendet, welche nach Art verpackt, wie es Figur 30 angibt, beinahe sicher gut ankommen. Als Etiquette dient im allgemeinen die in der Bienenzeitung empsohlene, kleines und großes Format. Das Wachs wird größtenteils von den hiesigen Imkern selbst wieder zu Kunstwaden verarbeitet.

Eine Königin an der Arbeit. Sine Königin zu sehen, gelingt dem Anfänger nicht so leicht. Gine Königin an der Arbeit des Gierlegens sehen, das ist noch schwieriger und doch so sehr interessant. Wer sich dies Bergnügen machen will, dem rate ich, einem tüchtigen Bolke, welches in guter normaler Entwicklung ist, etwa zwischen April und Mai als letzte Wabe eine Drohnenwabe einzusetzen. Ich versichere, die Bienen werden sosort mit dem Putzen und Polieren der Zellen beginnen und nach wenigen Stunden wird auch ihre königliche Hoheit erscheinen und mit dem Eierzlegen beginnen, wobei dann der Borgang leicht beobachtet werden kann. Wird die Kohnung nicht erschüttert, so läßt sich die Königin nicht leicht stören. Ich habe die Sache wiederholt versucht und zwar mit Erzsfolg.

Bie eine Königin die Belle verläßt. Gine Königin in bem Augenblid beobachten, in welchem fie die Wiege, b. h. ihre Belle verläßt, ift ebenfalls schwierig. Ich sah indeß auch diesen Vorgang und verrate gerne, wie man dazu kommt. Schneidet man einem Volke, in welchem es tütet und quackt, reise Zellen heraus oder entfernt man die Wabe vom Stock, so bricht gewöhnlich die quackende Königin bald hervor, wendet sich aber sofort um und dringt wieder bis auf den Boden der Zelle ein Wahrscheinlich holt sie sich noch rückständige Nahrung. Nachher dringen auch die Bienen in die Zelle ein. Wan muß deshalb gut acht geden, sonst man den Augenblick des Ausschlüpfens verpaßt und man sindet nur noch eine wandernde Prinzessin.

Migglüdter Fegling. Machte einen Abfegling mit Bienen aus nur einem Stocke und einer Bruttafel aus einem anbern Stocke, nach Anleitung in der "Schweizerischen Bienenzeitung" Nr. 7, der mir gut geraten und zirka ein Dutend Könizinzellen ansette. Wohl wird ein kleinerer Teil Flugbienen dem Mutterstock zurückgestogen sein, da er bald etwas schwächer wurde. Vor einigen Tagen machte wieder einen Fegling aus drei Stöcken aus hintersten Wabengassen und schwarmkasten an der Sonne in das mit leeren und einer Brutwabe mit eingesetzer Königinzelle möblierte Fach und öffnete nach ca. zehn Minuten das Flugloch. Morgens beim Nachsehen sand ich noch ca. zwei Dutend Bienen im Fach; Brut also gänzlich verlassen.

Den ersten geglückten Fegling hatte nachmittags gemacht und abends einlogiert, den letztern, mißglückten, morgens abgewischt und nachmittags ins Fach geworfen. Beim ersten war Tracht gering bis Null, beim letztern gute Tracht. Bas mag Ursache bieser verschiedenen Resultate sein?

Der zweite Fegling miggludte, weil er zumeift aus alten Bienen bestanb - aus hinterften Babengaffen! - Bubem hatte erst mit Ginbruch ber Nacht einlogiert und bann sofort gefüttert werben follen. Reb.



#### Fragen und Antworten.

Antwort auf Frage 36. Barum gehen Krainer nicht in Auffäße? Offenbar fehlte es ihnen am "Stoff", um die Auffäße füllen zu können, sie haben woßt ben sonst üblichen Überschuße unten in der Brutstube rein ausgebraucht, da des kanntlich viele Krainervölker im Brüten des Guten zu viel leisten. Es können auch unrichtig konstruierte Überschuße (deim Korb) die Ursache sein. Menn dies selben nicht warmhaltig genug sind, nicht richtig möbliert wurden und keine "Wabenbrücke" aus dem Brutraum hinaufführt, dann wird bekannt.

lich unten eher zu viel honig plagiert, ebe oben nur ein Tropfen bintommt und bies besonbers bei Glodenforben. Reb.

- Antwort auf Frage 37. Ift es ratsam, hinten im Schweizerkaften brei Donigrammen übereinander zu stellen? Gewiß, besonders für den Ansänger, der sonft noch seine ausgebauten Wabenrähmen hat. Auf ca. acht großen Rahmen haben die mäßig starten Böller des Ansängers genug Platz zum Brüten, statt der 9. und 10. sommen dann ans Brutnest 6 honigrammen. Dier werden sie besonders dei nur mäßiger oder gar spärlicher Tracht weit schneller an- und ausgebaut als oben. Sobald die Zellen größtenteils gebaut und teilweise gesüllt sund, hängt man sie in den ersten Honigraum und an deren Stelle wieder Ahmden mit Kunstwaben. So wird der Ansänger am sicherstelle zu ausgebauten Honigrämmen und belagerten Honigräumen sommen. Auch Frage 36 (oben) ist hiemit deantwortet.
- 2. Antwort auf Frage 37 a. herbftvereinigung übergabliger Schmach = linge. Es tann bies auf vericbiebene Arten gefcheben, immerbin ift beim Bereinigen im Berbfte vorfichtig vorzugeben. Soll ein Schwächling einem ftarten Bolte beigegeben werben, fo gieht man ben Schwächling aus bem fache und entweiselt ibn. Run öffnet man bie Futterlude bes ftarten Bolfes, fullt fie mit bidem Bonig und hangt ben Schmachling binter bem Fenfter ein. Beibe Barteien mittern ben Sonig in ber Futterlude, leden ibn auf und vereinigen fich, nach einigen Tagen tonnen bie bintern Baben mit Brut und Bolf ins Brutneft vorn eingefügt werben. Sind zwei ober brei Schwächlinge zu einem Standvolf ju vereinigen, fo entweiselt man alle und fperrt bie befte Ronigin mit einem Dugend Bienen in einen Rafig. Run ichuttelt man burtig bie Bienen beiber Stode in einen Schwarmtransportfaften (mit Luftgitter, f. Antwort 41) und ftellt fie ben Rachmittag über an Licht und Barme. Benn fie ca. zwei Stunden tuchtig geheult haben, lagt man bie Ronigin burch fleine Lude gu: laufen. Gie berubigen und fammeln fich nun fofort und tonnen am Abend auf ben gurecht gebangten Babenraum einlogiert und gefüttert werben. So, mit Bellarreft behandelt, merben außerft menige Bienen an bie frubere Glug. ftelle gurudfebren. Anbere Bereinigungsarten find im Bienenvater gu finben.

Antwort auf Frage 38. Ift von Krainern verlaffener Bau geeignet zur Aufnahme von Raffenvölkern? Ganz gewiß, wenn nur die Baben regelmäßig gebaut und rein sind!



#### Die Sochzeitsreise einer Königin.

n ber tunftvoll gebauten Bachsburg faß bie Rönigin, umgeben von ihren tapfern Langentnechten. Unter bem offenen Burgtor stanben wohlbewehrte Bach. ter, Soeben hatten fie eine diebische Wespe mit Glanz und Bravour in die Flucht geschlagen. Sie nickten einander mit gesättigtem Selbstbewußtsein zu und

wifchten ben Schweiß von ber tapfern Stirn.

"Wohl mir," fprach bie Ronigin lobend, "ja, wohl mir, mein Bolt ift tapfer und treu, ift findig und fleifig, wie faum ein zweites. D, bu bartiger Braf Gber: barb, mas ift bein Bolf gegen meines? Bebem Unterthan barfft bu fühnlich bein altes Saupt in ben Schof legen? D bas ift noch gar nichte! Konnteft bu feben, mas meine Leute leiften! Rauen bir bie beinen auch jeben Biffen fo foras fältig vor und find fie bereit, bei Sungers: not bir bas lette Tropfden au reichen? Und jeber ift tobesmutig fofort parat, fich bem Reind entgegen zu fturgen. Bo ift eine Bachsburg ju finden, wie bie meinige? Schnurgerade find bie Bange angelegt, blant ber Boben und prachtig Die Sallen gebilbet, wohlgefüllt mit berr: lichem Sonig und ftarfenbem Bollen. Wie mein Bolf in ben iconen Tagen fich mebrte, bie Borratstammern gu füllen! Wenn andere fich erft ben Schlaf aus ben Mugen rieben, famen meine Lafttrager icon mit toftlichen Laften beladen vom Blumenfelde beim. Und wo eine neue Reftarquelle fich aufthat, ba maren meine Leute ficher bie erften beim Schöpfen. 3a, und Bungen baben fie von einer Lange, bag ber Lalentonig von Bafel fie füglich brum beneiben burite. Much ftart find fie und ichneidig und miffen ben Stachel ju führen. Bobl mir barum, ja, wohl mir, Ronigin und Mutter eines folchen Bolfes gu fein!"

Bei biefen lobenben Worten spiegelte sich helle Freube auf allen Gesichtern ber Burgbetvohner. Unternehmenber blidten bie Augen und höher schlig jedes Berg. Ein verftändiger Anecht aber rief: "Richt uns, o Königin, gebührt bas Lob. Nicht wir sind es, die unsere Burg zur stärfsten und reichsten gemacht: o nein, es ist bein Berdienst, edle Mutter! Bon bir ererbten wir Ginn fur regen Fleiß, von bir bie feine Nase und bas haushälterische Mas-

halten. Bon bir haben wir unfere gabe Ratur und bie eiferne Gefundheit."

Gleich wehte ein zweiter Arbeiter ben Schnabet, ftellte sich in Positur und iprach: "Boll und ganz nuß ich unterstügen, was mein werter Borredner sagte. Ohne unsere tressliche Mutter, herstammend vom höchsten Abelsgeschlechte, wären wir nichts, wären verlauft und verloren und unsere reiche Burg bem Untergang gerweiht, wie so manche, in die ich mich heimlich geschlichen, um etwas Süßes zu sinden."

Kaum hatte der Redner geendet, erhob sich ein dritter und ries: "Za, meine Berefrten, ein braves Bolt denft an sich selbst zuerst. Doch wir siehen so fröhlich beisammen und haben alle Arbeit besorgt und die Mutter ist bei gnädiger Stummung, hört, wir wollen sie bitten, von ihrer Dochzeitsreise zu erzählen. Außerordentliches hat sie ersebt und erzählen. In fremder Gegend hat sie geweilt; o bitte, hochebte Königin, mach' und bie Kreud' und erzählet!"

Enger rudten bie Scharen heran und wieberholten bringend bie Bitte. Natürließ sich bie Rönigin verschiebentlich
brangen und anslehn, wie es ber hoben
Stellung auch thatfächlich julam; boch
ebenso natürlich war sie gerne bereit,
ihr hochzeitsgeheimnis auszuplaubern —
ach, wo hat überhaupt ein weiblicher
Busen bie Kraft, ein Geheimnis lang
zu bewahren!

Nachdem sie vom sußesten Tropfen gestostet, erhob sie bedächtig die Stimme und begannt: "Ja surwahr, viel hab ich ersabren und begannt: "Ja suberst bewegt waren die Tage der Jugend. Die Stammburg der Mutter steht auch in diesen Gestiden; ihr tönnt von unserm Thor sie erbliden. Sie ist start und begütert und galt seit Jahren als eine der reichsten und dort stand meine Wiege. — Sorglos und wohlig lag ich im dustigen Bette, träumend von großen künstigen Pette, träumend von großen künstigen Patten, da wedte mich plöhtich Getimmel und Nusen. Bruder-

frieg mar ausgebrochen und meine eigene Mutter trachtete mir nach bem Leben-Ach, wie recht bat Schiller: "Beiber werben ju Shanen!" 3ch muniche mit ibm: "Moge nie ber Tag ericheinen, ber bes rauben Rrieges forben biefe ftille Burg burchtoben!" Tabfer mehrten fich viele rechtlich gefinnte Burger für mein junges Leben, verwiesen bie Rabenmutter mit ihrem Unbang bes Lanbes, empfingen mich freundlichft an ber Thur meiner Rammer und freuten fich foftlich an meis nem froben Rinbergefang. Gines Tages fang ich meinen Getreuen mein Lieblinge: lieb vor: Tu, tu liegft mir 2c; ba öffnete fich ploglich bie icone, glatte Blasmanb ber Burg. Übelriechenber Qualm ftromte berein und beleibigte Rafe und Augen. Gine Bange von Gifen faßte ein ganges Gebaube und rig une alle, bie wir barauf fagen, binaus an bie Luft. Reu war mir alles, mas ich ba fchaute. Un ber Bange bing eine Sanb und ein Arm, ber fich langfam bewegte. Much fab ich einen haarigen Ropf und barin zwei ipabenbe Mugen, por benen ich beftig erichrat. Deine treue Pflegemutter flu: fterte tröftenb mir ju: "Sab gar feine Ungft, er will und blog beichauen unb bewunbern. Sing ihm bein Liebchen, bas macht ihm Spag." 3ch begann mit Ernft und hingebung: "Tu, tu liegft mir am Bergen." Schon bie erften Tone batten burdichlagenben Erfola. Unter ben Mugen öffnete fich ein weites Loch, fo geräumig, bag mobl bunbert meiner Leute barin Plat gefunden batten, und eine Stimme von ungewohntem Rlange fprach: "Gi, ei, ba bift bu ja, meine Rleine! Schau ber, mein Sobn, ba geht fie bin, bie junge flinte Tuterin." 3mei fleinere Mugen richteten fich auf mich und eine feinere Stimme fragte : "Barum fingt bie Ronigin nicht mehr, wenn fie alt ift?" "Dann hat fie anbres ju thun, muß Gierden legen, bei Tag und bei Racht." "Bas machft benn jest mit ber Babe, ben Bienen und ber Ronigin?"

"Mues fommt in eine Gettion, folde Geftionen füllen einen Ruchtfaften. Mit bem geben wir auf bie Belegftation und bu barfft mit, menn bu brap bift." "Meine Lieben," bamit ichlog ber Mann. 3d aber faßte bamale ben Ginn ber Rebe nicht gang. Die Bange ließ los, und bas Gebaube fentte fich mit uns amifchen awei Glasmanbe binein. Gine Solabede wurde oben bergelegt - wir maren gefangen und fuchten vergebens nach einem Mustveg. Meine Getreuen gerieten barüben in But und Bergweiflung. Gie ichimpften und tobten. Reben uns murben noch anbere Befangene geftellt. Dar bas eine Sige, ein Rennen unb Suchen! But, bag er und enblich mit toftlichem Baffer erquidte und fo bie Aufregung mefentlich bampfte. Dann bob man und fachte empor, und bie alte Stimme ertonte: "So, nun hat fich bie Banbe beruhigt; nun fann bie Reife beginnen. Bir nehmen ben Rinbermagen, ber hat rudfichtevoll nachgibige Febern; bie milbern bie Stofe." "D, bie Stofe waren noch fpurbar genug und wollten und gar nicht gefallen." "Alles nimmt aber ein Enbe, felbft eine Rinbermagen: fahrt jur Belegftation. Das Tor unferer fleinen Burg that fich auf und Rube jog in bie erregten Bemuter ein. Die ich am folgenben Tag meine Leute von ben Blumen und Bluten, von Sonnenfdein und Bogelfaug fluftern borte, ba jogs mich binaus mit taufent Bewalten. Ein unnennbares Gebnen ergriff meine jung: frauliche Bruft. Roch einen ftarfenben Trunt reichte mir forglich bie Umme, ftrich tofend mir über bie Bange, ge: leitete mich an bie enge Pforte und munichte mir Glud auf ben Beg. wurden meine Mugen vom hellen Sonnen: ichein geblenbet. Wie ich bie fleißigen Arbeiterinnen raftlos burch bie Lufte gieben fab, ba fpannte auch ich meine Mlugel und o Freube, fie trugen mich empor, boch und bober in freifenben Bogen! 3d beichaute mir alles genau,

porab ben Ort meiner Burg, bamit ich fie leicht wieber finbe. Und ichmer mar bas nicht, benn mein Tor erglängte in gruner Farbe und baneben befand fich eines in Beig. In ber Rabe erichaute ich eine größere Burg, bor welcher brobnenber Gefang mannlicher Stimmen ertonte. Der bewegte mir feltfam bas Berg. Raber und naber tamen bie Stimmen und icon tonnte ich bie Geftalten erfennen. Es waren muntere Burichen in tiefichwarger Rleibung, flinte Geftalten voll ftrogenber Rraft. Gie furrten beran, mich eng umfreifend und freudig begrüßend. 3ch aber fürchtete mich bor ihnen und entwischte ichleunigft in meine Burg.

Um anbern Mittag aber joge mich wieber binaus mit vermehrter Bewalt. Die bubichen, ruftigen Anaben, fie wollten mir nicht aus bem Ginn. Die aute Umme fprach angftlich: "Dein Schatchen, bu fieberft; ich will bir fuhlenden Thee bereiten!" Sinten in ber Ede bagegen rief eine Stimme: "Unfere Ronigin ift verliebt, ich habs gemertt und gefeben, fie hat einen Schat!" Lautes Salloh erfolgte auf bie Borte. Dir aber fam ber Sat bon Gothe ju Ginn: "himmelboch jauchgend, ju Tobe betrübt - glude lich allein ift bie Geele, bie liebt." Und bann fturmte ich binaus und binauf in bie wonniglich marme Grublingeluft. Gie maren wieber ba und biefen mich will: tommen. Bon allen gefiel mir einer am beiten, ber Schmarzefte von ben Schwargen. Reiner fummte fo gartlich, feiner wiegte fo fraftig bie Glieber. 3hm habe ich mich ergeben. Dit ibm bin ich frei und frob burch bie Lufte gefegelt. Aber bie übermächtige Liebesgewalt bat ibn jablinge getotet. Trauernd febrte allein und verlaffen ich beim gur forgenden Amme. Schallenber Jubel ber Meinen empfing mich und ließ mich bas Leiben balb bergeffen.

Die Augen bes alten Mannes hatten meinen Einzug bemerft, und die Stimme (prach: "Gi, ei, glüdlich gelandet! Da fonnen wir balb wieber heimwärts fahren zu ben Benaten."

Balb maren wir wieber in biefem Lanbe. Da fagte ber Alte jum Jungen: "Bag auf, mein Rleiner, bas gibt eine Reine! Mütterlicherfeits ift fie bom nobelften Stamme. ift in ben berrlichften Tagen erzogen, genährt mit foftlichftem Bonig und bat fich bagu eine bochariftofratifche Drobne ermablet. Run wollen wir gleich bas toftbare Berfonden noch zeichnen. Er jog bas Gebauce in bie Bobe, ergriff ein feines Binfelden, tunfte es in Gifchleim und wollte mir bamit ben glangenben Ruden beschmieren. Das mar mir gu bunt. 3ch wintte mit ben Mugen und pid, ba faß ibm eine Lange grab auf ber ichnaubenben Raje." "Ra, na, bu Sasli," fagt er und ftreicht fich gang ein: fach ben Leim auf bie Bunbe. Dann fommt ber Binfel von neuem. Bergebe Bald bin ich betupft liches Glieben! mit Leim und bann mit leuchtend gelber Garbe. Es wollte mir anfangs burchaus nicht behagen. Run aber febt ibre ja felbft, wie bubich mir bas runbe Tupfelchen" ftebt.

"So, so, bu Schöne, du Gble, du Gute, nun will ich dir auch noch zu Unterthanen verhelfen. Der Gewaltstod da will schwärmen. Den segen wir auf die Seite und stellen dich mit deinen Getreuen baber." So sprach er und bald seid ihr in Scharen gedommen, beladen mit kostbaren Lasten. Erst habt ihr verwundert gestaunt, dann aber mich freudig begrüßt und eifrig weitergeschaffet." —

Also erzählte die tüchtige Mutter und reicher Beifall sand die Geschichte. Ans dem haufen bes Bolles rief eine Stimme: "Deil unfrer Königin! Sie lebe hoch! Sie lebe lang! Sie lebe glidflich!"

Boid, Bruggen.

#### Berichtigung der Prämienliste der landwirtschaftlichen Ausstellung in Luzern.

Unter ben Bereinen Die ein Diplom I. Rlaffe erhielten, figuriert irrtumtio, "Schmy," - es follte beigen: Imferverein Ruftnacht (Schmy.).

www.

Anzeigen.

**XXX** 

## Bereins-Auzeige.

Bienenzuchterverein St. Gallen und Umgebung. Hanptversammlung Somtag ben 5. Rovember 1899, nachmittags 2 Uhr, im "Schützengarten", St. Gallen. Bortrag von frn. Warten weiler, Engwang: "Honigbehandlung: und Douigfontrolle". Borweijungen.

# Zu verfaufen:

# – Kolonial-Kandis

mittelbraun, in Gaden von 50 kg. ju Gr. 47 per % kg ab Bafel. Bu erfragen: Boftfach 745, Bafel.

(H 4997 Q)

# Bienenschreinerei (Spezialgeschäft



(150)

Arnold Künzler

111

Liturd (Station)

liefert transportable, gerlegbare Bienen:

häufer, von den ein: Ael Goden bie guben bei gu den ein: Ael Goder Cberbechandlungskaften u. Hinterlader, Bürti-Jeter-Blätterkaften und Dadant-Alberti-Kaften.

2 ... Nechtzeitige Bestellung, sowie Angabe nacht. gelegener Station febr erwanicht.

Gur faubere, erafte Arbeit wird garantiert.

A. Küngler.

Berantwortliche Robaftion: R. Golbi-Braun, Lebrer in Altstätten (St. Gallen. Reflamationen jeber Art find an bie Rebaftion gu richten.

Drud und Expedition von S. H Sauerlander & Co. in Marau."

# Ed. Wartmann, Biel,

empfiehlt unter Buficherung forgfältigfter Bedienung

#### Kunstwahen, Patent Weed, reines Bienenwachs,

in Amerita und England bas meift verlangte Fabritat, in brei verschiebenen Diden à Fr. 5. -, 6. - und 7. - per Rilo.

hanpt-Depot für bie deutsche Schweis ber einzig für Frantreich und bie Schwei, lonzestionierten Fabrit von G. Police & Co., genry-Paillour, Indre,

## Alle Bienengeräte und Wohnungen.

Bonig-Budlen, Blafer und : Etiketten.

Chem. Produtte gur Befampfung der Faulbrut. Apifugo. Dramiiert: Biel, Lugern, Ufter, Chaurdefonds, Bern, Benf. (52)

## Altere Jahraange der Schweiz. Bienenzeitung

(1880, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98) yu 1 Fr. erhältlich bei 3. Cheiler, Rofenberg, Bug.

Ein jeder Abonnent rechne es fich gur Chre au, im Rreife feiner Befannten noch

| aguart<br>12anos                                                                                                                                                              | Bestellzeddel                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Diefer gebet ift berausguidmeiben und in einem offen gowert mit einer Effe Morte frontiert, an hrr. II. Er aus Braffbent bes Breins ichw. Bienenfreunde, Jurich Iv, gu fenben | an frn. 21. Avamer, Prafibent bes Bereins foweiz. Bienenfreunde Burich IV Beinbergftraße.                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                               | Der Unterzeichnete abonniert hiemit auf bie " <b>Schweizerische Bienenzeitung"</b> pro 1. Juli bis 31. Dezember 1899. Preis 2 Fr. Rame:  Rohnort:  Poftablage: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nen<br>ner,                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ge ift Diefer Beftellzeddel für neue Abonnenten gn bermenben. berigen Abonnenten erhalten bie Beitung pro 1899 auch ohne Bestellung weiter.

# Schweizer Bienenhonig

# Der Verein schweiz. Lienenfreunde

bat, um ber illoyalen Konturreng gefälichter und minberwertiger, frember Sonige ju fteuern, bie Bermittlung von Angebot und Rochtrage in

#### reellem Schweizerhonig

organisiert — analog der Centralstelle für Obstververtung in Madenbert Die angemeldeten Honige sind durch eine Jury an Ort und Stelle auf Erhitheit, Reinheit und Reise geprüft worden.
Wer die Kontrolle gut bestanden, erhält eine

# \* Kontrollkarte 🌤 🗏

Siferten kontrollierter Houige 1endet an jedermann frank Die Centralstelle für Honiquerwertung, Zürich IV

# Wo Mitch Sonig sliesst!

# Der Bienenhonig

ift Genufz-, Nahr- und Seilmittel gugleich. Das fagt bie Erfahrung. Das lehrt bie Wiffenfand.

# "Götterspeise"

nannten in bie Alten. - Darum:



appoint Color of the William

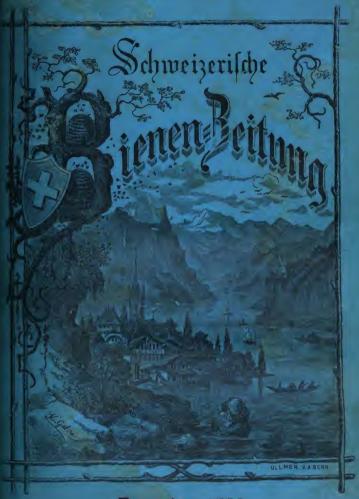

Dezember 1899.



# Derlag von B. R. Sauerländer & Co., Agran.



Soeben ift erfdienen:



# alender

# Schweizer Imkers pro 1900.

Berausgegeben von

11. Gramer, Brafibent bes Bereins fdweigerifder Bienenfreunde.

In Cafdenformat hubich und praktifd gebunden gu dem billigen Dreife von £r. 1. 20

#### Anhalt:

Aufgalt:

1 Leil. Belebrendes: Kalender; Eifendahlarte der Schweig: Borwort. 1. n) Bostarr: d) Telegraphentarif: 2. Ter Verein schwei, Nienarisemet; 3. Grundregeln der p aftigien Kondynauen, auch; 4. Wie ich meine Auchten einete; 5. Er Vestbult; 6. Tie Answahl der Mannen, auch; 1. Tanfigungen K. Beredung eine Sobseinstellung der Vestbult; 6. Tie Answahl der Mannen, 1. Tele Kondynauen, 2. Beredung eine Kondynauen, auch eine Kondynauen, 2. Beredung eine Kondynauen, 2. Das Kundenbuch, 3. Journal; 4. Beredung eine Kondynauen, 2. Das Kundenbuch, 3. Journal; 4. Beredung Eine 2. Beredung eine Kondynauen, 2. Das Kundenbuch, 3. Journal; 4. Beredung eine Kondynauen, 2. Das Kundenbuch, 3. Journal; 4. Beredung eine Kondynauen, 2. Das Kundenbuch, 3. Journal; 4. Beredung eine Kondynauen, 2. Das Kundenbuch, 3. Journal; 4. Beredung eine Kondynauen, 2. Das Kundenbuch, 3. Journal; 4. Beredung eine Kondynauen, 2. Das Kundenbuch, 3. Journal; 4. Beredung eine Kondynauen, 2. Das Kundenbuch, 3. Journal; 4. Beredung eine Kondynauen, 2. Das Kundenbuch, 3. Journal; 4. Beredung eine Kondynauen, 3. D



# Schweizerische

# Bienen-Seitung.

## Organ der Schweizerischen Vereine für Bienenzucht.

Berausgegeben vom

#### Perein Schweizer. Bienenfreunde.

Erfdeint monatiid 11 |-- 2 Bogen fart. Abonnementspreis für Nichtmitglieder des berausgeberiichen exeins Fr. 4. für das Ausland 4 Mart. — Es werben auch halbidbrilde Abonnemente angenommen. Defetchen find pu aberscheren an bie Rechation, herrn erbere Golbi- Verau ni Alfhätten (Kanton t. Gallen). — Für den Buchbandel in Rommission bei herrn H. R. Sauerländer & Comp. in arau. — Einrudungsgebühren für die Vetitzeile oder deren Raum 20 Cis., für das Ausland und Richtabonnenten 30 Cis. Borausbegablung. — Briefe und Gelber franto

#### L. F., XXII. Jahrg.

№ 12.

Dezember 1899.

Inhalt: Offizielle Mitteilungen. — Etwas Statistif über die Bienenzucht der Schweiz, von Wartmann. — Beobachtungen am Bienenstand im Jahre 1899, v. A. Böldi. — Bom Honighandel, von Aramer. — Wie sollft du Honig effen, v. Kramer. — Bas Berstopsen der Flugtöcher, von A. Haller. — Apristischer Monatsbericht, von Framer. — Vienenkalender, von Framer. — Pundschau. — Prastischer Antgeber. — Büblein mit dem Mürstlein (Gedicht), von A. Göldi. — Nachrichten aus Bereinen und Kantonen. — An unsere Leser. — Anzeigen.

# Offizielle Mitteilungen.

- 1. Rurfe und Bortrage pro 1900. Diesfällige Gesuche find beförderlichft an ben Centralpräfibenten erbeten.
- 2. Die Jahresberichte ber Filialvereine pro 1899 find bis spätestens ben 20. Dezember erbeten.
- 3. Bundesfachichriften. Deren Berfendung mar bis gur Stunde nicht möglich, ba die Lieferung noch nicht erfolgt ift.
- 4. **Bienenvater** und **Korbimter.** Erster zu Fr. 1. 30 (franfiert Fr. 1. 55) ist bei Hrn. Frehenmuth in Wellhausen erhältlich ber Korbimter von Luzern zu 55 Rp. (frankiert 70 Rp.) beim Centralpräsibenten.
- 5. Rictichepreffen vermittelt für die Abonnenten der "Blauen" jum bisherigen ermäßigten Preise fr. Christian Bofch, Lehrer in Bruggen (St. Gallen).
- 6. Die Raffenzucht der Schweizer Infer ist, so lange Borrat, erhältlich à 50 Rp. beim Centralpräsidenten (gegen Ginsendung von 55 Rp. franto).

7. Stiggen für Imferpoftfarten, saunige und ernfte Sujets - nur gang fleine, à la Suchard, find freundlichst erbeten an den Prässibenten frn. Kramer in Zurich.

8. Als 91. Settion ift in unfern Berband aufgenommen worden ber Imferverein Thun, Bern. Mitgliederzahl 51; Präfident: Hr. J. Näf, Riedegg, Thun; Attuar und Kassier: Hr. Karlen, Lehrer, Thun.

#### Der Yorftand des D. S. B.

200

#### Aus den Verhandlungen des Vorstandes. Bürich, den 19. November 1899.

Unwefend fämtliche Mitglieber.

1. Konstituierung: Präsibent u. Kassier: Hr. U. Kramer in Zürich Bizepräsibent und Redaktor: H. M. Göldi, Altstätten, St. Gallen. Altmar: Hr. W. C. Freyenmuth, Wellhausen, Thurgau. Bibliothekar und Museumsverwalter: Hr. Jos. Theiler, Rosenberg,

Zug.

Beifiger: fr. Pfarrer G. Lang, Luglingen.

- 2. Das Formular für den Jahresbericht ber Filialvereine wird revidiert.
- 3. Den Belegstationen Ufenau, Engelberg, Amfoldingen und Laupen werben an ihre Defizite angemeffene Beitrage entrichtet.
- 4. Entwurf einer Bufchrift an Die Filialvereine bezüglich unfer Bereinsoraan.
- 5. Bericht über bie biesjährige Sonigfontrolle und bie Propaganda für ben Schweizerhonig.
- Es wird beschloffen die gemeinsame Beschaffung eines Platates, von Imferpositarten und eines fleinen Honiggefäßes.
  - 6. Befprechung bes Arbeitsprogramms pro 1900.

Rramer.



# Etwas Statistik über die Vienenzucht der Schweiz.

(Bu ben beiliegenben 2 Rarten.)

n ben Tabellen ber Biehzählung von 1896 war als lette Aubrit bie Überschrift Bienenstöcke beigefügt, leiber ohne die engere Unterscheidung zwischen Mobilbeuten und solchen mit sixem Bau, was zur Darstellung der Verhältnisse bei weitem mehr Einblick gewährt hätte; doch wollen wir mit dem vorhandenen zufrieden sein; mußten doch die Hühner- und damit Gierproduzenten, deren Produte einen unserm Honig wohl ebenbürtigen Plat in unserer National- ötonomie einnehmen mögen, auf eine Erwähnung ganz verzichten.

Betrachten wir einwenig die uns Imfer betreffenden Zahlen der Biehzählung, aus benen schon in einer der letten Nummern dieses Blattes etwas erwähnt worden.

Bei einer Totalzahl von 254,109 Bienenvölkern kommen auf den Quadratkilometer produktiver Bodenfläche 8,6 Bienenstöcke (die Gesautssläche ist 41,424,3 km, wovon aber nur 29,691,8 km produktiv genannt werden können); oder anderseits auf je 1000 Einwohner 83 Bölker.

Die so sehr verschiedene Gestaltung unseres Landes und bessen Bebanung einerseits, sowie die damit einigermaßen zusammenhängende Dichtigsteit der Einwohner anderseits, bringt es nun mit sich, daß unsere Honigsammlerinnen sehr ungleich über unser Land verteilt sind; es ist ohne Zweisel interessant, diese Verteilung etwas eingehender zu besprechen; aber
rascher als viele Worte zeigen die beiliegenden beiden Karten dies selbst
dem ungeschulten Auge. Das Verhältnis der einzelnen Kantone ist aus
angefügter Tabelle ersichtlich, wobei nur die produktive Obersläche berücksichtigt wurde; während für die entsprechende Karte mit bezirksweisen
Angaben die Totalfläche gerechnet werden nußte, da seider die Ermittlung der resp. produktiven Fläche kann möglich wäre.

Daß in den gebirgigen Kantonen weniger Bienen gehalten werden als in denen der Ebene, leuchtet jedem ein, sofern die Oberfläche als Grundlage des Vergleichs dient; aber bei Berücklichtigung der dünnen Bevölferung zeichnen sich noch einige der erstern, besonders Graubünden durch die hohe Nangziffer aus. Außerst günstig für unsere Kultur sind die Verhältnisse in den längs der Voralpen gelegenen Kautonen und Kantonsteilen, wie Luzern, Zug, Appenzell A.-N. und andere, bis hinaus

in die grünenden Obstgärten des Thurgan, St. Gallen, Aargan, bernischen Mittellandes und endlich der nördlichen Waadt und des südlichen Freiburg, wo allerdings außer den besten Trachtverhältnissen sicher die rege Bereinsthätigkeit nicht wenig zu der Blüte der Bienenzucht beigetragen. Als die letzten im Nange nach beiden Nichtungen sind, einigermaßen auffallenderweise Uri, Glarus, Appenzell J.-N., Tessin und Wallis, wo ohne Zweisel noch mancher Bienenstand Platz sinden könnte.

Wie die Schweig im gangen, fo bieten auch die meiften ihrer Rantone in bem Bebiet bes einzelnen febr große Berichiedenheiten, welche besonders beutlich aus ben beiben Karten ersichtlich werben; boch barf man nicht vergeffen, bag auf berjenigen, bie bas Berhaltnis gur Ginwohnergabl zeigt, naturgemäß alle Stäbtebegirte in unterften Rang gedrängt worden find, ba eben nicht auf jedem Stodwert Bienen gehalten werben tonnen, wie es feiner Beit v. Berlepich als Student in ber Sauptftrage in München that, welches Bergnugen nach Auszug eines Schwarmes, ber fich am nächften Laternenpfahl anbing und einen Denichenauflauf verurfachte, polizeilich unterfagt murbe. Immerhin boten die Barten rings um unfere Stadte noch Blat fur viele hubiche Stapel ober Pavillons. Bu ben reichsten Begirfen in biefer Begiehung gehören: Coffonan mit 351, Surfee mit 276, Sochdorf mit 340 Boltern auf 1000 Ginwohnern. Wie weit bort bas Borhandensein einiger größerer Stande von Ginfluß ift, fann ber Schreiber nicht angeben, ba ibm bie nötige Rahlen- und Ortofenntnis mangelt; in ben Begirten Konolfingen und Seftigen bes Rt. Bern mit 157 und 168 Bolfern per 1000 Ginwohner, find die vier Stande mit über 36 Bolfer für jeden Begirf nicht viel ausschlaggebend, bei einer Totatgahl von 4030, refp. 3200 Bolfern und 787 refp. 510 Bienenguchtern.

Ein etwas anderes Bild zeigt uns die zweite Karte mit Bezug auf das Berhältnis zur Oberfläche. hier erscheinen wie schon oben erwähnt, die Hochgebirgsgegenden als die ärmsten, aber auch einige Bezirke des Juras, die auf der andern Karte zu den Städten gerechnet werden konnten, die rauhe Lage und der Umstand, daß das Kulturland meist nur Weiden ohne viele landwirtschaftliche Betriebe ausweist, mag hier der Grund sein. Etwas reicher mit Vienen bevölkert sind die Bezirke der Boralpen und der Rest des Jura. Dann solgen die Gebiete der Hauptssussen, während im großen und ganzen auch hier wieder die reichen Obstdau- und Milchwirtschaft treibenden Thäler der Kantone Waadt, Bern, Luzern, Zug, Zürich, St. Gassen, Thurgau und Appenzess die wahre Heimat der Bienenzucht bilden. Die reichsten Bezirke sind: Cossonam mit 20,3; Konossingen mit 19,4; Sursee mit 25,8; Hochdorf mit 29,6;

Meilen mit 21,8; Goßau mit 19,2; Arbon mit 26,4 und Appenzell Gorberland mit 25,0 Bölfer per km. Als verhältnismäßig am meisten Bienen besitzende Bezirfe stehen als Ausnahme oben an, Biel mit 32,9 und St. Gallen mit 48,7; hier sind bei der Größe von nur 17,1, resp. 3,8 km allerdings einige sehr volkreiche Stände ausschlaggebend. (Biel hatte 3 Stände mit über 26 Bölfer.) Es ist anzunehmen, daß die Bienen dieser 2 letzten Bezirfe den größten Teil ihrer Ernte außerhalb derselben holen, da ja beibe noch große Flächen unproduktiven Bodens (Haufer, Straßen 2c.) einschließen; aber in den andern reichen Gegenden, mit 20 bis 30 Bölfer per km, wird von einer Übervölferung kaum die Nede sein können, und auf diese Höhe könnte sicher noch mancher Bezirk gebracht werden, dessen, dessen diese kroßen Ausgenügend erschöpft werden. Wie Mancher könnte durch diese größere Ausbeutung der Honigquellen sein bischeriges Einkonnnen um ein erkleckliches vermehren, ohne von vornherein ein großes Ansagekapital und viel Zeit overn zu müssen.

Aber wohin mit all dem Honig, wenn wir jest schon kaum Käuser sinden? so werden sich viele fragen. Bis der Bedarf der Schweiz von ihr selbst gedeckt wird, kann noch mancher Bienenstand errichtet werden; und vervollkommneter, verständigerweise vereinsachter Betrieb wird auch einen etwaigen Preissall ausgleichen. Und dann kommen nach setten Jahren auch wieder magere, für die jeder Imker einen sog, eisernen Reservevorrat bei Seite stellen sollte, groß genug um seine Kunden ohne Unterbrechung bedienen zu können. Ist es nicht vorteilhafter den Honig 2 Jahre aufzuheben und ihn dann 20 Cts. teurer verkaufen zu können, als ihn im Momente allgemeiner reichticher Ernte zu Spottpreisen zu verschlendern?

Möge also die Darstellung der Dichtigkeit der Bienenzucht in der Schweiz durch die beiliegenden beiden Karten den einzelnen Leser der "Blauen", die Bereinsvorstände und wenn möglich auch unsere bezüglichen Behörden aufmuntern, weiter an der Ausbeutung unseres Kulturzweiges zu arbeiten, damit mit der Zeit die jett noch wenig besetzten Gegenden den reichbesetzten nachsommen, und neben dem indirekten Ruten der Biene durch die Befruchtung der Blüten, die ungeahuten Mengen jett noch unbenutzt verlorengehenden Nektars verwertet werden möchten.

Mit diesem vorangehenden Artitel sind die Resultate der Bienenvölferzählung bei weitem nicht erschöpft; sondern es ließen sich noch manche belehrende Thatsachen daraus ziehen. Aber einenteils sind die Quellen zu weit zerstreut; andernteils möchten lange Zahleureihen und Tabellen nicht nach bem Geschmack ber Leser ber "Blauen" sein. Es wäre ein verdienstliches Unternehmen, wenn die Resultate anderer Kantone ähnlich behandelt werden würden, wie diejenigen des Kantons Bern, welche von dem Berfasser bieser Zeilen für die Thuner-Ausstellung zusammengestellt worden sind und dadurch Auskunft geben über:

- 1) Bahl ber Bienenvölfer und Bienenbesitzer, jest und früher (bis 1827.)
  - a. nach Begirten, b. nach Gemeinden.
- 2) Die Bienenbefiger nach Bahl ihrer Bienenvölfer,
- 3) biefelben nach bem Areal ber Begirte,
- 4) diefelben unterschieben nach ihrem Beruf.

Wer sich bafür näher interessiert, erhalt bieselben gern für einige Beit gur Ginsicht zugesandt. Bum Schlusse fühlt sich ber Unterzeichnete noch verpflichtet, hiemit bankend eines Mitarbeiters zu gebenken, Herrn H. Bog am eidg. statistischen Bureau in Bern, ber mit großer Bereit-willigkeit sich an die von mir angeregte Aufgabe machte und auch an der Herstellung ber beiden Karten mitgeholfen hat. Eb. Martmann, Biel.

| 4          | Babl ber | Rang                |         |         | Babl ber     | Bölfer                      | Rang           |                   |                  |
|------------|----------|---------------------|---------|---------|--------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------------------|
| Kanţon     |          | p. 1000<br>E:11110. | nach b. | Beboil. | Kanton       | per 1 km²<br>prod.<br>Areal | per 1000 Einw. | nach bem<br>Areal | nach ber Bevölf. |
| Bürich     | 14,8     | 62                  | 5       | 18      | Schaffhaufer | n 8,6                       | 65             | 16                | 17               |
| Bern       | 9,0      | 88                  | 13      | 13      | Appens A.    | R. 12,4                     | 56             | 8                 | 20               |
| Luzern     | 18,6     | 187                 | 2       | 1       | Uppenzell 3  | .= <b>R. 5,</b> 5           | 61             | 19                | 19               |
| Uri        | 2,5      | 69                  | 25      | 15      | St. Gallen   | 11,1                        | 78             | 10                | 14               |
| Shwyz      | 8,0      | 104                 | 17      | 8       | Graubünden   | 2,7                         | 109            | 24                | 4                |
| Obwalden   | 3,9      | 106                 | 20      | 7       | Aargau       | 13,6                        | 96             | 7                 | 10               |
| Nidwalden  | 6,5      | 108                 | 18      | 6       | Thurgan      | 15,9                        | 123            | 4                 | 3                |
| Glarus     | 3,6      | 48                  | 21      | 21      | Tessin       | 3,2                         | 46             | 22                | 22               |
| Bug        | 19,0     | 158                 | 1       | 2       | Waadt        | 9,5                         | 99             | 11                | 9                |
| Freiburg   | 8,9      | 107                 | 14      | 15      | Wallis       | 3,0                         | 69             | 23                | 16               |
| Solothurn  | 11,2     | 95                  | 9       | 11      | Neuenburg    | 8,7                         | 43             | 15                | 23               |
| Bajelftadt | 17,7     | 6                   | 3       | 25      | Genf         | 9,2                         | 19             | 13                | 24               |
| Baselland  | 14,4     | 92                  | 6       | 12      | Schweiz      | 8,6                         | 83             |                   |                  |



#### Beobachtungen am Bienenftand im Jahre 1899.

in außerordentlich milder Winter ließ ohne jede Gefährde das Jahr 1899 erleben. Denn nachdem die Bienen hier am 25. Nov. 1898 zum letztenmal im Reich der Lüfte sich getummelt hatten, weckte sie bereits der 19. Januar 1899 mit einer Schattentemperatur von 14° + aus stiller Winterruh zu neuem fröhlichem Leben Kein Wunder, wenn die Überwinterung die benkfar beste war! Anno 1898 war weit und breit keine Möglichkeit für unsere hurtigen Lanzenknechte, auch nur eine Wabe mit dem für die Überwinterung berüchtigten Waldhonig zu süllen. Im Gegenteil, schon im Jusi und August erging der Ruf durchs Land an alse Bienenzüchter; Gedenket der armen Bienen! Und früher als sonst gings ans Verproviantieren derselben, so daß das gereichte Tutter bestens präpariert und verdeckelt werden kounte. Darum zeigten sich am 19. Januar auch so wenig Tote und so spärliche Entleerungszeichen.

Nachbem im Januar an etlichen verwunderlich lieblichen Tagen sie sich tüchtig verslogen, ja sogar die ersten "Höschen" gebracht hatten, that der Februar in sonnig klaren Tagen und Temperaturen von sage vollen 18° am tiessten Schatten des Guten nur zu viel. Wetterpropheten und Intersmannen schüttelten bedenklich das Haupt in jenen maiähnlichen Tagen, es mußte ja mit Notwendigkeit noch ganz anders kommen. In geschützten Waldzeiten erblühten schon Halen und Erlen, und Haltich und Ehrenpreis erschlossen die dustenden Blüten. Wir suchten mit "Kaltsstellen" der Bienenstöcke den Flug auf ein Minimum zu beschränken und es gelang zumeist ohne allzukünstliche Eingrisse. Über Nacht wurde Thür und Thor an Bienenhaus und Kasten aufgesperrt, am Morgen rings geschlossen und die Flugkront beschattet, und ohne die Beodachter tummelten sich nur wenige. Gewiß verdient die Praxis, wie sie in dem Buch "Preuß, meine Bienenzucht" beschrieben ist, in solchen Zeiten alse Beachtung:

Das Berunnöglichen ber Ausflüge, die im Borfrühling ben Berluft vieler wackerer Arbeitsbienen zur Folge haben, naturgemäß ausgeführt, muß bem Bien zum Borteil gereichen.

Wie sehr ber östere und in diesen Tagen ja völlig nuglose Flug die Borräte beansprucht, beweisen auch bier am besten die Zahlen, denn die Abnahme betrug bereits 1600 Gramm, gegenüber 700 im Dezember. Köstliche Borräte an Pollen werden in solchen Zeiten ost schon "versbrütet" und wenn in kommenden Märzs und Apriltagen das "Pulver" am nötigsten wäre, so ist es schon verpusst!

Der Marg fubr in ber nämlichen Tonart fort; er mar bier ein febr trodener, zumeift heller Monat mit ungewöhnlich marmen Borfrühlingstagen und ebenfo abnormen nächtlichen Ralterücffällen. Unfern Bienen brachte er volle 20 Flugtage. Um 1. b. M. blühten an fonniger Sausmand und geschütten Balbftellen bereits Apritofen und Cablweiben, Die in normalen Jahren erft 3-4 Wochen fpater (anno 1898) erichienen. In ben letten Tagen erichloffen am Berghang bereits zu taufenden fich Die Rörbchen bes Lowenzahns und lieferten reichlich Blütenftaub, und Die Anofpen der Baume maren bereits in beangftigender Art in ihrer Entwidlung vorgeschritten. Der nüchterne Beobachter fagte fich beute ichon: Wenn jest ber längft begonnene Trieb noch lange bingehalten wird, bann wird die endlich anbrechende Blütenzeit nicht mehr ein Aufjauchgen ber Bflangeuwelt fein, bann wird nur fparlich ber Nettar fliegen und mit beicheidenem Gewinn werden unfere Bienen fich begnugen muffen. hohe Anforderungen die rege Thätigkeit drinnen und draußen an die Borrate im Bienenftubchen ftellt, zeigt beutlich Beobachter II mit einer Abnahme von 3900 Gramm.

Der April schon zeigte vielerorts, daß die gehegten Befürchtungen gerechtfertigt waren. In den ersten noch normalen Tagen erblühten bereits Kirschbäume und Zwergobst, dann aber erfolgte in allen offenen Lagen ein aprilenlaunisch Wetter, das Negen und Schnee, Gewitter und Hagel, Wind und Sounenschein in buntestem Wechsel brachte. Wehe den Böltern, denen Pollen und Wasser oder beides sehlte, die Not trieb sie hinaus in den sichern Tod.

In der letten Dekade, mit dem Andruch sonniger Tage, begann der allgemeine "Blühet"; der 28. aber, ein tadelloser Frühlingstag, brachte es nur zu einer Zunahme von 1200 Gramm gegenüber 3 und 4 kg in früheren Jahren und das Desizit des Monats war mit 4,7 kg das höchste seit langen Jahren. Wir hatten in unsern Erwartungen uns nicht getäuscht und mit dem Erweitern im Brut- und Honigramm mit auszebauten und noch mehr mit Kunstwaden hatte man dei solchen Aussichten sich nicht allzusehr zu beeilen.

# Nom Sonighandel.

"Biele Wege führen nach Rom." Dies Wort ist auch anwendbar auf die Art, wie die Produzenten ihre Ernte an Mann zu bringen suchen. Laffen wir einmal Nevne passieren, was alles geschieht und geschen kann zur Belebung bes Honighandels. Es burfte hiedurch ba und bort ein Ansporn gegeben werden.

#### 1. Unfere Rundfame.

Es waltet vielerorts noch die irrige Meinung, die Städter nur fonfumieren Honig. Ganz bedeutend ist der Konsum auch an industriellen Orten auf dem Lande. Aber auch rein landwirtschaftliche Gegenden sind der Beachtung wert. Wo das Bolf über Nähr- und Heilfraft des Honigs aufgeklärt wird, und die frequentierten Verkaufsstellen von Konsumartikeln auch von Imkern richtig bedient werden, da ist die Nachfrage nach Honig stetig wachsend.

Der Honig wird als Heilmittel immer mehr gesucht, wenn die Borurteile schwinden, Die in der unrichtigen Art, wie er genossen wird, ihren Grund haben. Wir verweisen diessalls auf einen Artikel in heutiger Rummer. Stetig wächst aber auch die Zahl der Honigliebhaber, seit der Honig als Nährmittel besser gewürdigt wird. Die Juker in erster
Linie erproben in ihrer Familie ausgiedig die Nähr- und Heiltraft des Honigs! Das ist der erste Schritt zur Propaganda der That, für die zur Zeit die Chancen so günstig liegen: Schöne Honigvorräte — Mangel
an Obst — die Winterszeit mit ihren Krantheitserscheinungen.

Nicht vergessen wollen wir auch die Kundsame, die es lebhaft begrußen wird, wenn wir den Honig in unsern Kurorten einführen. Daß dies möglich, dafür liegen Beweise vor.

#### 2. Diretter Bertchr zwifden Produzenten und Ronfumenten.

Die wenigsten Imter haben eine ausreichende Kundsame von Brivaten in ihrer Nähe, die ihren Bedarf direft von ihnen bezieht. Es ist
bei unsern bequemen Vertehrswegen angezeigt, unbefümmert um die Entfernung, Kunden zu suchen, denen man ihren Bedarf je nach Bunsch in
zeitweisen kleinern Collis sendet. Bir kommen damit dem Bunsch vieler
Konsumenten entgegen, die es vorziehen, direkte beim Juker ihren Bedarf
zu beden.

Einige wenige besuchen auch regelmäßig ben Wochenmarft unserer Städte. Bei geschickter Reklame und Ausdauer läßt sich derart ein ganz beachtenswerter Absatz erzielen.

Jüngst haben bie Luzerner einen Honigmarkt arrangiert. Der Erfolg war so befriedigend, daß sie, wie man hört, an eine Wiederholung benten. Die Zürcher inscenierten vor langen Jahren auch einen Honigmarkt, bei welchem Anlaß mancher Jmker eine ständige Kundsame gewann. Die Schasshaufer haben ihren Honigmarkt seit Jahren konsequent durchzgeführt, am weltbekanuten "Böllemärt", und sie sinden sich gut dabei. In der "Nevne" berichtet der Präsident der romanischen Justergesellschaft,

Hr. Gubler in Belmont, von dem brillanten Erfolg, den fie mit einem Honigmarkt in Neuenburg erzielten (60 Centner verkauft).

Mit Necht ermuntert er auch andere Kreise zu ähnlichem Borgeben. Bir schließen uns dieser Empfehlung an und unterstützen namentlich auch die orientierenden Ratichläge. In der glücklichen Organisation liegt allermeist die Gewähr eines durchschlagenden Erfolges.

Barum sollten die Jinker nicht auch so ein "kleines Fest" inscenieren! Haben doch in den letten Jahren die "Winzer" in Burich und die "Möstler" in St. Gallen so erfolgreich debutiert. Die Besurchtung, all die Depotsehafter in der Stadt werden dadurch geschädigt, ist unbegründet. Das Renomme des Landhonigs und bessen Konsum erfährt dadurch eine so nache haltige Förderung, daß selbst die städtischen Sandler daraus Nugen ziehen.

#### 3. Die Zwischenhandler.

Durch ihre hand findet der weitaus größte Teil unserer Ernten Absat In allen handlungen, die Konsumartifel führen, sollte auch honig erhältlich sein, zu Stadt und Land. Unsere Bereine, wie die einzelnen Imfer sollten sich's angelegen sein lassen, in erster Linie die handlungen ihres Kreises zu bedienen. Berschiedene Bereine haben ihren Mitgliedern den Absat erseichtert durch ein Absommen mit einem großen Konsumverband. Diese Berbände alle, ohne Ausnahme, sollten in unser Interesse gezogen werden.

Es ware irrig, wenn ein Berein glaubte, die Stadt seines Rayons sei seine ausschließliche Domane. Auch andere Bereine haben ein Anrecht auf denselben Plat. Und es können verschiedene Bereine neben einander gute Geschäfte machen, wenn sie nicht in thörrichte Konkurrenz treten, die es absieht auf Untergrabung bes Kredites.

Das Finden einer Kundsame ist nicht jedermanns Sache. Es fann einer ein tüchtiger Imter sein und vorzüglichen Honig haben, aber er ist tein Geschäftsmann. Unverrichteter Sache kehrt er abends misvergnügt mit seinem Muster heimwärts. Ein anderer macht mit Leichtigkeit Geschäfte. Es ist sehr verdienstlich, daß solche ihr kaufmännisches Talent ausbenten, indem sie in ihrem Umkreise eine Menge Honig aufkausen und wieder veräußern. Wir kennen solche in der Oftschweiz. Es wäre sehr zu begrüßen, daß diese Zwischenhändler, die selbst Bienenzüchter und Mitglieder der Filialvereine sind, die bestmöglichste Unterstützung seitens der Bereine fänden. Ihr Späherauge überblicht den Bedarf und die Produktion nah und fern. Wo Überfluß ist, wie im Gebiet der Ebbe gibt's Arbeit für sie. Fast immer verzeichnen einzelne Gegenden Fehlsahre — so auch dies Jahr. Wie manches Absagebiet geht dabei für

immer verloren, wird von fremdem Honig in Beschlag genommen. Gie am allerbesten waren auch in ber Lage, Kurorte gu trainieren.

Leider fehlt zur Zeit für diesen Zwischenhandel ber nötige Reiz. Sie muffen allgemein zu hohe Preise anlegen. Bas ist zu verbienen, wenn der Zwischenhändler dem Produzenten nahezu so viel zahlen muß, als er hinwieder vom Depothalter verlangen darf? Ber mübelos seine Ernte in Geld umseten tann, darf dem Bermittler auch was gönnen, setzt er doch so viel aufs Spiel. Darin liegt durchaus nicht die Gesahr, daß die Preise im allgemeinen weichen.

Sute Beziehungen zwischen Unterhändler und Bereinen sind gegenseitig zu pslegen. Die erste Boraussetzung eines gedeihlichen Verhältnisses
ist selbstwerständlich, daß biese Zwischenhändler nicht mit fremdem Honig
handeln.

Es ist uns auch schon nahe gelegt worden, Commis voyageurs zu engagieren. Wöglich, daß solche auf Kommissionen in Honig eingehen. Allein der Tentralverein als solcher kann keine berartigen Aufträge erteilen, benn der Auftraggeber muß auch Lieferant sein.

Großbienenzuchtern und Genoffenschaften ift biefe Bermittlung gerabe jett zu empfehlen, benn über Binter schon werben bie Sommerfurorte von Agenten für Konsumartifel bereift. Auch eine einmalige hohe Provission rechtfertigt sich in Rücksicht auf ben bleibenden Erfolg.

Hausierer mit Honig, Männer und Frauen, suchen namentlich die Städte ab, durchstreifen sogar das Land. Wer mit Honig hausiert, muß tein Patent lösen. Was verkaufen diese? Sehr oft geringe Ware. Wäre es nicht angezeigt, geeignete Personen von gewinnendem Außern durch Bereine oder Private hiefür zu engagieren, und sie mit den nötigen Empfehlungen und guter Ware zu versehen?

Fahrende Gemufehandlerinnen befaffen fich auch nebenbei mit ber Lieferung von Sonig vom Land ber.

#### 4. Die Bedienung ber Depots

läßt nicht selten zu wünschen übrig hinsichtlich ber Reinheit bes Honigs — ber propern Fullung und Stiquettierung ber Gefäße — Berpadung und Spedition. Hierin allen Interessenten praktische Anleitung zu geben, bas wäre wohl ein zeitgemäßes Traktandum für eine Winterversammlung.

Der Lieferant gehe auch bereitwillig auf die Bunfche bes Käufers ein. Mit der Lieferung großer Quantitäten auf einmal ift nicht jedem Käufer gedient. Private, Gafthöfe, Kuranstalten, Händler ziehen vor, in fleinern Posten nach Bedarf, in flüssigem Zustand bedient zu werden. Jede erstmalige Offerte sei präzisiert hinsichtlich der Art der Lieferung, ob in Gläsern, Büchsen oder offen, fest oder flüssig und in welchen Quantitäten.

#### 5. Reflame.

Schaufenster. Ein schönes Gefäß, mit gefälliger Etiquette, das allein genügt nicht, es bleibt, weil vereinzelt, unbeachtet im Schausenster. Sehen wir nicht, daß große, geschmackoll aufgebaute Arrangements, ähnlich wie wir's an unsern Ausstellungen gewohnt sind, überall in den Schaufenstern die Blicke der Passanten fesseln. Diese billige ständige Rektame (mittleren Büchsen) an frequentierten Orten bliebe gewiß nicht ohne Erfolg.

Gin hubiches Platat mare noch eine wirfungsvolle Erganzung ber Retlame im Schaufenfter und im Bertaufslotal.

Die Honigkontrolle verschafft dem Broduzenten Aredit und schütst ihn gegen ungerechte Verdächtigungen. Die Kontrollkarte und die Konstrolletiquette haben sich als wirksame Reklame bereits bewährt. Die Offertenliste, auf die die Geschäftswelt durch die Bresse ausmerksam gesmacht wird, erfüllt den Zweck um so besser, je größer ihre Verbreitung.

Wie von Privaten und Vereinen in der Tagespreffe für den Honig Propaganda gemacht werden kann, ift aus der letten und der heutigen Nummer ersichtlich. Empsehlenswert sind auch gemeinsame Inserate und nachahmenswert ist das Vorgehen einiger Vereine, die ein Preftomitee gewählt, das insbesondere die publizistische Neklame kultiviert.

Das befannte Bidelpapier, bas gelegentlich einer Umarbeit unterzogen werden sollte, erfüllt seinen Zweck stets. Es sei jedem empsohlen zur Abgabe im Haus wie im Depot (mit der Unterschrift des Produzenten verseben).

Bum Schluß noch eine Anregung. Könnten wir nicht auch einige flotte Jmkerpostkarten erstellen, die der schweizerische Berein so billig abgabe, daß die vielen Tausend Korrespondenzkarten, die die Jmker jährlich versenden, eine sehr beachtenswerte Reklame für die Einzelnen wie für's Ganze repräsentieren?

Es sind im vorstehenden der Wege so viele angedeutet worden, daß barans wohl ein jeder die Überzengung gewonnen: Gerade in der vielseitigen Bethätigung Aller liegt die sicherste Gewähr für einen befriedigenden Geschäftsgang. Rur so erwehren wir uns der Konfurrenz der geringen, aber billigen fremden Honige.

Unfere Losung fei auch in diefer Cache, wie ber fel. Brun fo fcon fagte: Sei wie bie Biene, rege bich!

Auf Rüpliches verlege dich Und gegen Feinde wehre dich. Dein ganges Wesen ehre dich!

Aramer.



## Die follst du Sonig essen?

"Gut gefaut, ift halb verbaut."

Das allbefannte Wort wird fo felten in feinem mahren Ginne berftanben. Allermeift bentt man babei nur an bie Notwendigfeit ber mecha : nischen Bertleinerung fester Nahrungsftoffe, bie in größern Brocken ben lojenden Magenfaften zu wenig zugänglich find. Gewiß ift Diefe Ermägung richtig, aber bas Wefentliche, mas bas Rauen bedeutet, wird gang überfeben. Der genugend gefaute Biffen ift burchfpeichelt. Der Speichel, eine fauer reagierende Fluffigfeit, ift fur die Berdauung ebenjo wichtig als ber Dagenfaft. Ihm fällt bie Aufgabe gu, Die chemifche Umwandlung bes Genoffenen einzuleiten. Brot 3. B. wird burch ben Speichel icon in Buder umgewandelt. Je beffer die Rahrung burchspeichelt ift, besto leichter wird bem Dagen seine Aufgabe. Gin schwacher Magen ift bantbar nicht nur fur die Durchspeichelung ber festen Rahrung - auch Fluffiges wird er um fo beffer verarbeiten, je fleiner die Portionen und je beffer fie durchfpeichelt find. Gehr beachtenswert ift, bag richtig burchiveichelte Speifen auf die Magenwände jenen fumbathifden Reis ausüben, ber fie ju richtiger Absonderung ber lofenben Berbaunnabiafte aureist. Wie notwendig biefer Stimulus fur ben ichwachen Magen ift, bas erhellt baraus, daß die allbefannten, leichteft verbaulichen Speifen boch ungenütt ben Rorper paffieren, wenn die naturgemäße Borarbeit im Munde fehlt. Milch und robe Gier\* fogar bewältigt ber schwache Magen gerade deshalb nicht, weil der Batient feine Uhnung hat, daß so was gefaut, in fleinen Portionen genossen und reichlich burchfpeichelt werben follte. Für biefe Borarbeit erweift fich gerade ber ichwache Magen außerordentlich bantbar. Bas Gffengen aller Urt nicht fertig bringen, bas gelingt bem naturgemäßen Borarbeiter bes Dagens, bem Mund, bem Greichel.

Es führt uns diese Beobachtung auch zum Berständnis, wie der Honig richtig zu genießen ist. Befanntlich gibt es Leute mit empfindlichem Magen, die den Honig nicht ertragen.

Auch der Honig will reichlich durchspeichelt sein, soll er zur vollsten Wirfung gelangen. Richtig genossen, ift er jedem sympathisch. Allgemeine Beachtung verdient, was hierüber eine Korrespondentin\*\* bes schweiz. Familien Wochenblattes von Th. Schröter in Burich ichreibt:

<sup>\*</sup> Unlangft hat auch or. B., ber Rebaltor ber "Tierwelt" fich in ähnlichem Sinne ausgesprochen, wie robe Gier ju genießen find.

<sup>\*\*</sup> Gine allbefannte 3mferin.

"An I. St. Auf Ihre Frage im Familien-Bochenblatt über die Deilstraft des Bienenhonigs, kann ich Ihnen berichten, daß derfelbe in unserm Hause schon lange Zeit geradezu als Universalheilmittel betrachtet wird. Bei Brands und Schnittwunden wird sofort Honig aufgelegt und immer mit Erfolg, benn der Honig halt nicht nur den Zutritt der Luft ab, sons bern reinigt auch sehr gut.

Bei Schnupfen, huften und heiserkeit leistet er, alle 15-20 Minuten ein Theelöffel voll, gut eingespeichelt und langsam genoffen, ausgezzeichnete Dienste.

Der tägliche Genuß des Bienenhonigs macht den Körper widerstandsfähig gegen äußere Einflüffe, frästigt ihn ungemein und stärst das Gedächtnis, was ich alles aus eigener Erfahrung bezeugen fann.

Auch auf Lunge und Magen hat er großen Einfluß. Ich litt vor einigen Jahren an Magen: und Darmerschlaffung. Medizinen halfen nicht. Nun probierte ich's mit einer Houigfur. Morgens und abends eine Tasse heiße Milch, mit reichlich Houig darin aufgelöst, nach dem Mittagessen ein Glas Honigwasser und daneben noch ungefähr alle dreißig Minuten einen Theelössel voll für sich allein und nach vier Wochen war ich ganz hergestellt. Seither ist mir der Honig ein tägliches Bedürfnis und ich erfreue mich dabei einer Kraft und Jugendfrische, die mich ganz vergessen läßt, wie weit ich schon an Jahren vorgerückt bin.

And Blutarmut wird gehoben durch reichlichen Genuß des echten Bienenhonigs. Wir hatten vor Jahren eine Tochter in unserm Sause, die jedes Frühjahr so start an der Bleichsucht litt, daß sie einige Zeit sait nicht mehr arbeiten konnte vor Schwäche. Weder Eisenmittel noch Effenzen halfen. Eine vierwöchige Honigfur brachte dann sozusagen gänzsliche Heilung. Morgens und abends reichlich Honig in heißer Milch aufgelöst, nebenhin in heißem Wasser, oder für sich allein genommen, etwa 1 Kilo per Woche. Von Tag zu Tag wurde die Tochter merklich fräftiger und die Krantheit kehrte das folgende Jahr nicht wieder.

Betonen muß ich, daß ich glaube, wenn der Honig die richtige, gute Wirkung hervorbringen soll, er nicht rasch gegessen, sondern tüchtig eingespeichelt und langsam verschluckt werden soll.

Ein gar zu difficiler Magen kann an den Honiggenuß gewöhnt werden, wenn man mit dem Genuß von einer Erbs groß anfängt und dann jeden Tag etwas steigt. So kann man in einigen Wochen die wackerste Honigesserin werden.



## Das Merftopfen der Pluglöcher.

urch die Bienen selber ist schon manches Bolf dem Erstidungstode überliesert oder doch nahe geführt worden, wenn der Bienenzüchter die nötige Nachschau nicht regelmäßig ausgeführt hat. Daß im Herbst die Bienen häusig ihre Fluglücken (besonders bei Strohtörben) mit Kittharz verengen, hat schon jeder ersahren und schon oft hat die Biene auf Grund dieser Erscheinung den Charakter des Winters prophezeien sollen. Darum sagen viele ältere Korbimker: "das Verkleinern der Fluglöcher ist ein Unsinn, die Bienen machen es schon wie es sein muß, laßt sie machen!"

Und wenn es dann einmal einem ergangen ist wie unserm Uli, der früher mit Körben, jest mit eigens versertigten Kasten sein Glück macht, so werden ihre Jdeen besestigt und sie fügen zu ihrem selbstbewußten Lächeln: "'s geschieht ihm recht, wir ältere habens ihm ja gesagt — aber auf die Alten konnt man nicht mehr, es ist doch früher so gut gegangen wie jest, oder noch viel besser."

Unfer Uli nämlich, ber, wie oben angebeutet, feine Raften nach einem nicht gang guverlässigen Dufter felbst verfertigte, bat ichon bei ber erften Uberwinterung feiner Bolter in Mobilbau Bech gehabt. Im Berbft verengte er die Flugluden nach Anraten guter Freunde auf 8-10 cm in ber Breite und in ber Sobe fo, bag eine Biene begnem burchmarichieren fonnte, ohne die Flügel gu gerreißen. Auch hielt er ben Binter über bann und wann Nachschau, ob etwa bie Öffnung nicht verftopft mare. Alles war gut abgelaufen. Der Winter hat vor acht Tagen noch feine fchneeige Sand einmal berübergeftrect ins ftille Thalden, um Abichied ju nehmen und ber marmenben Conne Blat ju machen. Die Bienen benutten auch bald biefe Gelegenheit, um ben erften und grundlichen Reinigungsausflug zu unternehmen. Des Ulis Bienen machten fich wirtlich alle recht luftig und er hatte auch feine helle Freude baran. Schon feit vielen Jahren bat er feine Bolter nicht alle ben Reinigungsausflug machen feben. Bett faßte er neuen Mut. Debr Raften follten noch fabrigiert werben, um bie Schwarme barin ju unterzubringen. Bon ben Rorben will er jest nichts mehr wiffen: "Die find nur noch gut gum Ginfangen ber Schwarme." Boll Begeifterung machte er fich baran, burre, aftfreie Laben hervorzusuchen. Es foll biesmal eine Bierbeute geben, brummte er vor fich bin. - Bu diefer Schreinerei gefellte fich balb bringende Feldarbeit und Uli hielt es nicht mehr für notwendig, jest feine Bolfer genauer zu beobachten, ba es gerade am bringenbften nötig ift. Meine fechs Bolter find alle gut ausgewintert, fagte er gu feinem Nachbar, vorgestern ist alles ausgestogen. Jett lasse ich ihnen Zeit, ihre Wohnungen selber zu reinigen, sprachs und ging seinem Fuhrwerk nach, das der Knecht gegen die Wilimatte trieb.

Der Nachbar, ein älterer Mann, der seiner Zeit auch mit den "Imben" zu thun hatte, ging auf Ulis Bienenstand zu, um dem muntern Treiben des Boltes zuzusehen. Er sah, wie Tote, Gemüll und anderer Ulurat aus dem Kasten geschafft wurden, bemerkte auch, daß bei zwei oder drei Stöcken der Flug kaum bemerkdar war, trotzem die Nachbaren munter aus- und einslogen. Er trat näher hinzu, sah, daß die Fluglücken bei den einen durch tote Bienen, bei einem andern sogar mit einem Holzstücksen, das die Bienen hin und her rissen, fast verschlossen waren, daher der geringe Ausstug — Der Alte entsernte sich wieder, um am Abend dann dem Uli zu berichten, was er bemerkt habe.

Es wurde aber neun Uhr, bis Uli Zeit fand, auf seinen Bienenstand sich zu begeben. Drei Boller machten sich recht luftig. Eines flog
sehr schwach und die meisten Bienen, die da herauskamen, überpurzelten
auf dem Flugbrett, bis sie auf den Boden herunter sielen. Zwei Boller
aber flogen gar nicht. Wo fehlts?

Schnell zog er den Schleier über das Gesicht, denn ohne diese Borsicht kam er den Bienen nie zu nahe, trat vor die Fluglöcher der betreffenden Stöcke und gewahrte, daß bei dem einen das Flugloch durch eine Holzleiste verstopft war. Er suchte das hindernis zu beseitigen, doch das hielt ziemlich schwer und nützte nichts, es kamen keine Bienen heraus. Er trat ins B'häuschen und öffnete den Kasten. Ein widerlicher Geruch und Dunst kam ihm entgegen. Das Fenster wurde sachte herausgezogen — nichts rührte sich. Wabe um Wabe wurde entsernt — tein Leben; auf dem Boden sag eine Masse toer Bienen. In den setzten Wabengängen reichten sie bis weit hinauf und um die Fluglücke herum lagen sie so bicht, daß sie nicht von einander zu trennen waren.

Jetzt fing er an, den Kasten zu verwünschen, das sei ihm doch beim Korb nie passiert, erstickt sei ihm noch keiner. Schnell sah er beim andern auch nach — die ganz gleiche Geschichte, nur war da das Flugloch nicht mit Holz, aber mit allerei Unrat und toten Bienen verstopst. Der dritte war dem Ersticken nahe, es war kaum noch Ranm zum Durchschlüpfen einer Biene. Das Bolf war aufgeregt und sehr ermattet. Der Durchsgang zum Flugloch wurde frei gemacht und dadurch das Bolk gerettet.

So sind unserm Uli seine "Juben" nicht durch die Unbilden des Binters, aber durch seine Unvorsichtigkeit zu Grunde gegangen. Schlecht konstruierte Kasten, an benen man mit Holzkeisen verschiedene Öffnungen an den Fensterrahmen verstopfen mußte, die dann nach innen gefallen und

von ben Bienen weggeschleppt wurden, haben bas Ihrige auch bagu beisgetragen.

Also Ölkarton her! Den Boben nicht burch die Bienen reinigen lassen, sondern es selber thun! Das Flugloch öfter kontrollieren und bei den Reinigungsausslügen weit öffnen, es kann nachher wieder verkleinert werden!

# Apistischer Monatsbericht.

#### Oktober-Rapport.

|                | Temperaturen |         |          |     |                  | Gewichtsabnahme<br>Defade |       |        |     | Witterung |    |       |
|----------------|--------------|---------|----------|-----|------------------|---------------------------|-------|--------|-----|-----------|----|-------|
|                | Defabe       |         | Defabe " |     | Monate<br>mirtel | 1 2                       |       | 3 0    |     | Sornen-   |    |       |
|                | 1   2   8    | 1       | 2        | 3   | 展出               | gr                        | gr    | gr     | ku  | 0         | 5  | Regen |
|                | 00. 00. 00   |         | U.       | 00  |                  |                           |       |        |     | ì         |    | 0     |
| Davos          | -4 -4 -      | -4 + 18 | +18      | ÷19 | +7,0             | 250                       | 300   |        | 0,9 | 18        | 10 | 8     |
| Ilanz          | 4 6          | 6 19    | 17       | 14  | 6.               | 150                       | 230   | 170    | 0,5 | 17        | 8  | 4     |
| Trogen a       | +2 0+        | 2 16    | 13       | 13  | 7,4              | 330                       | 120   | 510    | 1   | 6         | 15 | 8     |
| b              |              |         |          |     |                  | 270                       | 160   | 350    | 0,5 | 1         |    |       |
| Rappel a       | +1 -4 -      | 2 19    | 16       | 15  | 7.0              | 900                       | 400   | 400    | 1.7 | 3         | 22 | 13    |
| b              |              |         |          |     |                  | 650                       | 450   |        | 18  |           |    |       |
| Altstätten a   |              |         |          |     | - 1              | 100                       | 500   | 300    |     |           |    |       |
| ь              |              |         |          |     | - 1              | 300                       | 400   | 400    |     |           |    |       |
| Retstal        | +4 0+        | 1 22    | 17       | 16  | 9.7              | 350                       | 220   | 150    | 0.7 | 9         | 12 | 7     |
| Rerns          | +1 -3 -      |         | 14       | 15  | 5,5              | 30                        | 30    | 180    |     | 3         | 17 | 10    |
| Amsteg         | +4 0         | 0 21    | 18       | 15  | 9                | 340                       | 270   | 690    |     | 16        | 6  | 4     |
| Ameifimmen Cd. | 0 -2 -       | 2 18    | 15.      | 15  | 7.2              | 300                       | 300   | 400    | 1   | 14        | 10 | 10    |
| 31.            |              | 0       |          |     | ,,,              | 350                       | 350   | 400    | 1.1 |           | -  |       |
| Бофдrath       | 0 -2         | 0 15    | 13       | 13  | 7.3              | 250                       | 250   | 400    |     | 6         | 18 | 11    |
| Dimmis         | 0 -2         | 0 19    | 16       | 16  | 8,2              | 150                       | 100   | 300    |     | 5         | 6  | 11    |
| Überftorf      |              | 2 15    | 13       | 14  | 7                | 300                       | 250   | 200    | 0.7 | 12        | 9  | 9     |
| Bern           |              | 4 14    | 12       | 12  | 5,8              | 520                       | 410   |        | 1,3 | 5         |    | 10    |
| Menabera       | +2 -2 +      | 2 12    | 13       | 14  | 6,8              | 500                       | 200   | 350    | 1   | 12        | 9  | 8     |
| *Jelieberg     | -3 -4 -      |         | 12       | 12  | 5                | 300                       | 100   | + 2100 | 9   | 7         | 7  | 8     |
| Anutwil a      | +3 0 -       |         | 18       | 15  | 8                | 400                       | 200   | 400    | 1   | <u> </u>  | 23 | 7     |
| b              | 100          | 0       | 10       | . 0 | ~                | 500                       | 200   | 500    |     |           | ~0 |       |
| Ballwil        | -1 -4 -      | -5 17   | 14       | 15  | 5,8              | 200                       | 150   |        | 1   | -         | 20 | 8     |
| Turbenthal     | +1 0-        | -8 17   | 15       | 17  | 6.2              | 300                       | 250   | 300    | 0,8 | 5         | 22 | 7     |
| Bürich         | +3 0         | 0 19    | 15       | 15  | 8.4              | 150                       | 250   | 350    | 0.8 | 4         | 19 | 8     |
| Reufir d       | +2 + 2       | 0 22    | 18       | 16. | 10.1             | 1250                      | 15.00 | 1350   | 4,1 | 8         | 14 | 5     |
| Wigoltingen    |              | 1 20    | 17       | 18  | 9                | 1.400                     | 1000  | 1000   | 2,8 | 5         | 9  | 9     |
| Dherborf       | +8+6+        | 6 14    | 15       | 17  | 10,1             | 310                       | 225   | 185    | 0.7 | 16        | 12 | 5     |
| Gula           | +3 +2 +      |         | 14       | 17  | 9,1              | 100                       | 100   | 100    |     | 7         | 21 | 8     |
| Frentenborf    | +5 0         | 0 17    | 15       | 16  | 8 6              | 100                       | 100   | 100    | 0,0 | 4         | 13 | 9     |
| Sirnad         | +3 -3 -      |         | 18       | 17  |                  | 400                       | 350   | 400    | 1,1 | 6         |    | 12    |
| * Want         | 110,0        | 2 61    | 10       | 11  | 0,0              | 400                       | 300   | 400    | 1,1 | I 0.      | ~1 |       |

#### Der Oftober.

In ber ersten Salste bei vorherrschendem Bestwind wechselten sonnige Tage mit Niederschlag. Bon Mitte an behauptete sich der Ost. Kühler wurden die Nächte, rauh anfangs auch die Tage. Die dritte Dekade aber gestaltete sich bei steigender Temperatur zu einem allerliebsten Alt-weibersommer, der jählings mit einem ausgiebigen Landregen schloß.

Auch die Bienen ergösten sich oft am fröhlichen Spiel und manche würzige Fracht ward noch heimbefördert. Das regere Leben in der dritten Dekade gibt sich auch in dem gesteigerten Konsum zu erkennen. Das Bolt in Neuntirch mit dem enormen Gewichtsverlust von 4 kg leidet au chronischer Unruhe, deren Ursache noch nicht aufgeklärt. Ju den im übrigen bescheibenen Konsumzissern spiegelt sich behagliche Ruhe nach gethaner Arbeit.



#### Dezember.

Cife. fagt Beter gu feiner beffern Chehalfte, ich habe fast gemeint, wir wollten biefes Sahr einmal auf Ende Dezember eine Abrechnung über unfere Bienengucht machen, damit wir feben, mas uns diefelbe ein getragen hat und ob wir auch einen ordentlichen Lohn für unsere Arbeit und auch etwas Bins fur bas in diefelbe eingelegte Beld erhalten. Cache ift etwas anders als früher, ba wir nur ein paar Stode hatten, bamals opferten wir gerne gur Freude einiges für die Bienen, ohne Rudficht, ob wir durch Sonig entschädiget wurden oder nicht. Beute nun haben wir einen großen Bienenstand, ber ziemlich viel gefostet hat und wir beibe, bu und ich, haben ziemlich viel Mine und Arbeit bamit und auch fortwährende Auslagen. Ich glaube baber, es fei unfere Pflicht, daß wir einmal eine Rechnung über unfern Betrieb auf Ende Dezember erstellen und zwar machen wir biefelbe fürs erfte Dal gerade für zwei Jahre, nämlich für 1898 und 1899. Da fommt uns nun bas, was wir alles aufgeschrieben und namentlich auch im Bienenkalender notiert haben, gang trefflich zu ftatten. Du haft als meine Buchhalterin in bem Raffa= buchlein für unfere Bienengucht alles eingetragen, mas wir eingenommen und ausgegeben haben. Es ift uns baburch nun möglich festzustellen, wie viel wir in den beiden Jahren 1898 und 1899 mehr Einnahmen als



Musgaben haben. Das genügt nun aber nicht, fonbern wenn wir über Die Rendite unferes Bienenguchtbetriebes eine richtige Berechnung anftellen wollen, fo follen wir auch ben Bins vom Berte bes gangen Betriebsmobiliars berechnen. Bu biefem Zwede muffen wir nun aber burch eine Inventur guerft feftstellen, wie groß ber Bert fei und gwar an Bienen. Wohnungen und Geraten. Bei ben Bienen, meine ich, fonnte man für Die eingewinterten Bolfer, welche ja alle recht hubich und icon find, etwa 17-18 Fr. pro Bolt berechnen, für die 10 Refervetoniginnen famt Boltlein etwa 7-8 Fr. pro Stud, fur bie neuen Bohnungen 70-80% ber Unichaffungstoften, für bie ältern, aber noch auten etwa 40-50% und ebenfo, meine ich, fonnte man es mit ben Geraten machen. Das por= banbene Babenmaterial ichlagen wir in mittlerem Berte an. fo tariere ich biefelben 3. B. bas anderhalbfache bes Breifes einer neuen Runftmabe. Das vorhandene Bachs wollen wir jum Breife, wie es bie Runftwabenfabritanten antaufen, berechnen und ben Sonia gu ben Engrospreifen. -Bon ber fich ergebenden Summe, Die wir als Betriebsfapital ansehen muffen, haben wir 4%, Bins als Musgaben in die Rechnung gu ftellen und ebenfalls follte man eigentlich Jahr für Jahr für bie Entwertung bes Materials, Bohnungen und Gerate etwas in Abichreibung bringen, ich meine etwa 3-5%, da wohl angenommen werden barf, baß in 20, bezw. 30 Jahren ein vollständiger Erfat notwendig wird.

In die Rechnung ist natürlich anch etwas für unsere Mühe eingusseten, da wir nun hiefür die Zeit nicht aufgeschrieben haben, so können wir nicht gut sagen, es seien gerade so und so viele Tage, daher meine ich, wir sollten unsere Mühe per Bolt berechnen, so etwa 5 Fr., nehme ich an, könnte recht sein. Bielleicht ist es für die ganze Jahresmühe samt Honigernte, Einwinterung und Verkauf des Honigs noch etwas wenig berechnet, aber so genau wollen wir's überhaupt auch nicht nehmen, die Bienenzucht hat uns auch viele Freude gemacht und ich glaube, dümmer seien wir durch dieselbe auch nicht geworden, sondern durch den Einblick in den wunderbaren Haushalt des Biens haben wir gewiß auch für unsern eigenen Haushalt viel prositiert.

Es freut mich, Life, daß du mit meinem Vorschlage, auf Ende Dezember eine solche Rechnung abzuschließen, einverstanden bist, dieselbe wird sicherlich ganz interessante Resultate ergeben und nimmt es mich am meisten wunder, wie viele Prozente wir als Reingewinn herausrechnen. Heute wollen wir nun die Inventur aufnehmen und hiebei noch extra Notizen über allfällig schabhafte Geräte und notwendige Neuanschaffungen machen.

Draugen auf bem Eichhof ift ber Seppel baran, ben frifchgefallenen Schnee vor bem Saufe wegzuwischen und ebenso einen Beg gum Bienen-

ftande frei zu machen, benn er will nachsehen, ob er nicht bas ober bieses nachzuhelsen habe.

Unweit vom Bienenstande hat er für die armen Bögel einen Futterplat eingerichtet, auch diesen macht Seppel frei von Schnee und hat seine Freude daran, wie auf den naben Bäumen eine große Zahl der gesiederten Burschen bereit sind, das gewohnte Futter zu empfangen. In stolzem Bewußtsein, Bohlthäter der hungernden Armen zu sein, sieht Seppel die lauernde Schar und freut sich des erzielten Erfolges. Aber o weh, in frisch gefallenem Schnee gebettet, liegen unter den nächst am Bienenstand stehenden Bäumchen eine Menge von Bienenleichen. Doch halt, bei näherem Besehen sind es nur Überreste von Bienenleichen. Doch halt, bei näherem Besehen sind es nur Überreste von Bienen, Kopf und Brustschild und Teile des spitzen hinterleibes. Wer ist der Frevler? Dort fliegen vom Stande soeben zwei Meisen (Spiegelmeisen) und verzehren mit Gier ihre Beute. Burück fliegen sie wieder zum Stande, klopfen lebhaft mit ihrem Schnabel am Flugloch an und eilen erneuert weg mit den herausgelausenen Bienen. Was ist da zu machen, schießen? Nein, es tommen andere, dem Beter will ich das melden und ihn um Rat fragen.

Der Beter, der dort foeben gum Saufe ichreitet, tommt ihm daber gang gelegen und balb bat er ihm feine Rot ergablt. Ja, fagt Beter, fo wie die Cache jest ftebt, ift es etwas ichlimm, benn burch bas Ruttern der Bogel beim Bienenftande baft bu bir eine Bande auf ben Sals geladen, die du nicht fo fchnell wieder los wirft. Die Deisen find freche Bienendiebe, die haft bu unbewußt jum Stande gelocht und wirft bu fie nicht fo ichnell wieder los. Es fann durch die Berlegung bes Futter= plates auf andere Stelle gientlich entfernt vom Bienenftande wohl ein Wefentliches gethan werden, aber gang wirft bu bie Bogel nicht wegbringen, benu fo ein Bienenschmaus, bas geht ihnen über bas andere Futter. Das Schießen ber feden Diebe bringt auch nur halben und babei gang zweifelhaften Erfolg, benn in ber Regel tommen für ein erlegtes Exemplar zwei andere, und gubem follte man die Bewohner unferer Barten, die fo viel Infetten freffen, eber ichonen ftatt vertilgen, ihre Bahl ift nicht gu groß, im Gegenteil, es ift faft, ale ob fie fich verminderte. Da muffen wir uns anders belfen. Du haft in ben Barten ichon gefeben, bag wo bie Frauen Rraut- und Runtelnsamen ober auch andere Gamereien pflangen, fie die betreffenden Stode mit Garn umgiehen, um dadurch die Bogel abguhalten. Beim Bu- und Abfliegen verwickeln fie fich gerne mit Fugen oder Flügeln in dasselbe und bleiben ichlieflich weg. Das Bleiche wenden wir nun beim Bienenftande an, wir fpannen gartere Bacfconure in Amischeuräumen von ca. 25-30 cm und 20-22 cm Abstand von der Flugmand auf der gangen Borberfeite des Bienenhauses und werben fo

- 31

nach und nach die Bögel, die nun gewohnte Gafte und Diebe geworden find, wieder los.

Da sehe ich nun auch noch etwas, was nicht in Ordnung ist. Bei jenem Bolte dort, liegt auf dem Flugbrette etwas gebrochenes Wachs, kleine Bruchteile von zernagten Wabenstücken. Da geht eine Maus ein und aus, oder vielleicht wird sie bereits im Stocke sich hänslich eingerichtet und ihr Zernagungswerk an den Waben begonnen haben, diesen Stock sollte man öffnen, es ist jetzt aber zu kalt, man darf nicht, vielleicht bringen wir die Maus sonst heraus. Du bleibst nun als Wachtposten vorn beim Flugloch, während ich hinten den Verschlußkeil beim Fenster wegnehme. — So jetzt aufgepaßt, hier slüchtet sich eine hinten heraus — und eine durch das Flugloch, rust Seppel, die hab ich aber im Schnee erwischt.

Seppel schan mal hier beim Berschlußteil hinein, was diese beiden Mänse für einen Hageten Angeten am Boden vernrsacht haben, es ist gut, daß ich dir Ölkartons gebracht und eingelegt habe. Diesen ziehen wir nun ganz sachte heraus und schieben einen leeren hinein, Berschlußkeil zu, und Kissen ans Fenster, vorn den Fluglochschieber weiter hinunter, und den Stock ruhen lassen. Den eigentlichen Untersuch dürsen wir erst bei lauerem Wetter vornehmen. Die Hauptsache ist, daß die Mänse entsernt sind. Da wo die Fluglochschieber noch nicht auf richtige Distanz heruntergelassen sind, wirst du es sofort noch besorgen.

Seppel, beinen Honigvorräten möchte ich noch einen Besuch machen, ich habe dir im August über das Alären und Reinigen des Honigs Mitteilungen gemacht, und will ich nun gerne nachsehen, wie du dieses zuwege gebracht hast. Du hast steinerne Töpfe und zum Teil Blechtessel. Bog tausend, ja das macht einen guten Eindruck. Die Hafen und Kessel sind seine saufend, ja das macht einen guten Eindruck. Die Hafen und Kessel sind seine sausen hübschem Papier zugebunden und letzteres schön regelmäßig abgeschnitten. Ja das sieht man, das ist die Arbeit Gritlis. Das Zimmer, in welchem du beine Honigvorräte ausbewahrst, ist wirklich hiefürgut, trocken und geruchsfrei.

In Ermangelung eines geeigneten Behälters haft du deine Keffel und Hafen frei am Boden stehend. Da möchte ich dir nun empfehlen, für dieselben einen Wandkasten erstellen zu lassen, und zwar gerade einen größeren. Der Plat hier von 21/2 Meter zwischen Fenster und Wand reicht gerade für einen dreithürigen Kasten, unten macht du in allen drei Abteilungen Plat für Kessel und Hafen, die obern Räume verwendest du anders, das eine Jach Abteilungen und Gestelle für Büchsen und Gläser 2c., die andern Fächer vielleicht für vorrätige, ausgebaute Waben. Du wirst dich frenen wie hübsich du alles plazieren kanust, wie dir alles Material aus dem Wege ist, und wie sauber und stanbsrei du alles nachher aus

ben Kaften nimmst. Die Sache kostet etwas, bas ist richtig, aber wenn bu von beinen vorrätigen Brettern verwenden lässest, so kommt es nicht so teuer, und nachher freut bich die Sache.

Deine Sonige haft bu, wie bu fagit geläntert, allerdings ohne befonderen Rlarteffel. Wie ich nun febe find beine Bonige alle ziemlich bart fandiert, aber bie obere Schicht ift nicht gang rein, fie enthält noch ziemlich Schaum und Bachsteile. Du baft unter Rlarung wie fo viele andere, nur bas Begnehmen ber Schaumbede nach bem Schleubern verftanden, bas genügt aber nicht. Du ichaffft bir im Fruhjahr ein paar Rlarteffel an, wie fie bu bei mir gefeben haft, und ftellft diefelben nach Füllung mit Sonig auf ben Berd, beziehungsweise auf eine Bfanne mit fiebenbem Baffer. Die Ermarmung foll fo fein, baf ber Reffel fo recht bandlau ift. Durch die Erwarmung wird ber Sonia fluffiger, und fteigt alles Unreine mit Leichtigfeit an die Bobe, wo es abgenommen werben fann. Wenn bu jest noch ben Sonig fo erwarmen wollteft, bag es alles Unreine ausicheiben murbe, fo mußteft bu ibn gang ichmelgen, es wird bir nachber aber, wie überhaupt auch bei gar ftarter Erwarmung beim Läutern nicht mehr jo ichnell tanbieren, fonbern fluffig bleiben. Die Töpfe, die geflärten Sonia enthalten, und bis gur Abfüllung in Buchfen beifeite geftellt ober magaziniert werben, follen inwendig mit reinem fenchtem Schwamm bis auf den Sonig hinunter gut und fauber gereinigt werben. Die Buchfen haft bu, wie ich febe, nach bem Abfullen hubich mit unferer Bereinsetiquette beforiert. Wie bu fagit find alle auf ber Baage giemlich genau eingewogen worben, es ift bas recht, ba man boch mehr nach Bewicht, als nach Buchse vertauft, und jeder, welcher tauft, fein Bfund gern voll= ftandig hatte. Etwas vermiffe ich noch, unter bem Dectel follteft bu eine Bergamenteinlage machen. Das Bergament ichneibest bu in paffenbe Streifen, ziehft fie burche Baffer, laffest Diefelben bie Feuchtigfeit einwenig angieben, legft bas Bergament auf die Buchfe, und brudft ben Dedel fachte barüber binab. Die vorstebenden Rander ichneibet man mit einer icharfen Mefferspipe weg. Go verpacte Buchsen ift man imftande mit vollständig fluffigem Sonig ber Boft zu übergeben, ohne bag Sonig berausschweißt. Mha, bein Behülfe, oder halt, die oberfte Regierungsbehörde im Saufe versucht es bereits mit gewöhnlichem Papier, es geht ja gang gut. Recht fo, probieren geht über Studieren. B. C. Frebenmuth.





Der Bakteriologe Harrison am landwirtschaftlichen College in Ontario hat durch interessante und zuverlässige Bersuche nachgewiesen, daß, nun die Sporen des Faulbrutbacillus im Honig zu töten, eine Temperatur von  $113-116^\circ$  sür  $2^1/2-2^3/4$  Stunden notwendig war, um sie im Wachs zu töten, muß es während 2 Stunden auf  $100^\circ$  erhigt werden. Diese Bersuche sagen nur zu deutlich, daß wir auch nach scheinbaren Heilungen mit Medistamenten von Faulbrut, deren Ausbruch immer wieder zu gewärtigen haben. Denn die Sporen können wir nicht vertilgen, noch aus dem Stocke und den Bienen herausschaffen. Die Nadikalkur wird also immer die zuverlässigte sein!

Nach der "Leipziger Bienen-Zeitung" entfernt man eine in das Ohr hineingedrungene Biene und anderes Inselt am sichersten und bequemften, indem man Öl in das wagrecht gehaltene Ohr hineingießt; die Biene kommt alsobald getötet an die Oberfläche.

Fruchtbarkeit der Bäume hängt vom Insektenbesuch ab. 170 Blütenstände der "Herzogin von Anguleme", welche mit einem Net überspannt waren, brachten 25 Früchte = 14,5 %, hingegen brachten 40 zugängliche Blütenstände 107 Früchte. Bei einer andern Sorte brachten 67 überspannte Blütenstände feine einzige Frucht. 37 Blütenstände, die nicht überspannt waren, brachten 67 Früchte.

Bienenzicht in Sid-Afrika. Der "Deutsche Imker" aus Böhmen bringt einen recht interessanten Brief eines in Johannisburg in Transval angesessenen beutschen Imkers. Um besten bewährt sich bort die italienische Rasse, mit deren Import übrigens auch schon die Faulbrut eingeführt worden ist. Klima und Begetation eignen sich sehr für Bienenzucht. Der Binter dauert 2—3 Monate und bringt nur scharfe Fröste und einen Stillstand im Pflanzenwuchs. Dessen mittlere Tenuperatur beträgt 3°+, in den übrigen 9 Monaten gedeihen infolge der ziemlich gleichmäßigen Temperatur alle Pflanzen sehr üppig. Die erste Tracht bringen die Blüten der Afazien und Orangen, sie ist zumeist die reichste. Nach dieser Trachtzeit beginnt das Schwärmen. Die zweite Ernte stammt vom europäischen Obst und die dritte vom Heideraut. Dem Honig der Obstblüten sehlt leider das Aroma unseres Honigs gleicher Herfunkt vollständig. Man hält allgemein die amerikanischen Langstroth-Kassen und wer die Bienenzucht recht betreibt,

erntet im Durchschnitt mehr als einen Centner per Stock. Auch die Buren halten Bienen in Strohstülpern ober in ben Kisten, in benen ber holsländische Bachholberbeerwein zu je 20 Flaschen importiert wird. Unter Gefängnisstrase bis auf 2 Monate darf nur als Honig verkauft werden, was Naturerzeugnis ber Bienen ist! — Gehr nachahmenswert!

Nedaftor Neidenbach ber "Pfälzer Bienen Zeitung" schreibt folgendes über die Schäblichkeit des in der Bienenwohnung niedergeschlagenen Baffers:

- Es verursacht das Berschimmeln der Waben, so daß sie oft für weitern Gebrauch untauglich sind und zu einem Nährboden für Faulbrutbacillen werden.
- 2) Es wird von dem hygrostopischen Honig in Menge angezogen, und macht ihn sehr bunnflussig, wodurch er leicht in Gahrung kommt.
- 3) Es verdirbt ben Pollen und macht ihn als Bienennahrung untauglich.
- 4) Es fattigt bie Stockluft mit Feuchtigfeit und ichabet hieburch bem Gesundheiteguftand ber Bienen.
- 5) Im Frühjahr verdunftet das in die Wände eingedrungene Baffer und erzeugt eine gefährliche Verdunftungskälte zu einer Zeit, da der Stock zur Ausdehnung der Brut recht warm sein follte.
- Das niedergeichlagene Waffer gefriert im Winter auch etwa in ber Fluglücke und erzeugt Luftnot.

Im hinblid biefer Schablichfeiten muß jeber Imter bestrebt sein, im Binter bie Stocke burch genugende Bentilation trocen ju halten. Gehr einverstanden! Reb.



#### Fragen und Antworten.

- 52. Frage. Ber liefert geschliffene, vernidelte Abfüllhahnen, von oben nach unten ichliegenb? Bie tener? Ser.
- 53. Frage. Bo ift Riefenhoniglieesamen erhaltlich? Antwort. Bie lettes Sahr liefert auch heuer wieber ein fleineres Quantum von foldem Samen Rub. Dertli, Endbori bei Bulach, Rt. Zurich.
- 54. Frage. Ift es möglich und wie, einzelne Koniginnen über Binter gu bringen ?
- 55. Frage. Konnen ftatt ber Olfartons, bie mir im vorigen Binter gerfreffen wurben, nicht Blechtafeln verwendet werben?

Antwort: Preuß, Podsbam empfiehlt Blechtafeln, wir haben feine Erfahrung. Reb.

- 56. Frage. In welcher Richtung follen beim Transport bie Raften geftellt werben, bamit bie Baben burch bie Stofe möglichft wenig Schaben nehmen?
  - Antwort. Beim Transport per Gisenbahn, wo die Stoffe von ben Buffern hertommen, mussen die Baben die Richtung der Schienen haben. Bei gewöhnlichen Bagen und besonders bei betreiter Straße, wird man gut thun, die Radenrahmen gleichlausend mit ben Achsen zu stellen. Ein Stoß wird immer weniger Schaben anrichten, wenn er gegen die Babenkanten aufpralt. Red.
- 57. Frage. Lohnt es fich in ber hofftatt, in welcher ein Bienenhaus mit 12 Bolfern ftebt, ben Wasen zu kehren und mit einem für die Bienen vorteilhafteren Futter zu befaen und neu anzupflanzen?
- 58. Frage. In ber Rabe vom Bienenstand ift der Garten vermietet an eine Gemüsefrau, welche namentlich viele Blumen pflanzt, wie Rosen, Gartenmohn, Retten, Aftern z. Alle biese Blumen werden von den Bienen start besucht und will biese drau herausgesunden haben und behauptet, daß fämtliche Blumen viel eber verwelten, feitdem sie von den Bienen so beflogen werden.
- 59. Frage. 3ch mochte meinen Bienenstand mit ber Bohnung burch ein elettrifches Lautwerf verbinden; woher tann man bas notige Material bagu begieben? A.H
  - Antwort auf Frage 53 v. 3. Bum Ubergang von Rorbe ju Raftenbienenzucht eignet fich auch ber Dabant: Albertibienentaften. Es braucht teine Brut ausgeschnitten zu werben, wenn man in folgender Weise verfährt:

Man menbliert ben Brutraum mit einigen Mittelmanben, bie man zwischen ben beiben Schiebrettern in ber Mitte aufstellt. Man öffnet bas Fluglich und bie Futterlude im Dedbrett und stellt ben Korb, welcher ein Bolt enthält, auf bas Dedbrett. Das Flugloch am Korb wird verstopft, so bag bie Bienen genöfigt sind, ben Ausstlug durch bas Ringloch bes Kaftens zu nehmen.

Bei guter Tracht wird die Königin bald aus dem Kord auf die Mittelwände bes Kastenbrutraums die Eierlage ausdehnen. Sollte die Tracht versagen, so muß gefütert werden; wenn der Kord oben keine Össung hat, geschießt es am besten durch eine der Bentilationsöffnungen im Deckbrett vermittelst des Thüringer Lustballons. Die Baben des Kordes werden so zum honigraum, welche, nachdem alle Brut ausgeschlüpft ist, nach 3—5 Bochen, von Bienen entleert werden dadurch, daß man die Futtriside im Deckbrett schließt, das Fugsloch des Kordes und das Fenster des Brutraums ein wenig öffnet.

Das teidriebene Berfahren gelingt, wie gesagt, am besten im Frühling während ber haupttracht. Nach berselben geht es oft auch bei reichlicher Fütterung recht lange, bis die Konigin die Gierlage in großem Umfang noch einmal aufnimmt und freiwillig in den Brutraum niedersteigt.

Da fann man in folgender Weise versahren. Man trommelt bas Korbvolf so weit ab, bis man bie Königin hat, bie man sobann mit ben abgetrommelten Bienen wie einen Schwarm im Brutraum einlogiert. Man stellt bas Jenster jurud bis an ben hintern Rand bes Borraumes vom Brutraum bes Kastens, ichlägt ben Schwarm auf ein Bled ober einen Karton, schüttet ihn zwischen Brenfter und Brutrahmen hinunter und schließt ben Borraum oben ab mit einem Brett von entsprechender Dimension, bann öffnet man bie Futterlude im Dectbett, legt auf biese ein Stud Absperrgitter und stellt ben abgetrommelten Rochbarauf.

Antwort auf Frage 48. Falls die Bienenweide nur Rebennutung fein soll, empfehle den Andau der Cspariette, welche in Bezug auf Honig und Hollen von 1. Rang und baneben ein sehr gutes Futterfraut ist. Soll dieselbe Haupt-nutung sein, und ist das Grundfud sonnig, würde Refeda in erter Linie stellen aus solgenden Bründen: Dieselbe ist leicht zu kultivieren und pflanzt sich von selbst fort, blüt von Sommerbeginn dis in den Spätherbst, ist den Bienen sehr angenehm. Roch jetz, 21. Oktober, wird mein Resedabeet emsig von Bienen bestogen, und es ift teine Seltenheit, dei schönem Wetter dieselben noch anfangs November rote Hößehen sammeln zu sehen.

Antwort auf Frage 54: fiebe Geite 95.



#### Bublein mit bem Murftlein.

Pinfer lieber, tleiner Frit ift ein flinter Rnecht, Benn es an bas Schleubern geht, ftellt er fich gurecht.

Taucht bie Fingerspite ein, führt fie in ben Mund, Ledt und taucht und taucht und ledt: - "Bonig ift gesund!" -

Reulich tommt jum Bienenhaus unfer Burichden bin, Denn nach fußem honigfeim lufterte es ibn. -

Mutter zu dem Kleinen spricht: "Büblein, hüte dich!" Kommst zu nah' den Bienen du, kriegst wohl einen Stich!" —

Frischen aber läuft behend, bort jur Lude bin, Stredt die Beinchen, gudt hinein, Bienlein fieht er brin.

Bo es so viel Bienen hat, muß auch honig fein, Glaubt er, streckt ben Finger bann in bas Loch hinein. —

Doch, umfonft! Rein honig ift heute ju erhafchen, Dentt bas Bublein, ftedt bie Sanb' bann in feine Tafchen.

Schaut ben flinten Bienen ju, ichlenbernd in bem Grafe, -

Stößt ben spigen Stachel flint tief ins Fleisch bem Armen, Infigiert mit bofem Gift ihn brauf ohn' Erbarmen.

Bublein mit bem Burftlein tommt bann ju mir mit Rlagen, Troftenb beb' ich es auf's Rnie, um ihm bas ju fagen:

"Wer obn' Bleiß und tlugen Sinn je will honig nippen, Duß es leiben. wenn er friegt Stiche auf bie Lippen!"



# Nachrichten aus Pereinen und Kantonen.

Apiftifder Bericht aus dem Bundner= Oberland, Filialverein Tobi. Gin miß: ftimmenbes Bilb ift es, welches beute\* in unferer Thalichaft fich barbietet. Die Sonnenhalbe bes Thales ift infolge anhaltenber Trodne fogufagen burr gewors ben. Frifche, gefunde Blumlein find gur Seltenheit geworben. Bis jest fonnten fich bie Rartoffeln noch erhalten; beute bangen fie ibre Saupter gur Erbe. Bon einer Embernte fann faum bie Rebe fein. Bum Blud ift noch viel Beuvorrat vom porigen Rabr und ift bie biegiabrige Deuernte ausnahmsmeife gut ausgefallen; fonft batten wir für bie Landwirtichaft ein Digjabr ju verzeichnen, wie felten eines. Dur für gang bobe, nördliche Lagen war bas Better bis jest gutraglich; boch auch in ben Alpen berricht Trodne bei falten, froftigen Rachten (am 11. Muguft mar bier auf ben Alpen Froft). Diefe anhaltenbe Durre bat auch manche Doff: nung ber Bienenguchter vereitelt. netieren bier ju Land gmar ein mittleres honigjahr. Die lette Detabe Juni batte gang portrefflich eingefest. Der Juli brachte une wieder unfreundliche Tage und erft mit ber zweiten Defabe ericbien wieber ber rechte Glang und Schimmer ber hinterften Babe. Auffegen, Muffegen! was noch in ben honigraum mag, war unfere Barole, und bas Berg ichlug in lauteren Schlägen. Unterbeffen batte auch ber Balb etwas eingefest und alles ichien gut ju werben. Schabe, ewig Schabe, baß bie bunten Commervogel ju ichnell berichmanben! Der biesjabrige Sonig ift borguglich an Qualität, außerordentlich fdarf und von feinem Aroma, boch etwas bunfler in ber Farbe, als andere Jahre. Beniger gunftig fallt unfer Bericht bejuglich ber Schwarme aus. Schwarme im Dai find bei une fo felten wie bie Storche. Ber frubzeitige Futterung nicht verfaumt, tonnte "bas Familienfeft gang befonderer Art" wie ber Bienenvater fich ausbrudt, noch in ber erften Salfte Juni feiern. Doch gehörten folche Fefte gur Muenahme und auch fpater mar ber Buwuchs fparfam. Die Reulinge maren meiftens Rrainerbrut. In ben letten Jahren find bier eine beträchtliche Babl Fremb. linge importiert worben. Um Anfang gebeiben bieje vortrefflich; allein bie Abichreibungen bleiben auch nicht aus. Blutauffrijdung, Raffengucht! Bedulb! Comeit find wir noch nicht. Die Grofgabl unferer Imfer find noch Refruten, andere fleben noch feft wie Bangen am Stabilbau. Underfeite ift ber Weg jur Aneignung apiftifcher Rentniffe unferen ganbeleuten bebeutend erschwert, ba viele aus ber Litteratur nichts icopfen tonnen, weil fie ber beutiden Sprache nicht machtig. Bobl werben jabrlich ba und bort Rurfe jur Bienengucht in ber Landesiprache abgehalten. Diefe haben erfreuliche Früchte gezeitigt, wenn auch gejagt werben muß, baß feitens ber Bevolferung feinesmegs bas mabre Intereffe an ben Tag gelegt worden ift. Etliche unferer Imfer baben fich um bas Banner ber "Blauen" gefcaart. Bravo! Lefet, überleget, prufet und probiert nur fleißig, nebft einzelnen Migerjolgen werbet ibr gewiß auch glans genbe Erfolge ju verzeichnen haben. Lagt auch, ibr Gobne Mlt-Gry-Rhatiens, boren von eueren Freuden und Leiden, von gelungenen und miglungenen Brobeftuden jum Rugen und Frommen ber gefamten ichweizerifden 3mterfcaft! Fur beute Schluß. Ein ander Dal eine furge Lebens: ffigge vom Begrunber ber Bienengucht im Lande "ber Ratoromanen".

Somarg, Truns.

<sup>.</sup> Enbe Auguft.



## An unsere Sefer!

ie "Schweizerische Bienenzeitung" beschließt mit vorliegender Nummer in einer Stärke von über 430 Seiten den XXII. Jahrgang der neuen oder den XXXV. der ganzen Reihenfolge.

Wir entbieten bei diesem Anlass allen unsern geehrten Mitarbeitern den wärmsten Dank für ihre wertvollen Beiträge und bitten dieselben höslich und dringend, uns auch fernerhin in ausgiebiger Weise zu unterstützen.

Nicht erhaltene Nummern des laufenden Jahrgangs wolle

man innert 14 Tagen reklamieren.

Die "Schweizerische Bienenzeitung" wird auch im künftigen Iahr unter der nämlichen Redaktion — Druck und Expedition von H. B. Sauerländer & Cie., Verlagsdruckerei in Narau zu erscheinen fortsahren.

Die "Schweizerische Vienenzeitung" wird allen bisherigen Abonnenten ohne weitere Erneuerung des Abonnements zugesandt werden. Die tit. ausländischen Abonnenten (Abon.-Preis 4 Mk.) und diejenigen, die bei der Post abonnieren (Fr. 4. 10), bitten wir höstlichst, das Abonnement rechtzeitig zu erneuern.

Mit Imkergruß

#### Der Yorstand

des

Pereins Schweiz. Bienenfreunde.

### Die Konsungenossenschaft Nd. Gerlafingen (Soloth.)

ift Käuferin von echtem Echweizer-Bienenhouig in Buchen von 1/2 bis 1 kg. Beff. Offerten mit Breisangabe erbeten. (161)

## Bienenschreinerei (Hogialgeschäft)

### Aldolf Herz in Eichenz (Thurgau)

(früher Coleftin Deber fel.)

liefert Bienenwohnungen, als: Sabant-Albertifaften nach allen neuesten Berbessernen von frn Bir. Sträuli) angefertigt, mit I ober 2 Schubladen, mit ober
ohne Absperrafter, möbliert ober feer. Butli-Zeterfasten, Batterstod mit Einrichtung von unten und oben zu füttern, von ber Einbeute bis zum Pavillon.
Rerner Rahmden und Rahmdenholz für alle Systeme und Dimensionen.
Bolenschriebter, Detailftude für Dadant-Albertifasten: Deckbretter,

Schublaben, Babentrager, Chasse-abeilles, Buttergefdirr, Blattergangen und Rechen-

ftreifen u. f. m.

Liefere auch Burti-Befertaften mit beweglichem Auffas.

Doglichit billige Breife, fowie Barantie fur folibe, erafte Ausführung, Rechtzeitige Beftellung mit Angabe ber nachftgelegenen Babuftation ermunicht.

### Altere Jahrgange der Schweiz. Bienenzeitung

(1880, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98) ju 1 Gr. erbaltlich bei

3. Cheiler, Rofenberg, Bug.

Gin jeder Abounent rechne es fich gur Ebre an, im Rreife feiner Befannten noch einen neuen Abonnenten gu gewinnen.

| Diefer Beb<br>Kouvert mit eine<br>Präfident bes B       | Bestellzeddel an Orn. U. Kramer, Bräsident des Bereins schweiz. Bienenfreund: Zürich IV Weinbergstraße.                   |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bel ift berauszuf<br>r 2 Cre -Marte<br>reins fom. Biene | Der Unterzeichnete abonniert hiemit auf bie "Schweizerische Bienenzeitung" pro 1. Juli bis 31. Dezember 1899. Preis 2 Fr. |
| ichneiben<br>franfiert,<br>enfreunde,                   | Name:                                                                                                                     |
| und in et<br>an Hrn.<br>Burich IV                       | Wohnort;                                                                                                                  |
| nem offenen<br>U. Rramer,<br>" zu fenben.               | Vojtablage :                                                                                                              |

Es ift diefer Beftellzeddel nur fur neue Abonnenten gu verwenden. berigen Abonnenten erhalten bie Beitung pro 1899 auch obne Beftellung weiter.

# Blechbüchlen

#### mit patentiertem luftbichte in Verfchluß ohne Lotung

mit gefalzten Rabten, befte, einfachte und billinfte Berpadung für Sonig, fluffige und pulverifrmige Substanzen.

Breis ver Stud

Preis per Stüd 8 16 22 40 60 100 Cte. Inhalt an honiggewicht 1/10 1/2 1 21/2 5 10 kg Auf Bestellung werben auch Buchen beliebigen Juhalts mit tem gleichen Beridluft geliefert.

Mildorf (Uri, Schweig).

Beldwifter Siegmart.

### Honigaläser.

Infolge großer Abichluffe mit einer Glasfabrit und Gelbftberftellung ber Schraubenbedel gebe



# ponina

ab in Größen von 1/4

per 100 St. ju 20 500 "

.. 2000







,, 19

18











Muftergladden mit holgfutter, einfache 10 Cta., bopvelte 20 Mufterfollettion: Alle 5 Glafer ju Gr. 1. 70 mit Padung.

Die Dedel find and Aluminium gefertigt, bas vom Bonig nicht angeariffen, wird wie Binf und Weißblech. Diefe tadellos faubern Glafer mit ben hubichen Dedeln find bas relativ billigne,

mas in Sonigglafern in ben Sandel fommt. Dit boflicher Empfehlung

> Jakob Gruft. Küsnacht am Bürichfee.

## Bienenhonig,

deffen Beurteilung, Beband Inng und Bermertung.

Mls Bidelpapier ju Sonigbuchien 2c. ju benunen, per 100 | ohne Firma Fr. 1. 20, (Bei großern Auflagen entsprechenbe Breierebuttion). Bu besiehen burch

5. R. Sanerländer & Co., Berlag in Naran.



## **PERIODICAL**

THIS BOOK IS DUE ON THE LAST DATE STAMPED BELOW

RENEWED BOOKS ARE SUBJECT TO IMMEDIATE RECALL

Library, University of California, Davis Series 458A

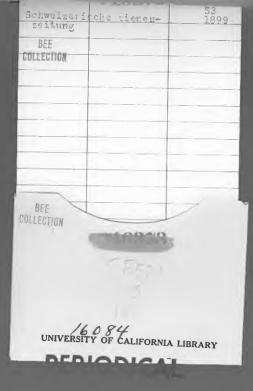